







### Geschichte

ber

Sohenstaufen und ihrer Zeit.

Grfter Banb.

9 159

34076156

na-tuanuato

Sobenstausen und ihrer Zeit.

asparant at a state of the state of

Sa flight Station,

Anna ratura

igitqis 9

anasasta R F

0 2 8

### Geschichte

ber

# Hohenstaufen

und ihrer Zeit

von

Friedrich von Raumer.

Zweite verbefferte und vermehrte Auflage.

In feche Banben.

Erster Band.



Leipzig: F. A. Brochaus.

190

# Hoben Kaufen

und ibrer Zeit

1100

Fiedrich von Kaumer.

Stockle Stock of Street Street Stock Stock



### Aus der Vorrede zur ersten Auflage.

vina dam nognuovišk granisti

des merich Remignats, dis 30 dem Tode Saladins

Uebrigens ist es fehr gut, Ein hauptwerk bas ganze Leben hindurchzufahren. Unermestich darf es nicht fepn, sonk kömmt doch nichts
heraus; aber z. B. die Sie reizende hobenstaussische Zeit ist reich und
fehr groß, wurdig ein Leben zu füllen und doch nicht unermestlich: vortrefflich, wenn Sie diese wählen, von 1090 bis 1269. Welche Dervent

Johannes Muller an frn. Surter. Berte, Banb XVIII, S. 167

Das vorliegende Werk ist in neun Bucher gestheilt. Das erste Buch enthält die allgemeine Einsleitung und die Geschichte des ersten Kreuzzuges, dis auf den Tod Gottsrieds von Bouillon; das zweite die Geschichte der letzten Regierungsjahre Heinsrichs IV, die Geschichte Heinrichs V, Lothars und Konrads III; das dritte die Geschichte der christlichen Staaten des Morgenlandes vom Tode Gottsfrieds von Bouillon, dis zu dem Ende des zweiten Kreuzzuges; das vierte die Geschichte Kaiser Friedrichs I;

das fünfte die Geschichte des Morgenlandes vom Ende des zweiten Kreuzzuges, bis zu dem Tode Saladins; das sechste die Geschichte Heinrichs VI, Philipps und Ottos IV, der Einnahme von Konstantinopel, der Albigenser u. s. w. bis auf Kaiser Friedrich II; das siebente die Geschichte Kaiser Friedrichs II; das achte die Geschichte Konrads IV und Konradins; das neunte Beiträge zu den Alterthümern dieser Zeiten.

Ich mußte, da nur ein sehr langer Titel diesen Inhalt angemessen bezeichnet hatte, unter mehren kurzeren den wählen, welcher meinen Freunden und mir die wenigsten Mängel zu haben schien.

Nach Ablehnung der, etwa vom Titel hergenommenen Borwürfe, bleibt aber allerdings das wichtigere Bedenken übrig: ob nicht die Sachen selbst eine andere Behandlung und Stellung verlangen und verz dienen? In dieser Hinsicht könnte man einwenden: daß insbesondere die Kreuzzüge, Normannen, Slaven u. s. w. mit zu großer Umständlichkeit behandelt, der gerade zum Ziele führende Weg aus den Augen verloren, die Einleitung gedehnt, der Ansang des Werzkes ganz willkürlich gewählt sen u. dergl. Ich würde hieraus erwiedern:

Erstens: bei Anordnung des Inhalts geschichtlicher Werke darf man zwar nicht mehr so frei und fast dichterisch wie der in seiner Art einzige Herodot verfahren; allein noch jest muß der Geschichtschreiber die Forderung zurück-

weisen: er solle von einem bestimmten Anfangspunkte zu einem bestimmten Endpunkte, wie auf schnurgeraber Straße, vorwärts eilen und das Schönste was zu beiden Seiten des Weges liegt, unbeachtet lassen. Wie geschickt hat Gibbon (und wer darf ihn deshalb tabeln) das Interesse und den Reichthum seines Werkes dadurch erhöht, daß er, wo der nächste Stoff dessels ben geringhaltig und dürstig war, das Denkwürdige auf allen Seiten damit verband, seine Wege zu Arabern, Mongolen, Normannen ausdehnte und durch verknüpfende Fäden dennoch dem Ganzen Einheit und Haltung gab!

3weitens: die Einleitung glaubte ich nicht kurzer faffen zu durfen, weil Lefern welche der Geschichte des Mittelalters unkundig sind, viele der spateren Ersscheinungen sonst dunkel und unerklarlich geblieben waren.

Drittens: wollte ich zuerst die aussührliche Geschichtserzählung mit Konrad III, als dem ersten Könige aus dem Hause der Hohenstausen beginnen: allein ich überzeugte mich bald, daß der Ansangspunkt eines geschichtlichen Zeitraumes nicht in ihm liege, sondern mein Werk nothwendig mit den Kreuzzügen ancheben und mit dem Tode Konradins schließen müsse. Kür diese Ansicht fand ich später, zu meiner Kreude, in einem Briese von Johannes Müller eine so klare Bestätigung, daß ich nicht umhin konnte sie in dieser und anderer Beziehung als Motto meinem Werke vor

0

VIII Aus der Vorrede zur ersten Auflage.

zusetzen. Möchte man überhaupt die Anordnung des selben, für welche ich mich erst nach ernster Uebertegung und Berathung entschieden habe, nicht vor Erscheinung des Ganzen verurtheilen: denn Manches was, besonders in den drei ersten einleitenden Büschern, unangemessen oder zweckwidrig erscheint, sins det in den späteren vielleicht seine hinlängliche Bezgründung.

Wenn indeß der Kenner auch zugiebt, daß die Geschichte der Hohenstausen, und noch mehr die ihrer Zeit, ohne die Geschichte der Kreuzzüge eines ihrer wichtigsten und lebendigsten Bestandtheile beraubt und die spåteren ohne Erzählung des ersten Kreuzzuges nicht verständlich sehn würden; so muß ich doch dem Vorwurse entgegensehen: es seh eine anmaaßliche Thorbeit, sie nach Wilken noch einmal schreiben zu wollen.

Ich bemerke hierauf, daß ich der Wahrheit nach nicht spåter schrieb, als Wilken: denn ohne von dem Unfange seiner Urbeit zu wissen, war mein erster Entwurf schon so weit gediehen, daß ich es im Sommer 1807 wagte, eine Erzählung der Eroberung Jerusalems durch Saladin an Johannes Müller zu senden, welcher das sehr unvollkommene Bruchstück in seiner

<sup>1</sup> Palastina war damals wichtiger (felbst fur Deutschland wichtiger) als viele beutsche Gauen.

Antwort' vom 18ten Oktober 1807 viel zu gunstig beurtheilte und mich ermunterte, das Unternehmen nicht aufzugeben. Ferner weicht sowohl der Umfang als der Zweck meiner Darstellung, von der meines verehreten Freundes sehr ab. Sein Werk ist (wovon Niemand aus genauerer Kenntniß mehr überzeugt seyn kann, als ich) in jeder Hinsicht vollskändig, vortresselich, erschöpfend und hat mir zur Berichtigung meiner Arbeit die größten Dienste geleistet?. Was aber bei ihm alleiniger Gegenstand ist, ist bei mir Nebensache und wird es in den folgenden Banden noch mehr; daher füllt z. B. der Inhalt meines dritten Buches bei ihm sast zehnmal so viel Seiten.

Deffentlichen und herzlichen Dank muß ich zum Schlusse dieser Vorrede für die große Güte sagen, mit welcher die Herren Bibliothekare und Archivare in Nürnberg, München, Zürich, St. Gallen, Bern, Florenz, Rom, Neapel, Genua, (London, Paris) u. s. w. meinen Wünschen entgegenkamen; und nicht geringere Verdienste um mein Werk haben sich einige meiner Freunde durch strenge und mühsame Durchsicht der Handschrift erworben. Dennoch kann Niemand auf-

<sup>1</sup> Werte, Theil XXVII, S. 363.

<sup>2</sup> Auch hat Billen mit feltener Freundschaft meine Sand: fchrift noch einer besonderen Durchsicht gewürdigt.

#### X Aus der Vorrede jur ersten Auflage.

richtiger und bestimmter sühlen als ich: daß ungeach= tet aller eigenen Sorgfalt und aller fremden Husse, das Geleistete weit hinter dem Ideale der Geschicht= schreibung jener großen Zeiten zurückbleibt und daß Kenner und Liebhaber, nach so mancher günstigen Empsehlung, etwas Vollkommeneres zu erwarten be= rechtigt sind.

### Vorrede zur zweiten Auflage.

eit dem Erscheinen der ersten Ausgabe dieses Wertes habe ich es an Mühe und Sorgfalt für dasselbe
nicht sehlen lassen: sondern Reisen unternommen, viele
Bücher gelesen oder durchgesehen, so wie die Belehrungen und Berichtigungen dankbar benutzt, welche mir
von vielen tresslichen Männern zugekommen sind. Ich
darf deshalb diese Ausgabe (besonders den ersten, fünften und sechsten Band derselben) mit Recht eine verbesserte nennen; während ich auf eine völlige Umarbeitung schon deshalb nicht eingehen konnte, weil die
in dieser Beziehung gemachten Forderungen, sich unter-

<sup>1</sup> Es ift wohl unnothig zu bemerten: bag wenn ich Bucher und Quellen verschiedenen Alters und Gewichtes nebeneinander (zu etwanigem Nachschlagen) anführe, ich ihnen deshalb nicht gleiche Beweistraft und gleichen Berth zuschreibe.

einander wesentlich widersprachen. Der Eine z. B. meinte: die Erzählung musse viel umständlicher, der Andere sie musse viel kurzer senn; sie musse mehr, sie musse weniger Betrachtungen enthalten; sie sen zu unrhetorisch, sie sen zu sehr auf den bloßen Esset hin= gearbeitet; die Geschichte der Krouzzüge musse gedrängter, sie musse ausschichtlicher dargestellt werden u. s. w. Selbst den wohlgemeinten und scheindar richtigsten Vorschlag: die Specialgeschichten aller deutschen Landschaften mit der allgemeineren Geschichte zu verbinden; mußte ich von der Hand weisen, weil dies den Umsang des Werkes übermäßig erweitert, die Leser zurückgeschreckt und verschiedene Aufgaben zusammengeworfen hätte.

Ware aber auch kein Zwiespalt unter den Wünschen und Vorschlägen, so müßte ich dennoch entgegnen: zu einer völligen Umarbeitung sehe ich weber genügende Gründe, noch habe ich dazu hinreichende Gaben und Kräfte. Was ein Mensch nach langem Fleiße und vielsacher Ueberlegung in den Jahren männlicher Kraft leistet, ist überhaupt das Höchste, was er zu Stande bringen kann: er wird im Alter nicht mehr wachsen und seiner Länge eine Elle zuseßen.

Das langfte und bickfte Buch wird in ber Regel fur bas beste gehalten; und boch ift es weit schwerer auszuwählen und wegzulaffen, als Alles und Jedes übereinander zu haufen.

Bingegen hatte mich bie Zeit allerdings von fal= icher Vorliebe und Verblendung beilen konnen, wenn ich anders an dieser Krankheit litte. Wie wenig ich jeboch hiezu geneigt bin, wiffen alle meine Rreunde; auch geht es z. B. Ichon baraus hervor daß ich, ins= befondere über ben am fruhften geschriebenen Theil meines Werkes (Buch II, Sauptstud 1) welchen ein tuchtiger Sachverständiger mit Recht einer ftrengen Rritik unterwarf, bereits im Oktober 1817 felbst ein noch harteres Urtheil fallte. (Golgers Schriften I. 563.) Wenn ich beffungeachtet nicht alle und jebe Einwendungen berucksichtigte, welche mir gemacht mur= ben; so beruht dies wesentlich darauf: daß jeder Mensch feine eigenthumliche Beise ber Auffaffung, Betrachtung und des Urtheils hat, welche ohne innere, volle Ueber= zeugung aufzugeben, weber ihm, noch Anderen, noch ber Sache nust.

So sind (seit bem Erscheinen der ersten Ausgabe meines Werkes) Ansichten und Beurtheilungen aufgesstellt, und Forderungen an die hohenstausischen Kaiser gemacht worden, welchen ich nach wiederholter und ernster Prüfung, in keiner Weise beitreten kann. Jene Forderungen: sie hatten z. B. von vorn herein Itazlien aufgeben sollen (wie nachmals Rudolf von Habbeburg ober Karl IV), sie hatten sich nicht in die Kreuzzüge mischen, den Papsten unterordnen, den deutschen Städten nach sombardischer Weise eine Trennung vom

Reichsverbande zugestehen, nach gar keiner Hausmacht trachten follen u dal. mehr, find leicht ausgesprochen und haben einen oberflachlichen Schein von Berftan= bigkeit, Milbe und Uneigennübigkeit; bezwecken aber in Wahrheit das vollig Unhistorische und damals gang Unmögliche. In ahnlicher Weise hat man gefordert: die Briechen hatten Troja nicht angreifen, ihre Stamm= genoffen in Usien nicht unterstützen, Alexander Die Perfer nicht bekriegen follen; die Romer hatten beffer ihre Berrichaft auf ihre Stadtfeldmark beschrankt, und die Deutschen sich die Muhe großer Wanderungen er= spart u. s. w. Oder, um auch Spateres zu erwähnen: Rarl V hatte die Raiserkrone nicht annehmen, Suß widerrufen, Luther dem Papste gehorchen, Sambden die Steuer zahlen, Wilhelm III ruhig in Holland bleiben, Friedrich II von Preußen keinen Rrieg begin= nen, Nordamerika immer den Englandern gehorchen fol= len u. f. w. u. f. w. Diese Weltgeschichte, wie sie angeblich senn sollte, läßt von der Weltgeschichte wie sie war, wenig übrig, oder nimmt doch stets verneinend, fast an Jeglichem überweisen Unstoß.

Wider eine größere Umgestaltung meines Werkes mochte ich auch noch anführen, was F. H. Jacobi in einer Vorrede sagt (Werke IV, 10): "Ich vertraute mehr der ursprünglichen Eingebung, als der späteren, kühleren Ueberlegung; welche oft gar nicht wiedersinden kann, was der Geist anfangs seiner Rede untergelegt

hatte. In ahnlichem Sinne vertheidigte Voltaire eines seiner Werke gegen Jemanden, der viel Abanderungen begehrte. ""Lassen Sie mir das Kind wie es ist; es hat einen Höcker, aber es befindet sich wohl."" Selbst wenn scheindar leicht, ohne Verletzung anderer Theile dergleichen wegzuschaffen ware, wird das Unternehmen bedenklich, weil man den Ort anzutasten Gefahr läuft, welcher Sit des Lebens ist. Nach diesen Grundsähen glaubte ich bei meinem Werke versahren zu mussen, und mancher Höcker blieb deshalb an seinem Platze."

Ueber Einrichtung, Ausstattung und Verkaufsbebingungen dieser neuen Ausgabe hat sich der Verleger,
mein Freund, in der Ankundigung so vollständig ausgesprochen, daß nichts als der Wunsch zu wiederholen
ist: es möge unseren gemeinschaftlichen Bemühungen
gelingen, für das Werk auch die Theilnahme solcher
Leser zu erwerben, die sich den Gelehrten vom Fache
nicht beizählen.

Berlin, im Juli 1840.

Friedrich von Raumer.

<sup>1</sup> Achnticher Weife fagt Jean Paul (Berte I, Borrebe): Das Atter tann nicht ausbauen, nur ausstiden mas die fuhne Jugend aufgeführt.

n sweeten die Geragen von die Filde Geragen de Sie we vier daar daar die Sie de die

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN

SECULAR SECTION

refinell organization

- ANI-MAR SVE ORIUNATO

m = 10 - 1m = m =

## Erstes Buch.

Von der Theilung des romischen Reiches bis zum Tode Gottfrieds von Bouilson.

(Vom Jahre 395 bis 1100.)

## .hull esters

nick madricer als somethic established was multiple was something.

The state of the sound in th

#### Erstes Sauptstück.

Sm Jahre 395 nach Christi Geburt theilte Kaifer Theo: 395. bosius das romische Reich und gab seinem Sohne Arka: dius die oktliche, seinem Sohne Honorius die westliche Halfte. Noch begriff die lette Italien mit den Inseln, die Lander im Suden der Donau dis zu der Granze von Mosien, Gallien, Helvetien, Britannien, Spanien und die afrika: nischen Landschaften dis an die Syrten; aber Honorius fand ein sittenloses, ausgeartetes Geschlecht, und unter ihm, dem unmännlichsten aller Herrscher, hatte auch in ruhigern, bessern Zeiten der mächtigste Staat seinem Untergange zuseilen mussen: — wie sollte er der größten aller Bolkerwan: derungen ein Ziel sehen?

Die Hunnen, ein Bolk mongolischen Stammes, verließen, vielleicht von Often her bedrängt, ihre früheren Bohnsihe im mittleren Asien und zogen abendwärts. Bei der Schwierigkeit, durch die Buste Kobi, durch das mächtige persische Reich und durch die kriegerischen Stämme am kaspischen Meere in das südliche Usien einzudringen', war es gezwungen, seinen Weg nördlich von jenem Meere, durch das Kaptschak, zu nehmen. Im Jahre 375 nach Christus betraten die Hunnen Europa und zwangen die vom Don

<sup>1</sup> Mitter, Erbfunde II, 591.

400 bis bis jur Theis wohnenden Gothen, in ben Landern fublich 500. von der Donau neue Wohnsitze aufzusuchen Nachdem man ihnen diefe, obwohl ungern, eingeraumt hatte, fochten fie fur die Romer und gaben ben Ausschlag bei manchen in= nern Zwistigkeiten berfelben; allmablich erhoben fie fich aber des Joches ungewohnt, aus Parteigangern zu Par= teiführern. Mit Stilicho fiel bie lette Stute bes weftromischen Hofes'; Marich ber Bestaothe brang unaufhalt= bar nach Italien und eroberte Rom im Sabre 410. Banbalen, Alanen und Sueven zogen gleichzeitig burch Gallien. befesten Spanien und theilten biefes Land. Dahin folgten ihnen, Stalien verlaffend, bie Bestgothen unter Marichs Nachfolger; worauf die Bandalen, von ihrem Konige Genferich geführt, nach Ufrika gingen und daselbst auf ben Trummern von Karthago ein neues Reich grundeten. Nur etwa funf Sabre fpater, ums Sahr 435, befesten bie Burgunder mehre, jum Theil von den Weftgothen verlaffene Landschaften an ber Rhone, in Savopen und in ber Schweit: Ungelfachsen segelten nach Britannien und begannen bie Eroberung biefes Landes 2. 38 46 81

Bahrend sich die deutschen Stamme so gegen Abend und Mittag verbreiteten, war das Reich der Hunnen zu surchtbarer Größe und Macht angewachsen. Attila herrschte gegen Morgen dis an die Wolga und die persische Gränze; er brandschafte Konstantinopel und stand im Jahre 451 mit einem gewaltigen Heere bei Chalons an der Marne, um auch den abendlichen Theil Europas von sich abhängig zu machen. Allein hier ward er in einer großen Schlacht besiegt: die deutschen Stämme sollten nicht, zum Verderben der Welt, dauernd von Mongolen unterdrückt werden. Drei Jahre nach dieser Schlacht starb Uttila, und sogleich bestreiten sich die meisten der von ihm abhängigen Völker; sie drüngten seine Nachsolger dis über den Oniester zurück.

<sup>1</sup> Stillicho ward im Jahre 408 ermordet, Zosimus V, 34.

<sup>2 449</sup> nach Chriftus.

Die Gepiden errichteten ein mächtiges Neich im traja= 500 bis nischen Dacien, die Ostgothen breiteten sich im Süden der Niederdonau aus, Oboacer endlich zog an der Spige von Herulern, Rugiern und andern deutschen Stämmen nach Italien, und entsetzte (1230 Jahre nach Erbauung Roms, 476 Jahre nach Christus und 100 Jahre nach dem Einzfalle der Hunnen in Europa) den römischen Kaiser Romuzlus Augustulus. Man erschrak in Konstantinopel über den Untergang des westlichen Keiches; aber beim Mangel an hinreichenden Krästen mußte Kaiser Zeno es gern geschehen lassen, daß Theodorich der Ostgothe die Bestrasung Odoazers übernahm und ihn siedzehn Jahre nach seiner Erhezbung wiederum stürzte.

Um biefelbe Zeit grundete und erweiterte Klodwig bas frankliche Reich in Gallien; ein Mann, an achter Große Theodorich nachstehend, allein von der hochsten Verschlagenheit und Mittel aller Urt benutiend, um die Herrschaft zu gewinnen.

Binnen 100 Jahren war also die Gestalt der ganzen gebildeten Westwelt durchaus verändert, fast gar nichts von dem Alten war geblieden: weder Religion noch Sitten, weder Berfassung noch Verwaltung, weder Sprachen noch Namen; in jeder Beziehung hatte eine neue Zeit begonnen. Benn nun der gewaltigste Eroberer kaum im Stande ist, eines von diesen Dingen willkurlich umzuändern, so mözgen wir einerseits daraus die vernichtende Macht des Sturms ermessen, welcher alles vor sich niederwarf; andererseits aber auch nicht verkennen, daß ein Geschlecht, welches sich durch die andringenden Gesahren keineswegs zu krästigem Widerstande und größerer Zugend aufregen ließ, für den Untergang vollkommen reif war.

Um Ende des sechsten Zahrbunderts waren jedoch funf von ben burch die Wolkerwanderung gestifteten Reichen ebenfalls wieder untergegangen: das vandalische und oftgothische

<sup>1 493</sup> nach Shriftus

600.

400 bis burch bie Romer, bas gepibifche burch bie Longobarden; ferner ums Sahr 534 bas burgundische durch bie Franken, endlich 585 bas suevische burch die Westgothen. Inden schienen nunmehr die Umwalzungen des Abendlandes abzunehmen und ein beharrlicher Zustand einzutreten: benn die driftliche Religion und die großen Überbleibsel fudlicher Bildung milberten bie Sitten, und die bei allen beutschen Stammen gewöhnliche Befisnahme eines Theils von dem eroberten Grundvermogen, erzog für den Ackerbau und für bobere Befelliakeit.

> Unterdessen war das oftromische Kaiserthum (autentheils geschützt durch die treffliche Lage seiner Hauptstadt) zwar nicht zu Grunde gegangen wie bas westromische, entbehrte aber auch aller frischen Lebenselemente, die bas Abendland erneuten und beffen iconere Wiedergeburt herbeifuhrten. Inrannei, wilde Gefetlofigkeit und anmagliche Tragbeit wechselten zur Erdrückung fammtlicher Rrafte. Alles Große und Schone, was noch vorhanden war, stammte aus einer befferen Zeit; kaum blieb bas Berbienft ber Aufbewahrung. und ofter trat an deren Stelle Berftummelung bes Ur= sprunglichen und schlechte Runftelei1. Der Sochmuth ber Byzantiner wuchs mit ihrer inneren Nichtigkeit: fie hielten fich an Sinn und That ben fruberen großen Griechen und Romern gleich, mabrend Erkenntnig bes Berfalls allein ein Aufftreben zur mahren Große hatte erzeugen konnen. Sie faben vornehm auf alle Barbaren binab, uneingebent, baß kraftiges Leben in einem ganzen Bolke unfehlbar über furz ober lang Preiswurdiges hervorbringen muß, eiteler Goben= bienst mit dem Abgestorbenen aber jede achte Erneuung un= moglich macht. Halin How between

> Selbst bas Chriftenthum, Diefer mahre Lebensquell für bie gefammte neuere Beit, blieb in feiner firchlichen Geftaltung bei ben Byzantinern zu unbedeutend und wirkungs:

<sup>1</sup> Beweise selbst für die noch spatere Beit in Anna Comn. 139, · 160, 200 u, f. w.

los, und in ber Behandlung ber Lehren, bem Glaubens: 400 bie fosteme, fanden fich neben Tieffinnigem und Erhabenem auch ber Musmuchfe und Spisfindigkeiten fo viele', baß beren Entrifferung und Darlegung Die Rrafte ber Gelehr= ten, wie viel mehr ber Ungelehrten überftieg. Je schwieri= ger inden und unbegreiflicher manche Lebrfabe maren, mit besto frevelhafterer Leidenschaft wurde über ihre Auslegung gestritten, und bas Sauptgebot, Die driftliche Liebe, von den Kubrern und von der verführten Menge, um bes nur icheinbar Wichtigeren willen, gang vernachläffigt. Man hatte überdies ben Grundfat aufgestellt : bag ber Mehrzahl bifcoflicher Stimmen auf einer Kirchenverfammlung bie unbebingt hochste und unfehlbare Gefetgebung in ber driftli= chen Kirche zustehe; ein Grundfat, welcher in fo ausschließ: licher Strenge und fo unbeschranktem Umfange, aus ber Nothwendigkeit kirchlicher Ordnung nicht zu rechtfertigen fenn durfte?, auf jeden Kall aber in einzelnen Kallen ber Unwendung zu ben araften Digbrauchen und Wiberfpruchen führte3.

Indessen glaubte Niemand, daß dem in heftigen Leidenschaften und schwächlichen Künsteleien zu Grunde gehenden Morgenlande eine durchgreisend erneuende und aufregende Bewegung sehr nothig sey; keiner ahndete, woher diese Bezwegung entstehen könnte. Denn die persischen, den Ostromern früher oft gefährlichen Saffaniden, besaßen zwar ein großes, aber durch innere Berwirrungen zerrüttetes Reich, und waren außer Stande, durch gewaltsame Mittel die ursprüngliche Berehrung der Lehre Zorvasters wieder herzusstellen. — In Arabien, dem nie besiegten Lande, lebten viele Stämme unter einzelnen Emirn oft in Fehde und ohne Wirksamkeit nach außen. Ein byzantinischer Stattsbalter war in Ghazan, persische in Jemen und Sira. Man

<sup>1</sup> Befonders in ben tegerifchen Getten.

<sup>2</sup> Menigstene ift ber Grundfag fpater nicht festgehalten worben.

<sup>1 3.</sup> B. auf ber Rauberinnobe ju Epbefus.

fant im Lande Juben, Chriften, Beiben, Unbeter ber Sonne, 600 bis 700. bes Mondes, ber leuchtenbften Sterne 1; bas gange Bolf aber belebte ein jugendlich fraftiger Sinn, ein lobliches Gefühl für manche ursprüngliche Tugend ber Menschheit, und Die Kabigkeit einer bauernden Begeisterung. Sier trat Duhamed auf, ber Prophet2. Sebe Meinung unterzuordnen ber allumfaffenden Lehre von dem einigen Gotte, jede Thatigkeit nachzuseten bem Rampfe fur ben alleinigen Gott: bas war seine Lehre. Im heiligen Kriege auszuharren hielt ber Moslem fur so ruhmlich3, als ein großer Theil der Chriften bamaliger Zeit die Gelbstweinigung im Rlofter; eine Nacht auf bem Poften machen, fpricht bas Gefet jener, ift verdienstlicher als fechzig Sahre Gebet, jede gute Sandlung wird bagegen verdienstlos burch Klucht am Tage ber Schlacht. Glucklich find die im Rampfe Fallenden, benn fie beginnen im Paradiefe ein neues Leben, genugreicher als es die glubenofte Einbildungsfraft erdichten kann!

Wo war damals Kraft und Fülle der Gesinnung, eiznem so begeisterten Bolke zu widerstehen? Auch sprach Muhamed: "Ich sehe die Erde vom Aufgange die zum Niedergange, das Reich meines Bolkes wird von diesem zu jenem seyn: denn bei dem Allmächtigen, das Reich des Islam ist mein, und das Reich der Perser in Chorasan und Irak, der Römer in Sprien und der Kopten in Aegypten!" — Nach drei und dreißig Jahren war des Propheten Lehre verbreitet von den Säulen des Herkles die zum Indus, und von der Meerenge Babelmanded die sie in die Steppen der Tatarei. Muhamed war auß innigste überzeugt von der Hoheit und Verdienstlichkeit seines Unternehmens, und die größten Schwierigkeiten schienen vor einer solchen Ueberzeugung zu verschwinden; aber er konnte

<sup>1</sup> Abulfar, p. 93. Oelsner p. 9.

<sup>2</sup> Er ward geboren 571 nach Christus.

<sup>3</sup> Pofaune des heiligen Krieges p. 39, 51, 62 u. f. w.

feinen Sinn nicht vom Irdischen lösen und verklaren, das 600 bie her sein großer Irrthum: das Heilige lasse sich ausbreiten 750. durch das Schwert, und die stolze Kraft habe Haltung und Berdienst, ohne Demuth und Liebe! Ueberhaupt ist, trot alles Scheines großartiger Einsachheit, der Muhamedanissmus im Verhältniß zum Christenthume ein verwerslicher Rückschritt; wosur sowohl eine unbefangene Vergleichung bes Korans und des Evangeliums, als die Geschichte der muhamedanischen und christlichen Völker, die augenfälligsten Beweise gibt.

Runf Chalifen aus verschiedenen Saufern folgten auf Muhamed: benn bas Bolf und bie Baupter wollten fich. ungeachtet ber Berehrung fur bie nachsten Bermanbten bes Propheten, bas Bahlrecht nicht beschränken laffen. Deshalb kam es zu innerlichem verwuftenben Rriege, welder indeffen bie Wirkfamkeit nach außen wenig ichwachte. Die Geschichte zeigt an Romern, Arabern und Frangofen. baß ein mahrhaft tampfgeubtes und begeistertes Bolt, felbst wahrend einheimischer Unruben, feinen Nachbaren am ge= fahrlichsten werben kann. - Gine Folge jener Kriege war bie erbliche Oberherrschaft einer Kamilie: bas Saus bes mit Muhamed nur durch feinen Uraltervater verwandten Moavia, regierte neunzig Sabre lang; vierzehn Chalifen berrichten vom Sahre 661 bis jum Sahre 750 nach Chriftus. Benige unter ihnen zeigten bedeutenbe Unlagen bes Beiftes und hervorragende Große bes Gemuths: aber ber erfte ge= . waltige Eindruck wirkte noch fort auf die schwächeren Um= gebungen, und aus ber lebendigen Daffe bilbeten fich glude liche Feloberren. Diefe fturgten im Jahre 712 (wahrschein: lich von Verrath und innerem Zwifte begunftigt) burch eine große Chlacht bas Reich ber Beftgothen in Spanien; fie bran= gen über bie Pyrenden und eroberten Franfreich bis gur Loire.

<sup>1</sup> Sieruber mehr im fecheten Banbe.

<sup>2</sup> Abubetr, Omar, Othman, 2iti und Saffan von 632 bie 861 nach Chriftus, breißig Jahre.

600 bis 774.

Seit Klodwig war der frankliche Staat, durch wiederholte Theilungen und innere Unruhen, durch unfähige oder unwürdige Könige so geschwächt worden, daß seiner ganzlichen Auflösung nur die Masse des Bolkes selbst, sowie die Tüchtigkeit der Großmeister des Palastes entgegentrat. Ein solcher Großmeister', Karl, Martell oder Streithammer zubenannt, rettete im Jahre 732 durch einen entscheidend großen Sieg über die Araber bei Tours, abendländische Bildung und Christenthum von asiatischem Einflusse, vom Muhamedanismus und von der Einverleibung in ein übergroßes, sich bereits auflösendes Reich. Nur die Siege der Griechen über die Perser können mit diesem an hoher Bedeutung und umfassender Wirksamkeit verglichen werden!

· Karl Martells Berdienst legte ben Grund gur Erbebung feines Cohnes Pipin. Um biefelbe Zeit als bas haus bes Abbas mit großer Graufamkeit bas haus bes Moavia vom Stuhle ber Chalifen vertrieb, fturzte Pivin bas Saus ber Merovinger und ließ sich, bamit ber Schein religibler Bestätigung nicht fehle, burch ben Papst Bacha= rias jum Konig fronen. Bon feinen beiben Sohnen, unter welche er im Jahre 768 bas Reich theilte, starb Karlmann bereits 771, und Rarl nahm beffen Erbtheil, ohne Rudficht auf die Unspruche feiner Neffen, in Besit. Diese suchten hierauf mit ihrer Mutter Sulfe bei dem Longobarden= konige Desiderius, ber, weil Karl feine Tochter Sibylle verftoken hatte, bereits feindlich wider ihn gefinnt mar. Der Krieg schien unvermeidlich und gern gehorchte Karl der Aufforderung Papst Hadrians I: bem romischen Stuhle gegen die Unmagung der Longobarden Schutz zu verleihen. 206 Jahre nach feiner Entstehung, im Jahre 774, ward bas Reich ber Longobarden durch die Franken gerftort. Araber, Baiern, Avaren, Normannen, Glaven ftellten fich ber an=

<sup>1</sup> Major domus; Großmeifter bruckt ben Begriff unvolltommen, aber immer boch noch eber aus, als hausmeper.

wachsenden Macht des karolingischen Reiches entgegen, aber 774 bis alle wurden leicht besiegt; nur die Sachsen widerstanden 843. drei und dreißig Jahre, nicht minder aus Liebe zur Freiheit, als aus haß gegen die neue ihnen aufgedrungene Religion.

Um letten Weihnachtsfeste bes achten Sahrhunderts fette Papft Leo III bem Konige Rarl in ber Peterskirche au Rom bie Kaiferfrone auf, und mit bem Namen bes abenblanbifden Raifers traten bie Unfpruche auf bas gange westromische Reich bervor. Nicht allein burch feine Siege erscheint Rarl groß, sondern noch mehr durch feine Befors berung ber Wiffenschaften und Schulen, bes Uderhaus und Sandels, durch die Bildung einer mufterhaften inneren Berwaltung, - am größten aber baburch, baß feine Macht und geiftige Ueberlegenheit ihn nur felten ju Billfur und Tyrannei verführten. Lange vor und lange nach biefer Beit hat tein driftlicher Berricher regiert, ber mit ihm vergli= chen werben konnte; und biefe Dunkelheit ber Umgebungen erhoht ben Glang feines Ruhms. Er farb im Jahre 814 nach feche und vierzigiabriger Regierung und hinterließ feis nem Cohne Ludwig ein Reich, welches vom Ebro bis jur Giber, von Rom bis zu ben bobmifchen Gebirgen und von dem atlantischen Meere bis gur Theis reichte.

Niemals folgte einem größeren Bater ein so unfähiger Sohn. Ludwig der Fromme taugte mehr zum Monche als zum Herrscher, und die schrecklichen Kriege zunächst zwisschen ihm und seinen Sohnen, dann zwischen diesen Brüsdern selbst, endete erst im Jahre 843 die Theilung des karolingischen Reiches zu Verdun. Doch konnte diese Theilung keineswegs Frieden und Ordnung dauernd begründen oder herstellen: im Gegentheil zeigt die Geschichte der auf den Tod Karls des Großen solgenden hundert Jahre eine solche Masse von Willkur unter den sich wiederum erhebenz den und sich bekriegenden Großen, ein solches Uebermaß von Elend unter dem Volke, von Geistesschwäche und Lastern unter den Königen, daß auch dieses Weltreich, gleich den meisten übrigen, nach einem kurzen blendenden Glanze, in sinstere

1000.

800 bis Nacht hinabsturzte. Karls Eroberungen hatten bie Gigen= thumlichkeit und Gelbständigkeit ber Bolker qutentheils aufgelofet, ohne daß ein allgemeineres, genugendes Band an die Stelle getreten mare; und Alles, mas nach feiner Abficht dahin wirken follte, verschwand mabrend ber langen Burger = und Kamilienkriege. Zuerst namlich verlor bie bochste Gewalt jene übermäßigen Borrechte, welche die ein= gelnen Theile gusammengmangten; bann auch die nothwendigen Vorrechte, ohne welche die Willfur nicht abzuhalten war : und nun konnten, beim Mangel eines Mittelpunktes und achter burgerlicher Dronung, an fich schwachere Rach= barn (wie Normannen, Ungern und Saracenen) bie fo friegerischen beutschen Stamme auf eine fonft unbegreifliche Weise angstigen und bedrangen. Zulett fand jeder nur Bulfe in feiner Perfon und feiner Burg, wodurch ber Glaube: Selbsthulfe fen das unveraußerlichste Recht freier Manner. neue Starte erhielt, und weshalb fich erft fpat wiederum bie Ueberzeugung entwickelte, bag engere Berbindung und gro-Bere Gemeinschaft auch größere Macht und Sicherheit erzeuge. Und boch biente all bas Ungluck vielleicht bazu, ein noch größeres abzuhalten. Ober durfte es nicht verderbli= cher gewesen fenn, wenn eine Reihe gewaltiger Beltkaifer auf Karl gefolgt mare? Wenn bie Geschichte ber Bolter in die der Hauptstadt und des Hofes verwandelt, jede eigen= thumliche Bahn fur immer zerstört und durch eine vorzeitige Reife alle achte Bilbung unmöglich gemacht ware?

Jest fand zunachst ber muthige Stamm ber Sachsen, nach furzem Berlufte feiner Selbstanbigkeit, unerwartet ben Beg zur herrschaft und zum Ruhme. Beinrich, ber erfte beutsche Konig biefes Stammes, ftellte mahrend feiner fiebzehnjährigen Regierung, vom Jahre 919 bis 936, nicht nur die Unabhangigkeit der Deutschen wieder ber, sondern legte auch ben ersten Grund zu bem spateren, im Mittelalter überwiegenden Ginflusse des beutschen Reiches. Er erzwang zunächst von allen widersvenstigen Großen Diejenige Achtung, welche nothia ift, wenn ber Staat fich erhalten foll; ver-

1000.

größerte aber feine Macht nicht fo über bie Gebuhr, baf 900 bis fie ber Freiheit ber Ginzelnen nachtheilig geworden mare. Dann befiegte er bie Ungern in einer großen Schlacht'. und ficherte bas Land gegen neue Ginfalle burch befeffigte Rriegslager, aus benen allmablich im nordlichen Deutsch= land manche Stadt erwuchs. - Beinrichs Sohn, Otto ber Große, war in ben vierzehn erften Jahren feiner Regierung fast ausschließlich mit ben Ungelegenheiten Deutschlands beschäftigt: benn zwischen Sachsen und Franken zeigte fich Reib und Ubneigung, und die Großen suchten nach Beinrichs Tobe ihre, jum Theil aus ber Lehnsverfassung bergeleiteten Unfpruche, mit großerem Nachbrucke burchzuführen.

Bon bem Grundvermogen, welches bie beutschen Stam= me befagen ober nach ber Bolfermanberung in Befit nab: men und vertheilten, war burch ben naturlichen Gang ber Dinge febr viel in die Sande ber Unfuhrer und fpater ber Konige gekommen. Siervon überließen diese nicht unbedeutenbe Stude ben Sof= und Staatsbeamten ober andern Perfonen auf Lebenszeit, belohnten hierdurch beren Berdienfte und gewannen viele Unhanger. Bahrend ber hundertiabris gen Bermirrungen nach bem Tobe Karls bes Großen erbielten aber manche von ben Begunftigten bie, ihnen ur= fprunglich nur auf Lebenszeit bewilligten Guter, fur bas Berfprechen treuer Unbanglichkeit und eines festgefesten Beifrandes im Kriege, als Erblehn. Und umgekehrt begaben fich freie Eigenthumer in ben bamals oft fo bringend nothigen Cous eines Machtigern, versprachen bafur ebenfalls Treue und Dienste mannichfacher Urt, und gewöhnlich (nach Ubgang mannlicher Erben) ben Beimfall ihrer Befibungen an jene Schubberren?. Richt minder murben endlich biefe Berhaltniffe burch einen britten Umftanb begunftigt, burch ben Mangel an Sandel, Gewerbe und Geld: benn fo wie man nur Ubgaben in Erzeugniffen tannte, fo gefchab auch

<sup>1</sup> Witichind p. 641.

<sup>2</sup> Feuda oblata.

900 bis aller Kriegsbienst auf Unkosten bes Berpflichteten, und von'
1000. Solbe war niemals bie Rebei in

Muf biefe Beife trat mithin ber Lebnsbienst an bie Stelle bes heerbanns1: ber Freie mar entweder mit Mufopferung feiner Rechte ein Horiger, ober auf gegenfeitige Berpflichtungen ein Manne geworben, und ber Beamte wollte jenem in feinem Stude nachsteben. Rraftige Ronige, wie Beinrich und Otto, behaupteten aber: "bie Burbe ber Bergoge und Grafen fen keineswegs erblich, fondern bem Konige ftebe beren Un = und Absetzung burchaus frei;" worüber fich indeffen, weil hauptfachlich von bem die Rede war, was fur die Bukunft Statt finden und erft gebildet werben follte, fast nichts ohne Widerspruch festfeten ließ. Much mart biefer Streit Jahrhunderte lang nur burch Macht und burch Klugheit, balb jum Bortheile ber einen balb ber andern Partei entschieden, ohne bag Beispiele bes einen ober bes anderen Kalles als festes Gewohnheitsrecht angeführt werben burften.

Für diesmal mußte ein Mann von Ottos Kraft die Oberhand behalten. Er setzte Pfalzgrafen, als Stellvertrezter des Königs und als Wächter seiner Rechte, den nur auf Lebens lang anerkannten Herzogen zur Seite; er des siegte dann die Ungern, Wenden und Danen, errichtete Bisthumer zu ihrer Bekehrung und Unterwerfung; endlich und dies ist das Wichtigste und Folgenreichste, er erneuerte die Verbindung Deutschlands und Italiens.

Um zweiten Februar des Jahres 962 empfing Otto I die Kaiserkrone in Rom², und Papst Johann XII unterwarf sich ihm als seinem Oberherrn. Über dieses Verhältzniß der geistlichen zur weltlichen Macht war nur vorüberzgehend. Uuf den Grund einiger Aussprüche des neuen Tez

<sup>1</sup> Bon bem allmählichen Verluste ber Reichsunmittelbarkeit für bie niebern Massen bes Volkes, bem Lehnswesen und ben Stäbten wird in ben Alterthümern umständlicher die Rebe senn.

<sup>2</sup> Landulph. sen. Lib. II. c. 16. Luitpr. VI, 6.

ftaments und ber althebraifchen Ginrichtungen hatte fich nam= 950 bis lich ber Stand ber Beiftlichen von dem ber gaien gefondert und große Borrechte erhalten; ja er bekam unter ben beut: ichen Bolfern neben ber Wichtigkeit, welche man naturlich ben Berkundern einer neuen eifrig ergriffenen Religion qua gestand, auch ber großeren Bilbung feiner Glieder halber, bobe Staatsmurben und offentlichen Ginflug. Der Natur ber Sache gemäß und nach Urt weltlicher Abtheilungen, entstanden jest hohere und niedere Stufen geiftlicher Burben, es entwickelte fich aus Grunden mancherlei Urt bie Unficht: bag Rom, die weltbeherrschende ewige Stadt, auch ben erften driftlichen Bifchof in ihren Mauern haben muffe-Die Unfahigkeit ber weftromifchen Raifer, Die Berlegung ihres hoffibes nach Ravenna und bie bedeutenben Ermer: bungen ber Rirche, machten ben romifchen Bifchof unabhan: giger von weltlichem Ginfluffe und erhöhten fein Unfeben in der Stadt felbft. Bergeblich ftrebte ber Patriarch von Konstantinopel nach ber geiftlichen Dberherrichaft: fie mar nicht ohne weltlichen Befit, nicht in der Rabe ber Raifer au erhalten, welche ben oft auch verfonlich ausgezeichneten Bifchof von Rom schonen mußten, damit er nicht burch ausschließliche Begunftigung ber Longobarben, die Berrichaft ber Griechen in Italien zerstore. Als endlich bie ariani= fchen Longobarben bem papstlichen Stuble gefahrlich mur: den, erlagen fie ben Franken, und als (ungeachtet ber Dantbarteit und ber Schenkungen Pipins und Rarls) bie Beforgniß entstand, daß karolingische Raifer ben Bischof von Rom zu ihrem Sauskaplan herabsegen mochten, ba erfolgten Theilungen und Schwachungen ihres Reiches, und ber Unspruch ber abenblanbischen Raifer auf Weltherrichaft schwand bei außerer Dhnmacht zu einem leeren namen; wahrend ber Bifchof von Rom fo eifrig als zwedgemaß babin wirfte, feinerfeits bas Unrecht auf eine allgemeine geiftliche Berrichaft geltend ju machen. Mußerbem icharfte Bunifag und faft jeber Beibenbefebrer ben Boltern bie größte Ehrfurcht fur ben Bifchof von Rom ein, und bie neugefete-

962.

962 bis ten Bischofe ließen sich gern eine Abhangigkeit gefallen, 1002. welche ihr eigenes Dasenn erst zu sichern schien.

Inden hatten bie, beim Kalle bes farolingischen Geschlechts entstandenen Unruben, nicht allein die Macht bes romischen Bischofs erhoht, sondern auch die Macht aller fleinern Grafen und Barone Staliens; und biefe Baros nenwillfur ward zulett bem Papfte fo gefahrlich, baß er vorzog sich einer entferntern und geordnetern Berrschaft ans zuvertrauen. Kaum war nun aber durch die Uebermacht ber Deutschen wirklich ben, Stalien beillos gerftorenden Rriegen ein Ende gemacht, so fublte auch der Papft biefe neue Abhangiakeit bruckenber, trat übereilt auf die Seite ber Begner Ottos, murbe bann abgesett, und bes Raifers Wille galt in allen Studen als Gefet. Diefer Wille zeigte fich jedoch niemals fo furchtbar, als nach Ottos Entfernung die Willfur bes Patriciers Crescentius, welcher ben Papft Benebift VI ermorden ließ, und nur mit Muhe von der kaifer= lichen Partei befiegt murde. Erft fechs Sahre nach feines Baters Tobe', im Spatherbste 980, gog Otto II. nachdem er innere Unruhen in Deutschland gedampft und die Unspruche der Frangosen auf Lothringen mit den Baffen zuruckgewiesen hatte, - über bie Alpen, brang im folgenben Sahre bis Neapel und Tarent, mard aber bann von ben, wegen ber gemeinfamen Gefahr biesmal vereinigten Griechen und Muhamedanern geschlagen 2 und starb im Sabre 983. 11. 1

Seines minderjährigen Sohnes Ottos III außerordentliche Anlagen erweckten große Hoffnungen, allein er starb schon im Jahre 1002, ehe er die Wenden und Ungern, welche den Deutschen wiederum gefährlich wurden, unterbrücken konnte, und ehe die römischen Barone sich gewöhnt hatten, auch ohne Kriegsgewalt den deutschen Kaisern zu

<sup>1</sup> Annal. Saxo zu 980. Otto I ftarb 974.

<sup>2</sup> Ditmar Merseburg, lib. III. Hermann. Contr. Romuald. Salernit. zu biesen Sahren.

gehorchen. — Die Papste waren um diese Zeit das Spiel 980 bis bald der einen, bald der anderen Partei, und hatten zur sicheren weltlichen Gewalt auch noch nicht den Grund gezlegt. Allein theils brachten die Dekretalen des kalschen Isidor (begünstigt durch die Unwissendiet des Bolkes und die Sorglosigkeit der Könige), allmählich Grundsähe über die unbedingt höchste Gewalt des römischen Bischofs in Umzlauf, theils ward damals das Bedürsniß eines gesehzebenz den und richtenden Mittelpunktes für die gesammte Kirche immer mehr gefühlt: so daß es nur eines großen Kopses unter den Päpsten und eines schwachen Gegners bedurfte, um schnell und unerwartet das Gebäude der geistlichen Herrzsschaft zu vollenden.

Dem letzten der Ottonen folgte in Deutschland durch Bahl', und mit Zurücksehung anderer Krondewerber, Heinrich II, Heinrichs I Urenkel. Wenden und Polen und deutsche Große hemmten seine Thätigkeit im Süden, und erst nach Ardoins von Ivrea Tode konnte er in Italien Einfluß gewinnen, und den Papst gegen die anwachsende Macht der Griechen sichern. Doch deutet der erworbene Beiname des Heiligen an, daß er den Geistlichen und der Kirchenherrschaft wohl zu gunstig, und bisweilen von dem Sinne entsernt war, welcher einem großen Kaifer unentbehrlich zu senn schien.

Konrab ber Salier begann, nach Heinrichs kinderlosem Tode, im Jahre 1024 den Stamm der deutschafranklischen Kaiser2. Er vereinte das burgundische Reich (welches einen Theil der heutigen Schweiz nehst Savonen, Provence, Dauphine, Avignon, Venaissin, die Grafschaft Burgund und andere kleinere Besitzungen in sich begriff), nach dem Ableben König Rudolfs III3, als ein eröffnetes Reichs

<sup>1</sup> Ditmar 370.

<sup>2</sup> Siehe Annal. Saxo, Glaber Rudolph. Herm. Contract. Wippo u. f. w. Bunaus Geschichte Raiser Friedrichs 1, S. 58.

<sup>3</sup> Rubolf ftarb 1032.

1024 lebn mit Deutschland, befestigte bie Lehnspflichtigkeit ber 1039. Polen, Bohmen und Benden, und legte bei feiner zweiten Unwefenheit in Italien ben Grund zu neuen Berhaltniffen. Die niederen Lehnsmannen, die Landeigenthumer und Die Burger in ben Stadten, batten burch Klugbeit und vielfache Thatigkeit an innerer Kraft gewonnen, sie wollten bie Berrichaft und Willfur ber oberen Lehnsherrn und Barone nicht langer bulben, und es kam zu offenem Rriege zwischen dem hohen Abel und ben niederen, von dem gangen Bolfe unterftusten, Mannen. Konrad wies sowohl bie übertriebenen Unspruche1, als die übertriebenen Bedruckungen burch ein neues Gefet vom Sabre 1037 in Die gehorigen Schran= fen zurud; boch gewannen eigentlich nur die geringeren Mannen: benn die Lehne wurden erblich fur die Sohne, und durften nicht ohne Urtheil der Cbenburtigen eingezogen, es durfte die Lehnsherrschaft nicht ohne Beistimmung bes Lehnsmannes, an einen britten veraukert werden.

Dieser vereinzelte Besserungsversuch genügte Hein=
rich III, welcher seinem Bater Konrad im Jahre 1039
folgte, auf keine Beise; vielmehr setzte er sich vor, die
weltliche und die kirchliche Verfassung gründlich umzuges
stalten, dem Kaiserthume das Uebergewicht und seinem
Stamme ein erbliches Thronrecht zu verschafsen; — und er
hatte Thatigkeit und Geisteskraft genug, diese Plane durchzusühren. Seine weltliche Gewalt erhöhte sich in Deutschland dadurch, daß er die großen Herzogthümer theils gar
nicht, theils nur mit seinen Verwandten besetzte; ein Unternehmen, welches keinem mittelmäßigen Herrscher gelungen wäre, das aber, wenn sein Nachfolger auf diesem
Wege zu beharren vermochte, nothwendig die Rechte und
wechselseitigen Verhältnisse der Stände und des Königs
gänzlich umgestalten, und zur Unbeschränktheit des letzten

<sup>1</sup> Constitutio Conradi in Mascov. comment. de rebus imp. Vol. 1, p. 70. append. Giannone Geschichte von Neapel, Buch IX, c. 1, p. 20.

führen mußte. Die Verbesserung ber Kirche konnte bage: 1039 gen, bei ber allgemeinen Sinnesart bes gefammten Gezichlechtes, nicht ohne den Papst vorgenommen werden, ja sie mußte vom Papste ausgehen: es kam also nur darauf an, diesen vom Kaiser abhängig zu machen. Hiezu bot sich eine, wenigstens für den Augenblick, sehr günstige Gezlegenheit: denn durch zügellose Parteiung waren in Rom gleichzeitig drei Papste erhoben worden, die sich versolgten und bannten. Heinrich ließ im Jahre 1046 alle drei auf der Kirchenversammlung zu Sutri absehen, und den Bischos Suitger von Bamberg an ihre Stelle erwählen.

Bahrend Seinrichs Regierung herrschten nach einander vier Papife2, alle aus Deutschland geburtig, alle burch feinen Einfluß erhoben, und alle von ihm fo abhangig ober ibm perfonlich fo ergeben bag fie, einverstanden mit feinen Planen, eifrigst fur bie Rirchenverbesserung forgten. Diefe erftrecte fich aber hauptfachlich auf zwei Gegenstande: auf bie Simonie ober ben mit geiftlichen Stellen getriebenen Sandel und Bucher3, und zweitens auf die Gitten ber Geiftlichen felbft. Go ungewöhnlich es ericbien, bag ber Papft in eigener Perfon umberreife und von Umts megen die Erwerbung ber Pfrunden und die Sitten erforsche, fo unangenehm ben Bifchofen und Aebten biefe Prufungen waren: fo hatten bennoch die Papfte im Allgemeinen die Stimmung bes Bolfes und die Nothwendigkeit und Beilfamteit ber Sache felbft fur fich; ein jeber Wiberfpruch fcbien nur aus bofem Gewiffen zu entstehen. Jene gaben übrigens ben Untersuchungen eine große Deffentlichkeit, ließen bie gefällten Urtheile von Rirchenversammlungen bestätigen und waren (ben Umftanben angemeffen) bald fo ftrenge, bald fo milde, daß wirklich bie gute Sache gewann und

<sup>1</sup> Mileres hat Nicol. Arragon, in Vita Leonis IX, p. 277.

<sup>2</sup> Miemens II, Damafus II, Leo IX, Bilter II.

<sup>3</sup> Glaber Rudolph lib. V, c. 5.

1039 ihr Eifer allgemeinen Beifall verdiente. Auch ward ihnen bis allein das Berdienst zugeschrieben, allein ihre Macht mehrte sich durch diese Maaßregeln; und nothwendig mußzten sich die Folgen gegen den Kaiser kehren, sobald er nicht an personlichen Eigenschaften überlegen war, und den Papsten irgend ein außerer Haltungspunkt zu Hulfe kam.

Eine folche Unterstützung entstand ihnen aber sowohl im oberen als im unteren Stalien. Dort hatten die Raifer, durch Konrads Begunftigung ber niederen Mannen, zwar für den Augenblick ein Gegengewicht gegen die Macht ber Großen erhalten; allein aus ber freieren Lage entwickelten sich hohere republikanische Wunsche, es erhuben sich mit fichtbarer Starte bie lombarbifchen Stabte, es wuchs Benedigs, Genuas und Pifas Macht durch den ausgebreitetsten Sandel. Erft hatte fich bas Bolk, bes Raifers gegen bie Lehnsherrn bedient, jest strebte es allmählich ber beutschen Herrschaft gang entledigt zu werden: und ber machtigfte, ber naturlichfte, von gleichen Bunfchen befeelte Bundes= genoffe, war ber Papft. - Im unteren Stalien entftand', aus geringen Unfangen, durch Tapferkeit und List die Macht ber Normannen. Griechen fowoht als Uraber wurden von ihnen, befonders unter Unführung Robert Guiskards, bezwungen, und leicht gewahrten bie Papfte, baß fie ihre Bulfe gegen bie Raifer und, wenn es bie Lage ber Dinge je erfordert hatte, wiederum die Kaifer gegen die Norman= nen gebrauchen konnten. Diese schlossen fich aber gern an die Papste an, und nahmen von Leo IX ihre jetigen und kunftigen Eroberungen zu Lehn: benn ben griechischen ober romischen Kaisern, welche beide von ihrem Rechte auf Belt= herrschaft und von Emporern sprachen, konnten sie nimmer pertrauen.

<sup>1</sup> Eine umftándliche Erzählung ber normannischen Unfänge in Italien liegt außerhalb ber Gränzen bieses Werkes; weil aber Manches ohne die Kenntniß des Einzelnen unverständlich bleiben konnte, ist die erste Beilage diesem Bande angehängt worden.

So lagen die Verhältnisse, da starb im Jahre 1056 1056 Kaiser Heinrich III, und hinterließ nur ein sechsjähriges bis Kind, Heinrich IV, unter Vormundschaft seiner Mutter Ugnes. — Nach der, hieraus entstehenden Minderung der königlichen Macht, stellte sich sogleich die kirchliche in den Vordergrund; und es offenbarte sich, wer seit Leo IX die Papste geleitet habe, und wer (die Wahl erfolge auch, wie sie wolle) die nächsten leiten werde: nämlich der Archidiako-

Daß der römische Bischof, nach der Trennung der katholischen Kirche von der griechischen, das Haupt der abendländischen Geistlichkeit sey: darüber hatte die allgemeine Meinung längst entschieden, und die aristokratische Versassung der Kirche war unmerklich und auf ganz natürlichem Bege in die monarchische übergegangen: den neuen Bemühungen Gregors mußte also ein ungleich umfassenderer Gedanke zum Grunde liegen:

nus Silbebrand, ter nachmalige Papft Gregor VII'.

Alle irdische Herrschaft hatte burch Gewalt begonnen, burch Gewalt ftand ihr, mit gleichem Rechte, ber Untergang bevor; es war fein boberes, ben fehlerhaften Urfprung vertilgendes, die Dauer ficherndes Mittel vorhanden. Un Die Stelle irdischer Herrschaft sollte also eine geiftliche, gottliche Berrschaft, eine Theokratie treten, welche durch Chriftus ben Sohn Gottes auf Erben begrundet fen, und nur durch ben Papft, ben Stellvertreter Chrifti, fortgeführt werden konne. Die Berrichaft ber driftlichen Rirche, fo fprachen beren Bertheidiger, beruht auf ber Beisheit und Gottlichkeit ihrer Lebren, fie allein ift unabhangig vom Erbischen im Ewigen gegrundet, sie allein fann alle weltliche Berrichaft von ihrer Mangelhaftigkeit reinigen, und eine unwandelbare fledentofe Wurgel aufzeigen. Go wie burch Chriftus die allein mabre Religion verfundet, und die Ginbeit des driftlichen Glaubens gur Abstellung aller, Leib und

<sup>1 3.</sup> G. Comibt, Beitrage gur Kirdjengeschichte bes Mittel- atters, G. 153.

1056 Seele vernichtenben Irrungen, hochstes nothwendiges Ziel bis ist: so giebt es auch nur eine achte, Gott gefällige, unwanzbelbare Beherrschung irdischer Dinge, nach jenen unwanzbelbaren Lehren. Weil nun aber diese Lehren Zeitliches und Ewiges umfaßten, weil jene Herrschaft im Namen Gottes geführt ward, so mußte sie sich nothwendig auch auf Jegliches beziehen: auf den Sinzelnen, die Familie und den Staat, auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst. Sobald man diese unbedingte Allgemeinheit des Grundsabes der Kirchenherrschaft einmal recht gefaßt hat, ist man aller Verwunderung überhoben, wie der Papst allmählich auch noch auf Dieses oder Jenes habe Einsluß verlangen können.

Es ließ sich durchaus nicht laugnen, daß die weltliche Macht schon Ungabliges an ber Kirche und ihren Gliebern verborben hatte; mithin mußte es einem großen Dapfte als bas verbienftlichfte Werk erscheinen, fie aus biefen Feffeln zu lofen, welche auch nur in der Gewalt ihren Ursprung hatten, und von benen bas Evangelium nichts vorschrieb. Warum, fo fprach man, foll ber Kaifer ben Papft, und nicht der Papst den Raiser beherrschen? Sat nicht Geschick= lichkeit und Macht bisber allein entschieden? Wenn ber Raiser die Weltherrschaft verlangt, weil die Romer sie einst burch bas Schwert gewonnen hatten, wenn er sich auf die Emigfeit eines irbischen Raiserreiches beruft; warum nicht ber Papft, mit weit großerem Rechte, auf Die ewige Berr= schaft des, über alle irdische Konige erhabenen Sohnes Gottes? Die geiftliche Herrschaft muß die weltliche leiten und beleben, wie die Sonne ben Mond und die Seele ben Leib; an die Stelle der Gewalt tritt das Recht, und das Recht wird verklart durch den Glauben und die Liebe.

In folden Unspruchen sahen die Papfte nur die Uebung heiliger Pflichten; auf Jahrhunderte hinaus hatte ihnen Gregor eine Richtung vorgezeichnet und sie dafür begeistert.

<sup>1</sup> Wie viel bereits früher einzelne Papfte für Aufstellung und Berwirklichung ber Rirchenherrschaft gethan hatten, läßt sich hier nicht genauer nachweisen.

Sein planmäßiger Eifer, geleitet durch Besonnenheit und 1056 nicht minder durch Kühnheit und Ausdauer, wirkten rastlos 1073. auf glanzend erhabener Stelle fast ein ganzes Menschen= alter hindurch, dem Geiste der Zeit gemäß: — sie mußten die Berhältnisse einer ganzen Welt umgestalten.

Wenn alle menschliche Größe sich fast nur im Rampse und Widerstande entwickelt, wenn nur bei angestrengter Uebung alle Kräfte frei werden; so mogen wir mit Recht behaupten, daß der große Streit der geistlichen und weltzlichen Macht dem menschlichen Geschlechte einen Schauplaß der heilsamsten Thätigkeit eröffnete. Wir dursen, ungeachtet der Anerkenntniß vieler daraus hervorgegangenen Uebel, dennoch fragen: ob nicht damals, ohne diesen wechselseitigen Widerstand, jene Doppelgewalt (wie bei den arabischen Chalisen) in eine Hand gekommen, und damit allgemeines Verderben auf eine noch surchtbarere und zerstörendere Weise einaebrochen ware?

Ein Jahr nach Kaiser Heinrichs III Tobe starb Papst Biktor II; unwichtig ist seines Nachfolgers Stephans 1% einjährige Regierung; weit bebeutenber aber die Nikostaus II. Dieser erließ im Jahre 1059 eine neue Versordnung über die Papstwahl, an welcher dis jest nicht bloß die Geistlichen, sondern auch der Abel und das Volk, den augenblicklichen Umständen gemäß, mehr oder weniger Theil genommen hatten. Dem Kaiser war gewöhnlich die Bestätigung vorbehalten; nicht selten aber von ihm, wenn es seine Macht erlaubte, eigenmächtige Besehung gewagt worden. Von nun an sollte, zur Verhütung schädlicher Spaltungen und alles Aergernisses, nur die Geistlichkeit wählen, und zwar vorzugsweise durch ihre Stellvertreter, die Kardinäle?

<sup>1</sup> b. Raumer Danbbuch S. 124.

<sup>2</sup> Ueber abweichende Texte und hoftliche Benbungen, bes Kaifere balber, handeln Giefeler Kirchengeschichte II, 1, 197 und Pere itallenische Reise, im Archiv V, 83.

1073 Auf ben Grund dieser Berordnung setzte Hilbebrand im bis Sahre 1061 die Wahl Alexanders II durch; und zwar gegen den Willen der Römer, der Kaiserinn Agnes und vieler italienischer Bischöse. Denn die mächtige Eräsinn Mathilde von Tuscien und die Normannen waren auf seiner Seite, und die Kaiserinn verlor um diese Zeit in Deutschland, wohl nicht ohne heimliche Mitwirfung Hildebrands, die Vormundschaft ihres Sohnes. Die neuen Rathgeber des jungen Königs (selbst der angesehenste unter ihnen, Erzbischof Hanno von Köln) ließen aber das neue', die alten Rechte der Könige und Kaiser verlehende Wahlgesetz des Papstes Nikolaus, ohne Widerspruch anwenden; sie dulz deten schweigend die Ernennung Alexanders II.

Nach bessen Tobe ließ sich endlich Hilbebrand im Sahre 1073 selbst zum Papst wählen, erhielt König Heinrichs Bestätigung, und trat ohne Verzug gegen die in der Kirche obwaltenden Mißbräuche auf. Vor Allem hatte das Uebel der Simonie den höchsten Grad erreicht: in Deutschland und Frankreich wurden förmliche Versteigerungen der geistlichen Stellen gehalten und die unwissenhsten, lasterhaftesten Personen nicht zurückgewiesen?. Heinrich IV und Philipp I erkannten zwar auf Gregors Anmahnen diesen Mißbrauch und versprachen dessen Abstellung; es war ihnen aber damit kein Ernst, und der Papst beschloß nun nicht die Käuser, sondern hauptsächlich die Verkäuser zu bestrasen. Er besahl im Jahre 10753: daß kein Laie über irgend eine geistliche Stelle die Investitur oder Belehnung ertheilen solle;

<sup>1</sup> Nicol. Arragon, Vita Alex. II. p. 302.

<sup>2</sup> Marian. Scotus und Lamb. Schafnab. zu 1075. Pagi critica t. IV, p. 323, Greg. epist. X. Buch I. zwischen No. 29 und 30 ben Brief bes Kaisers. Hullmanns Gesch. ber Stande II, 21. Richtig bemerkt jedoch Stenzet (II, 130), daß die Geistlichen nicht minder als die Laien, Pfrunden verkauften und die Konige meinten, sie nahrmen bas Gelb eigentlich für die Lehne.

<sup>3</sup> Chron, Verdun, 3u 1075.

wodurch biefen, der letten Absicht nach, aller bisherige 1073 Einfluß auf die Befetzung berfelben entriffen, die Lehns= bis 1085, verbindung aufgehoben, und der Papst zum unmittelbaren Bertheiler aller geiftlichen Burben ber Chriftenheit erhoben werden follte. Denn wenn auch gewohnlich bas Bolt, ober ein engerer Ausschuff von Bornehmeren, die Bahlen mehr ober weniger geleitet hatte; fo konnte boch bisher ohne Beflatigung bes weltlichen Berrichers (fo wie nunmehr bes Papftes) feine erhebliche Stelle wirklich in Befit genom= men werden. Bei bem unbezweifelten Rechte und bem unlaugbaren Befitstande ber Fürsten, nahmen biefe aber gar keine weitere Renntnif von Gregors Befehlen; fonbern verliehen und investirten, nach wie vor, ruhig fort. Much ber betrachtlichste Theil ber Geiftlichen, ihre Bermandten, und bie große Bahl berer, bie von irgend einem weltlichen Berricher Unwartichaften erhalten hatten, widersprachen aufs bestigste bem Grundsabe: "bag ber Papft als oberfter Geiftliche in ber Christenheit, die firchlichen Stellen zu vergeben berechtigt fen."

Wenige Zeit nachher ergriff Gregor bas zweite Hauptmittel zur Lofung der bisherigen Abhängigkeit der Kirche
von dem Weltlichen: er erließ nämlich die schärssten Besehle, daß alle Priester früheren, obgleich oft umgangenen,
Vorschriften gemäß, unverehelicht bleiben sollten. Der häusig höchst ärgerliche Wandel der Geistlichen', gab hiezu den
natürlichsten Vorwand. Beherrschung sinnlicher Triebe (so
sprachen die Vertheidiger der Ehelosigkeit) ist das größte
Verdienst, und die Losung von irdischen Neigungen, kann
nicht anders als zu himmlischen hinansühren. Der Geistliche wird künstig in seinem Beruse das Höchste erblicken,
und nur sur seinen Stand, also zulest auch sur den Papst,
wirken. Es muß bei der Unmöglichkeit des Vererdens kirchlicher Stellen, diesem die ost wiederkehrende freie Besehung

<sup>1</sup> Concil. Coll. gu 1049. Lamb. Schafnab. gu 1074.

1073 höchst vortheilhaft, und die Zertheilung und Verschleuberung bis des Kirchenvermögens unmöglich werden.

Gegen dies Gesetz entstand aber fast überall der hefztigste Widerstand: man sah darin die Auslösung der Gesetze der Natur, und die Veranlassung zu weit größeren Mißzbräuchen. Allein da des Papstes Wort an sich sehr viel galt, und die gegenwärtigen Uebel dem Volke stärker aufssielen, als die kunstig möglichen; so sah es in jenen Besehlen nur den Grund heilsamer Verbesserungen, zwang an vielen Orten die Geistlichen, ihre Frauen oder Beischläferinnen zu verjagen, beichtete bei keinem verehelichten Priesster, und nöthigte diese hiedurch allmählich den kirchlichen Vorschriften Genüge zu leisten.

So stritt an vielen Orten das Wolf sur Gregor; in Deutschland rechnete er auf den Beistand der Fürsten. Denn hier wollte er den Kampf mit der weltlichen Macht beginnen, weil der Kaiser sein gefährlichster Feind war und er hoffen konnte, daß nach dessen Demuthigung die übrigen, vor der Hand noch geschonten Herrscher, leicht gehorchen würden.

Während der Minderjährigkeit Heinrichs IV hatten sich die Fürsten manche Unbilden erlaubt, und insbesondere die Besehung der großen Herzogthümer erzwungen. Jene Unsbilden abzustellen und die königliche Macht, nach Weise seines Vaters, wiederum zu verstärken, war die laut erklärte Absicht des neuen Herrschers; aber Leichtsinn, Ausschweisungen, willkürliche Besehung großer Lemter und kirchlicher Stellen, übertriebene Nachgiedigkeit gegen einzelne Liedlinge und harte Bedrückung Vieler, erregten Unzufriedensheit und endlich eine heftige Empörung in Sachsen. Gleichzeitig erklärte Gregor die, von Heinrich eingesetzten Bischöse ihres Amtes verlustig und lud ihn, weil er mit Gebannten Umgang habe, zur Vertheidigung nach Nom. Der König

<sup>1</sup> Epist, Theodor, Virdun, ad Greg, VII, in Martene et Durand, thes. tom. I, p. 218, 231.

besiegte jedoch die Sachsen an der Unftrut und ließ, folg 1073 auf fein Glud und durch übertriebene Nachrichten von bem 1085. Saffe ber Romer gegen Gregor verleitet, Diefen im Sabre 1076 auf einer Kirchenversammlung in Worms übereilt ab= feben 1: weil er burch Meineid zu feiner Burbe gelangt fen, die Kirche in schwerer Zeit burch migbrauchliche Neue: rungen in Gefahr febe, einen anstoffigen Banbel fubre und alle Bischofe zu verwerfen mage. Gregor blieb aber nicht gurud, fondern zeigte: "bag man in Worms nicht einmal diejenigen Formlichkeiten beobachtet habe, welche jum Schutze bes Geringften fest ftunben; wie mahnfinnig alfo, ben, über alle Richter und Gerichtsftuble auf Erben erhabenen Papft, auf folche Beife zu behandeln! Seiner Pflicht ber Obhut über die Konige, seinem Rechte zu bin= ben und zu lofen gemäß, belege er Beinrich mit bem Banne und fpreche feine Unterthanen vom Gibe ber Treue los." -Schnell ergriffen alle Migvergnügten biefe gunftige Gelegenheit fich gegen ben Raifer zu emporen, und zwangen ibn auf einer Versammlung zu Oppenheim, im Oftober 1076, ju bem Bersprechen: "er wolle bie Lofung vom papstlichen Banne, bei Strafe volliger Abfetung, binnen Sahresfrift auswirken, fein Beer und feine gebannten Rathe entlaffen, fich bis babin ber Regierung enthalten und als Burger in Speier leben." Jest glaubte Beinrich fich nur burch bie Ausfohnung mit Gregor retten zu konnen, eilte beimtich nach Italien und ward in Canoffa vom Pavste nach den tiefsten, jedoch mit Rudficht auf die anerkannte Lebre von den Kirchenbuffen zu beurtheilenden Erniedrigun= gen', zwar vom Banne gelofet, feineswegs aber im Reiche bergestellt, ober mit ben unzufriebenen Rurften ausgefohnt:

<sup>1</sup> Lamb, Schafnab, zu 1076, Altmanni vita p. 121 und Ruberti vita ejus p. 147.

<sup>2</sup> Der hauptvermurf war wohl, bag er fich gegen ben von ibm abgefesten Papft bemuthigte.

1073 im Gegentheil behielt sich Gregor die Entscheidung vor, ob bis Heinrich König bleiben konne, oder nicht 1.

In dem Maage nun diefer, wegen feiner übertriebenen Nachgiebigkeit, befonders bei ben Geiftlichen und Combarben, - welche in biefem Augenblicke ben übermächtigen Papit und feine Freundinn Mathilbe furchteten. - an Achtung verlor; ward auch Gregor wegen ber harten Behandlung Beinrichs vielen Menschen verhaft. Gern hatte er nunmehr den erniedrigten Raifer erhalten und nach fei= ner Willfur geleitet; allein die deutschen Furften faben Beinrichs Reise nach Italien als einen Bruch bes oppen= beimer Vertrages an und wahlten, aus eigener Macht, Rudolf ben Bergog von Schwaben zum deutschen Ronig. Siedurch gerieth der nicht befragte Papft in die hochst un= angenehme Berlegenheit, zwischen Beinrich und Rudolf ent= scheiben zu muffen. Lange schwieg er2, ben Erfolg abwartend, wofür ihn von den Sachsen und den Raiferlichen gleich barte Vorwurfe trafen; allein febr naturlich war er weder fachfifch noch frankisch gefinnt, sondern hatte feine eigenen Unsichten und 3wecke. Mehr burch biefe, als burch widersprechende Berichte über Die Machtverhaltniffe bei= ber Konige bestimmt, bannte er endlich Heinrich IV von neuem3. Balb nachher gewann biefer aber im Kelbe un= erwartet die Oberhand; Ronia Rudolf mard getobtet, Gre= gor auf einer Reichs = und Rirchen = Berfammlung in Briren zum zweiten Male abgesett und Guibert, der Erzbischof von Ravenna, unter bem Namen Klemens III zum Davst erwählt. Der Kaiser zog im Frühlinge 1081 nach Italien, anastete Gregor von allen Seiten und hielt ihn in Rom

<sup>1</sup> Communionem reddidi, non tamen in regno, a quo eum in Romana synodo deposueram, restauravi. Ursp. chr. zu 1076.

<sup>2</sup> Bruno p. 224.

<sup>3</sup> Den 27sten Januar 1080 Schlacht bei Flabenheim, ben 9ten Marz ber Bannspruch, ben 15ten Oktober 1080 Schlacht an ber Eister und Tob Rubolfs.

an brei Jahre fast gefangen'; bis Robert Guiskard, für 1073 seine eigenen Besitzungen nicht unbesorgt, aus dem unteren Italien herzueilte, und ihn besteite. Über bei der Einsnahme der Stadt im Mai 1084 begingen die Normannen so viele Frevel, daß die Römer auf den Papst als Urheber der Zerstörung erbittert wurden; es verließen ihn selbst italienische Bischöse, denen bald seine Harte unerträglich, bald seine Zwecke tadelnswerth oder unverständlich erschieznen. Man sah im Berbote der Belehnung den Umsturz dürgerlicher, in der Chelosigseit aller Geistlichen den Umsfurz natürlicher Gesetze, und seine Bestätigung der körperzlichen Gegenwart Christi im Abendmahle, dunkte Manchem ein Verhöhnen der Gesetze des gesunden Menschenverstandes.

Allein nie zeigte fich Gregor standhafter, als in biesem Augenblicke, wo bie Romer ihn zwangen nach Salerno zu flieben, wo Forderungen und Vorwürfe aller Urt ihn befturmten, wo fein gesammtes Thun laut als verwerflich bezeichnet wurde. Denn er wollte ben Grafen Bermann von Lurenburg, welchen bie Deutschen gegen Beinrich erwahlt hatten, nur als Ronig anerkennen, wenn jener bem romifchen Stuble Gehorfam fcwure; er wollte ben Raifer. ohne ein Bekenntniß feiner Vergehungen und binreichende Genugthuung, nicht vom Banne lofen, und hielt nach wie vor unwandelbar fest an ben Maagregeln, die er gur Befreiung ber Rirche von weltlicher Gewalt ergriffen batte. Much torverliche Leiden, welche über Gregor einbrachen. konnten feinen Duth nicht schwächen; er fprach auf feinem Arankenbette: "ich habe bie Gerechtigkeit geliebt und bas Bofe gehaßt, beshalb fterbe ich in ber Berbannung!" Bald nach biefen Borten verschied er, am funf und amans ziasten Mai 1085, in ber festesten Ueberzeugung von ber Rechtmäßigkeit und Seilfamkeit seiner Unternehmungen?

Der Raifer belagerte bie Engeleburg und Septigenium Severi, mo fich Ruftiens ber Reffe bes Popfies vertheidigte. Oral IX, 219.

<sup>2</sup> Dilexi justitiam et odi iniquitatem; propterea morior in exi-

1085 Gregors Partei und sein von ihm empfohlener Nachbis folger Viktor III, konnte in Italien nirgends die Oberhand
gewinnen; in Deutschland unterwarf sich der Kaiser allmählich alle Widerspenstigen, gutentheils durch den treuen Beistand Friedrichs von Johenstausen, den er zum Herzog von
Schwaben erhoben und seiner Tochter Ugnes vermählt hatte.
Der neu erwählte Gegenkönig Hermann von Lurenburg,
entsagte bei diesen Verhältnissen der Krone, und Konrad
des Kaisers Sohn ward zum König ernannt: mithin schien
Heinrich IV in jeder Beziehung obgessegt zu haben.

Da bestieg im Jahre 1088 (trop des Widerspruchs von Heinrich und Klemens) Urban II den papstlichen Stuhl. Er war gebürtig aus Chatillon an der Marne<sup>1</sup>, edlen Geschlechts, erst Monch, dann Vorsteher in Clugny, hier=auf durch Gregors Erhebung Bischof von Ostia, endlich, — großentheils auch um dessen Empsehlung willen, — Haupt der Christenheit. Er war ein Mann von Bildung, Thatigfeit und Gewandheit, und hegte den sesten Willen: Gregors VII Plane unwandelbar zu verfolgen. Schon hatte er in der Gräsinn Mathilde von Tuscien einen mächtigen Stützunkt gewonnen, und den König Konrad zum Ubsall von seine m Vater bewegen helsen, als diese und ähneliche Bestrebungen und Ereignisse gutentheils ihre Wichtigfeit verloren: denn aus Palästina wurden Nachrichten

lio. Otto Fris. chr. VI, 36. Alberic. 129. Die Nachricht in Vincent. Bellov. 1030, baß Eregor auf bem Tobtenbette all sein Thun bereut und gemisbilligt habe, verdient gar keinen Glauben. Siehe Sigonius IX, 229. Pagi zu 1085 c. 6. Er wurde begraben im Dom zu Salerno. Seine Bilbsäule ist aber neu, und ums Jahr 1578 auf Beranlassung bes Erzbischofs Colonna von Salerno geseht. Man fand damals ben Körper fast noch ganz unversehrt. Mazza 44. Giannet. I, 227.

<sup>1</sup> Guib. 477. Orderic. Vital. 456, 761. Dandolo 251. Chr. Cavense ad 1088. Pandulphi Pisani et Bernardi Guidonis vitae Urbani II in Murat. script. III, 352. Catal. pontif. Roman. 651. Baluz. misc. II, 174. Petrus Diac. IV, 2.

fo trauriger Art verkundet, daß alle Blicke, alle Thatigkeit 1085 der abendlandischen Bolker, sich dem heiligen Lande zu= 618 1095. wandten.

Um biefe Beit herrichte Alerius I aus bem Saufe ber Komnenen in Konstantinopel, ein Mann von Muth und Einsicht, ber bas feit Sahrhunderten hinschmachtende Reich, burch große Unftrengungen gegen bie Unfalle ber Turken, Petschenegen und Normannen vertheibigte. Robert Guisfard, fein machtigfter Gegner, ber ihn in mehren Schlach= ten befiegt hatte, war geftorben und innerer Zwiftigkeiten halber gaben beffen Nachfolger, Boemund und Roger, in Diefem Augenblick alle Eroberungsplane auf. Die Balfte Spaniens war den Arabern zwar burch die Chriften bereits entriffen worben, aber es bedurfte ber größten Un= ftrengungen, um ben neu hervorbrechenden Morabethen ju wiberfteben. England hatte Wilhelm ber Normann im Sabre 1066 erobert und mit großer Strenge und großem Berftande beherricht; feit 1087 bemuhte fich Bilhelm II fein Sohn und Nachfolger, die neu eingeführte Lehnsver= fassung immer mehr zu befestigen und auf bem gelegten Grunde fortzubauen. Gein Lehnsherr in Rudficht ber Dormandie, Konig Philipp I von Frankreich, kam ihm weber an Macht noch Berftante gleich, und war überdies mit Papft und Rirche in bebentliche Zwiftigkeiten gerathen. Daburch, bag die meiften beutschen und flavischen Bolfer bes Nordens fur bas Chriftenthum gewonnen wurden, mehrte fich ihre Einwirkung auf ben Guben und fie traten in ben großen euroväischen Bolferbund.

Es eröffnet sich mit dem Ende des elften Jahrhunderts eine Welt, überreich an den größten und mannichsaltigsten Erscheinungen. — Raiser, den früheren und späteren nicht vergleichbar, stehen auf und entwickeln Alles, was an Alleins berrschern bewundernswerth erscheint; die Gerzöge, Fürsten, Grasen, Lednsherrn und Lehnsmannen treten in so viels sache Verhältnisse und begründen so merkwürdige ständische Rechte, wie sie fast keine Abelsherrschaft auszuzeigen vers

1095 mag; bie großen Ritterorden verbinden auf eine noch nie bis gekannte Weise die Pflichten tapferer Krieger und demuthiger Geistlichen; die Städte erheben sich zu einem Wohlestande und einem heldenmuthigen Bürgersinne, welcher an die schöneren Zeiten Griechenlands erinnert; — mit diesem Allem in tausendsacher, bald freundschaftlicher bald seindelicher Berührung, entwickelt sich endlich ein Verhältniß, — (den Alten unbekannt, aber zene Mannichsaltigkeit und zenen Reichthum der Erscheinungen außerordentlich erhöhend): — die Herrschaft der Kirche und des Pausses!

Diese Zeiten und Ereignisse sollen bis zu bem Untersgange der Hohenstaufen, mit vorzüglicher Rücksicht auf dies Kaiserhaus, auf die Kirche, Deutschland und Italien, in den folgenden Büchern dargestellt werden; das erste aber muß von dem Ausbruche der großen kriegerisch schristlichen Wanderungen nach dem Morgenlande handeln, welche wir unter dem Namen der Kreuzzüge kennen.

## 3 weites Sauptstück.

So wie bas Christenthum in ben Gemuthern Eingang 600 bis fand, erzeugte fich auch die Liebe zu feinem Stifter, und die Berehrung ber Stadt und bes Landes, wo er geboren ward, lehrte, und fur bas Seil ber Menfchen ftarb. Denn alles Geiffige will ein Meuferes haben, woran es fich bangt, wodurch es fich bindet und befestigt; es ift und bleibt ein ertobtenbes Bemuben, bem einen ober bem anderen ein felb: ftanbiges Reich zu errichten und es getrennt, ober gar feindlich, bem zweiten gegenüber zu ftellen. Mus folden Grunden entstanden die Ballfahrten nach bem beiligen Lande; und nichts bedarf einer Rechtfertigung, mas fich naturlich aus bem menschlichen Gemuthe entwickelt und beilfam barauf zurudwirft.

800.

Schon Konstantinus ließ', als erster driftlicher Rais fer, in Jerufalem eine prachtvolle Kirche des heiligen Grabes aufführen; feine Mutter Selena mallfahrtete im boben Alter babin, und ihrem Beifpiele folgten Biele mahrend ber romischen Berrichaft. Diefe mard querft burch bie Eroberungen? des Ronigs von Perfien, Rosroes III, un: terbrochen, welcher auf einer Geite bis jum Bellespont, auf der anderen bis nach Aegypten vorbrang, Jerufalem im Jahre 614 einnahm und ringeum Berftdrung verbreis tete, bis es bem Raifer Beraflius gelang ibn gurudgus fcblagen.

A.

<sup>1</sup> Euseb, vit, Const. III, 25.

<sup>2</sup> Abulfarag, 98. Wilh. Tyr. 614. Vitriac. hist. hier, 1052.

600 bis 800.

Bon größeren Kolgen war es', als bie Kelbherrn bes Chalifen Dmar, Abu Dbaida und Chaled bas Schwert Gottes genannt, im Sahre 636 gang Sprien eroberten und Serufalem belagerten. Der Ehrfurcht vertrauend, welche auch die Muhamedaner vor biefer heiligen Stadt begen, verlangten beren Bewohner, baß man ihnen nicht allein jede Begunstigung zugestehe, welche benachbarten Orten hemilligt worden fen, sondern daß der Chalif felbst erscheine und zu größerer Sicherheit die Bertragsentwurfe bestätige. Omar ließ Mi als Stellvertreter in Medina, empfing perfonlich die Schluffel Jerusalems und sorate gewissenhaft für bie Erfiillung aller Versprechungen. 3mar entband man Die Stadt nicht von jeder, aber doch von mancher Binstahlung, und überhaupt war die Steuerrolle fur bas ganze Reich mit großer Billigkeit entworfen: zwar bekummerte ber Berluft driftlicher Berricher, allein ungeachtet ber bochften Begeisterung fur Muhameds Lehre, verstattete ber Chalif bennoch driftlichen Gottesbienst und ftellte ben Temvel wieder ber, welchen Titus gerftort hatte 2. Nach 500 Jahren bewunderte man noch diefen Bau, und arabische-Inschriften nannten ben Urheber, ben Betrag ber Roften und bie Beit ber Errichtung.

Die Lage ber Christen blieb aber nicht gleich zu ben verschiedenen Zeiten bes Chalisats: gunstiger als je wurden sie behandelt unter der Regierung Harun al Raschids, benn sein Gemuth und seine Freundschaft für Karl den Großen, verstatteten keinen Druck. Auch hatten die Araber damals die höchste Bildung erlangt, deren sie überhaupt fähig waren. Der Reichthum eines glanzenden Hoses, die Herrschaft über so viele Länder, ein nach allen Weltgegenden noch über jene Länder hinaus verbreiteter

<sup>1</sup> Abulfeda I, 228. Wilh. Tyr. 629.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 630. Bernard, Thesaur. 665. Oelsner 21. In ben Fundgruben V, 68 steht ber Bertrag zwischen Omar und bem Patriarchen abaebruckt.

Hanbel, mußte die Ansichten und Kenntnisse erweitern und 800 bis Wissenschaften befördern. Allein die freie Wirksamkeit 933. kleiner Staaten, die unabhängige Kraft einzelner sich selbst treibender Männer, hat stets mehr gewirkt als reichliche Spendungen der Herrscher: — und außerdem ist der Mushamedanismus einseitig in Bezug auf die Wissenschaften, und seindlich gegen die Kunst. Langsamer regte sich der Geist des Abendrandes, aber was hat er nicht geleistet!

Saruns Sohne waren allerbings fahiger zu berrichen, als ihr Zeitgenoffe Ludwig ber Fromme; burch bie von ihrem Bater angeordnete Theilung bes Reiches entftanben jedoch, wie im farolingischen, innerliche Rriege und Schmadungen: auch die Berrichaft ber Ubbaffiben nahte fich bem Untergange. Reunzehn Chalifen biefes Stammes vereinten mabrend 180 Jahren, von 750 bis 933 nach Chriffus, bie weltliche und geiftliche Berrichaft ber arabifchen Welt. Gie verloren allmablich bie erfte, weil bem Bolke nicht mehr ber heilige Krieg als bochftes Gefet Muhameds erfcbien. fondern Reinlichkeit, Gebet, Ulmofen, Faften und bie Ball= fabrt nach Metta. Sie beforberten felbst bie allgemeine Auflofung burch eine fraftlofe Regierung und burch Gigennub; sie bereiteten fich gefahrliche Reinde, indem fie viele Landschaften bem beften Babler verpachteten, welcher fich bann nicht nach Willtur verbrangen ließ. Bulett follten turfifde Soldner bie verlorene Macht wieder gewinnen belfen; allein jedes Reich ift in Tobesgefahr, fobald es fich burch frembe Rrafte zu erhalten sucht, und nach ber groß: ten inneren Ummalzung kann ein Bolk eber verjungt bers vorgeben, als nach einem von außen berbeigeführten Sturge. Much lofete fich bas große Reich ber Chalifen nicht, wie bas abendlandische Rarls bes Großen, in felbstandige Theile auf, fonbern es zerfiel: jeber Berfuch einer neuen feften Begrundung ward von eindringender Gewalt vereitelt, und bie Gefchichte ber nachsten Sahrhunderte zeigt in rafchem Bechfel, das Aufbluben und ben Sturg von mehr als funf: gig Berricherstammen. Diemals aber entwidelte fich bei

900 bis diesen zahllosen Umwälzungen unter den Arabern freiburs 1933. gerlicher Geist; sie ahneten nicht, daß die unbedingte Alleins herrschaft durch Hinzusügung ständischer Rechte und Formen veredelt werden könne; sie glaubten im Morden ihrer Zwingherrn eine Hulse zu sinden, und setzen doch andere an deren Stelle, welche, wo möglich, noch argwöhnischer und arausamer waren.

Als der neun und dreifigste Chalif feit Muhamed! ber zwanzigste aus bem Saufe ber Abbaffiben, 211 Rabbi Moktaders Sohn, unvermogend ben Parteien zu widerftehen (933 Jahre nach Chriftus, 300 Jahre nach Abubetr, 183 Sahre nach Erhebung bes Haufes Abbas), die hochste Gewalt und alle Einnahmen bes Reiches bem Statthalter von Baffora. Ibn Raiek als bochftem Emir übertrug, mar fast alle Berrschaft ichon in ben Banden anderer Geschlech= Nur die geistliche Gewalt, welche unbedeutend und nie von abendlandischer Wirksamkeit war, blieb ben Chalifen. Die Geschichte ihrer Wolluste und ihrer Urmuth, ihrer Prediaten. Gebete und religibsen Streitigkeiten verdient bier feine Erwahnung. Ungleich wichtiger ift bagegen bie Ge= schichte ber einzelnen Berrscherftamme, und weil zwei berfelben, die Katimiden und die Seldschuken, auf die spater erzählten Begebenheiten ben größten Ginfluß hatten, fo muß bier umståndlicher von ihnen gesprochen werben.

Im Unfange bes zehnten Sahrhunderts der christlichen Zeitrechnung begründete Abu Muhamed Obaidalla, (der gemeinen Meinung nach, ein Abkömmling des Ali und der Fatime?), die Herrschaft der Fatimiden im nordwestlichen Ufrika. Unter seinem Sohne Kajem und seinem Enkel Man-

1095.

fur vergrößerte fich bas Reich, erhielt aber erft unter Moeg, 900 bis bem Sohne Manfurs, die hochfte Musbehnung, Deffen Beere fochten in Italien und Sicilien gegen bie Griechen und Deutschen, in Spanien gegen bie Ommyaben; fie brangen in Bestafrika bis jum Beltmeere, eroberten Megnoten im Sahre 968 von ben Thagagiben und fpater fogar Meffa. Mebina und einen großen Theil von Sprien und Palastina. Moez erkannte, als Alibe, nur ben Ali als rechtmäßigen Nachfolger Muhameds an' und verfluchte die drei ersten Chalifen; er führte in der von ihm erbauten Stadt Rairo Rirchengebrauche ein, welche von benen in Bagbab abwichen, und blieb aus religiofen und Staatsgrunden ein fteter Reind ber funnitischen Abbaffi= ben?. Deshalb hielt er sich auch burch bie gunftigen. von ihnen den Chriften ertheilten Berfprechungen, nicht fur gebunden; boch mar fein Gobn Ugig, unter bem die Macht ber Katimiden ungeschwächt blieb, bulbfam gegen alle Religionsbekenner, ja fein Geheimschreiber mar ein Christ und sein Schabmeister in Sprien ein Jube. Bafem, bes Uzig Gohn und Rachfolger, ein Zeitgenoffe Dt= tos III und Beinrichs II, wuthete besto unverständiger gegen Einheimische, Frembe und gegen alle Religionsparteien; er zerftorte die Auferstehungefirche in Jerufalem und unterfagte bei fcmerer Strafe allen driftlichen Gottesbienft. Da verschwuren sich endlich einige Beerführer und fogar feine Schwester wider ihn, und erhoben feinen Sohn Iaber, welcher fogleich bie Berftellung jener Rirche und bes Gottesbienftes erlaubte. Ueberhaupt heilte biefer burch eine funfzebnjährige lobliche Regierung manche Bunde des fati= mibischen Reichs: unter seinem Sohne Mostanser verlor

<sup>1</sup> Abulfarag, 104 seq. Abulfeda zu 968. Wilh. Tyr. 631, Dandolo 243.

<sup>2</sup> Cunnitifd, ober Anhanger nicht allein bes Rorans, fondern auch ber Sunnah, ber fonftigen Ueberlieferungen. Doch mar bie erfte Trennung hauptfachtich politischer Art, und erft fpater entwidelten fich in beiben Sauptparteien auch Grundverfdiebenheiten über bie lebre.

900 bis hingegen baffelbe an Umfang und Macht, und Mosta Abul 1095. Kasem, welcher im Jahre 1094 (ein Jahr vor dem Auß-bruche der Kreuzzüge) den Thron bestieg, war nicht im Stande die vielen vorhandenen Uebel sogleich abzustellen.

Noch weit ausgebreiteter als die Berrschaft ber Fati= miden, war die der Geldschuken. Im Often und Nord: often bes kaspischen Meeres' gogen turkische Stamme um= ber mit Pferben, Bieh, Eklaven und Magden; fie kannten feinen Uderbau und feinen Sandel, fie trieben nur Jaufchgeschäfte und warteten ihrer Seerben. Satten indeg bie Weiben schon andere Gigenthumer, fo gaben fie biefen fur bas Benuten berfelben gewohnlich eine Bergutung, und brachen wieder auf, wenn es das Bedurfniß erheischte. Dukak und sein Sohn Selbschuk, tapfere Kuhrer folder Stamme2, Dienten bem Chane ber Chazaren Bigu mit Muszeichnung, bis ihm die großen Unlagen Selbschufs ge= fabrlich erschienen. Bur Flucht gezwungen vereinigte biefer bald mehre Stamme 3 unter feiner Leitung, und beunrubigte von der Nordseite des Sibon ber, die Lander bes Chans mit Erfolg. Selbschufs Gohne mußten noch vertheidigungsweife verfahren; aber fein Enkel Toghrul er= oberte allmählich alle Lander vom Drus bis zum Euphrat, befiegte bie Gasneviben, fturzte bie Buiben in Bagbab . ward hier hochster Emir und beherrschte ben Chalifen um Diefelbe Beit, als Raifer Beinrich IV mit Sachfen und Dab= ften ftritt, Robert Guisfard Avulien und Ralabrien von diefen zu Leben erhielt, Wilhelm der Normann England eroberte, und Komnenen in Konstantinovel ihre Herrschaft antraten 5.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 633. Vitriac. hist, hier. 1061. Bernard, Thes. 667.

<sup>2</sup> Abulf. III, 103.

<sup>3</sup> Cebrenus nennt biese Stamme Hunnen, Zonaras Hungern, Deguignes leitet sie von den Turken Hoeike her: gewiß ist, daß sie tatarischer, nicht mongolischer Abkunft waren.

<sup>4 1055.</sup> 

<sup>5</sup> Naturlich fault nicht Mus auf baffelbe Sahr, wohl aber in densfelben Zeitabschnitt.

Mlp Arstan, ber Reffe und Nachfolger bes finderlofen 1000 Togrulbef', machte die Dfailiden in Nissibis und die Mar= bis 1095. basiten in Aleppo zinsbar. Da erhob Romanus Dioge nes ber griechische Raifer im Sahre 1070 wiber ihn Rrieg?, verlor aber burch eine ungluckliche Schlacht bei Mandggerd (24ten August 1071) Beer und Freiheit, und wurde erft ge= gen Uebernahme fehr laftiger Bedingungen los gelaffen 3. Die Griechen malzten, bamit ihre eigene Schwache verbeckt bliebe, alle Schuld bes Berluftes auf ihn, blenbeten ben Unglücklichen und ernannten Michael Dufas zu feinem Nachfolger. Schon gitterte man in Konstantinopel vor ben weiteren Fortschritten ber Gelbichufen, als Unruben ben Sultan in die Lander jenseit bes Drus riefen . Sier ließ er einen ungetreuen Diener, ben Chowaresmier Juffuf, an einen Pfahl binden und wollte ihn mit eigener Sand ftra= fen, aber breimal fehlte fein Pfeil; ba rig jener verzweis felnd fich los und fturzte bem Gultan entgegen, welcher, auf der Flucht strauchelnd, zu Boben siel und von jenem todtlich verwundet wurde. "Ich habe heut nicht gebetet (fprach Ulv Urstan), ich habe mich beim Unblicke meines

Unter Malek, (Melek) dem größten von allen felbeschukischen herrschern, welcher seinem Bater Arslan folgte, wurde Kleinasien bis zu den Meereskusten und Damaskus nebst einem großen Theile Spriens erobert, ja selbst auf Legypten mehre Jahre lang ein bedeutender Einfluß auszgeübt. Als der Sultan im Jahre 1092, drei Jahre vor dem Ausbruche der Kreuzzüge starb, huldigte man ihm

Heeres erhoben als unüberwindlich, mit Recht trifft mich bie Strafe Gottes!" — Der Sultan starb am 15ten Descember 1072, und die Turken zerrissen den Morder.

<sup>1</sup> Abulf. att 1063.

<sup>3</sup> Abulf zu 1170, und Elmacin 277.

<sup>2</sup> Das Nahere, jum Abeit aber nicht übereinstimmend, fiebe bei Abulfar. 227, Guill. Appul. 264, Wilh. Tyr. 635, Alberic. 97, Dandolo 247, St. Martin Mémoires I, 375.

<sup>4</sup> Abulf, ju 1072. Elmacin 278. Abulfar, 228.

1000 von den Granzen Chinas bis zum Mittelmeere, und von bis Samarkant bis zu der süblichen Spike Arabiens. Die oströmischen Kaiser waren ihm zinsbar, Ruhe beglückte das Reich, Gerechtigkeit wurde gehandhabt, die Städte kamen in Aufnahme, und die Wissenschaften blühten. Gleich nach seinem Tode aber brachen innere Kriege aus, in welchen sich Brüder und Verwandten nicht schonten, und Muchamedaner untereinander aufs äußerste versolgten; wie viel weniger durften Christen und Pilger auf eine irgend gemäßigte Behandlung rechnen!

In dem Maake aber als jest, und überhaupt feit ber turfischen Berrschaft im vorderen Ufien, die Gefahren für bie Pilger zunahmen, wuchs bie Liebe zu ben Pilgerungen. Denn in driftlichen gandern fanden jene überall gaftfreund: liche Aufnahme und sicheres Geleit; auch war man mehr als je überzeugt, bag die Ballfahrten jum Beile ber Geele bienten und als Bugubungen von großer Schuld lofeten. Siezu kam die gang außerordentliche, felbst grobe Betrugereien überfehende, Borliebe fur Religuien aus Palaffing und Jerufalem, fo wie ber Umstand baf bie italienischen Freiftaaten, nebft ben Seeftabten bes fudlichen Frankreichs, einen wichtigen Sandel nach ben fprifchen Ruften begannen, und die Pilger gern fur einen maßigen Lohn babin übersetzten. Aber wenn sogar biefe Meerfahrt ihnen oft ben Untergang brachte, wie viel gefährlicher war ba nicht ber Landweg! Im Sahre 1064 zogen ber Erzbischof Siegfried von Maing, die Bifchofe Gunther von Bamberg, Otto von Regensburg, Wilhelm von Utrecht nebst vielen anderen Begleitern nach Jerufalem2, und erreichten bie Stadt.

<sup>1</sup> Wir erinnern unter Anderem an die meisterhafte Jahresberechenung Maleks ober Dichelalebbins.

<sup>2</sup> Ich halte es für überflufsig, hier alle Pilgerungen früherer Zeit zu erwähnen, siehe z. B. Pilger aus ber Schweiz im siebenten Sahrbunbert. Müllers Geschichte I, 148. Normannische Pilger. Order. Vital. 459 u. 472. Pilgerung bes Erzbischofs Thiemo von Salzburg und bes Bischofs Gerhard von Konstanz. Petersh. chr. 354. Thie-

aber nicht ohne große Gefahr und vielfachen Verlust. Ja 1000 eine schöne Aebtissen, welche ben Türken in die Hande siel, 1095. Litt vor den Augen Aller so lange Gewalt, dis sie den Geist aufgad. Ein Jahr später traten 7000 Christen die Wallfahrt an, wurden aber von den Türken angefallen und in einer Burg belagert; nur 2000 retteten ihr Leben. Graf Theodorich von Trier, welcher den Erzbischof Kuno von Köln erschlagen hatte, mußte auf Besehl des Kaisers das Land meiden und entschloß sich zur Vilgersahrt nach Jerusalem; allein nie hat man von ihm und den Seinen wieder gehört.

Und diejenigen, welche alle Gefahren des Weges glücklich überstanden, fanden sich zulest am Ziele getäuscht.
Schon unter der Regierung Alp Arslans war nämlich Serusalem und Ramla' durch Joseph, einen Chowaresmier,
den Fatimiden entrissen worden; Orthok, ein Führer türkischor Stämme, beherrschte mit Bewilligung von Thuthusch
(einem Bruder Sultan Maleks) die heilige Stadt. Unter
seinen Sohnen und Nachfolgern Ilgazzi und Sokman'
nahm nun die Noth überhand und die Gewalt. Kein Altar, kein kirchliches Gefäß war den Türken mehr heilig,
die Geistlichen wurden geschlagen und gestoßen, ja der Patriarch bei Haar und Bart zur Erde gerissen, Strenger
als je forderte man von den Pilgern, deren Vermögen durch
die Reise fast immer schon erschöpft worden, ein Goldstück
für die Erlaubniß Jerusalem zu besuchen. Die Einwohner

monis passio 108. Chron, Monast, S. Petrini Salisb. 199. Insebefenbere Michaub Theil I. S. 50. Hormanr bie Baiern im Morsgentanbe 25.

<sup>1</sup> Chron, Saxo 256, Hofmann ann, Bamb, 78. Ursperg, chr. B. Altmanni vita 117. Ruberti vita Altmanni 140.

<sup>2</sup> Alberic. 196, zu 1065.

<sup>3</sup> Alberic. zu 1068.

<sup>4</sup> Abulfeda gu 1070, und III, 280. Greg. VII. epist. XI, ep. 31.

<sup>5</sup> Wilh, Tyr. 636. Ursperg. chr. 176.

<sup>6</sup> Alberic, nennt ju 1070 ben Patriarchen Nicephorus; Guthymius nennt ihn Simeon.

1070 biefer Stadt konnten nicht Jeben unterstützen, allgemein bis verbreiteten sich Wehklage, Elend und Mangel. Es war die höchste Zeit, daß die abendländischen Christen ihren Glaubensgenossen zu Hülfe eilten; es war zweiselsohne ihre Verpslichtung, wenn anders Jeder Unrecht und Tyrannei abwehren soll, dem dazu Kraft und Geschicklichkeit gegeben ist.

Um diese Beit, im Sabre 1093, trat die Wallfahrt an Peter von Umiens, fruber Ginfiedler, jest Priefter. Geine Geftalt war flein und unansehnlich', die Farbe feines Ge= fichtes bunkel, gering bas Gewand und bie Rufe unbefleibet. Die größte Enthaltsamkeit in Allem zeichnete ihn. felbst in jener Zeit aus, und wenn ihm die Worte beredt von den Lippen stromten, ward auch sein Auge der Abbruck eines lebhaften Geiftes. Er gablte ben Bins und betrat die heilige Stadt, er horte, was die Christen litten. und fah felbst die tagliche Bedruckung. Da regte ihn ber Beift an: er moge Gulfe schaffen und fur Die Rettung ber Verlaffenen wirken. Der Patriarch Simeon erwies: baß bie, zur Strafe ihrer Gunden gelahmten Rrafte ber morgenlandischen Christen, für die Befreiung nicht genügten. und die entnervten Griechen binnen wenig Sahren felbst bas halbe Reich verloren hatten; - armer und einfacher, aber fraftiger und glaubiger sen bas Abendland2, und nur von borther die Erlofung moglich. Peter verlangte jest Schreis ben bes Patriarchen an den Papst und an die abendlandi= fchen Fursten: er werbe bas Gefchriebene felbst bestätigen, und die Glaubigen aufmuntern zu freudigen Bugen. Gern

2 Vitriac. hist, hier. 1064. W. Tyr. 638.

<sup>1</sup> Nach bem Chronic, Canonic. Landun, war Peter früher Mönch ap. St. Rigaudum in Foresio. Siehe du Fresne ad Ann. Comn. p. 79. Anna 22 nennt ihn κουκουπείζος von cucullatus, woraus Unwissende Kutut - Peter gemacht haben. Bergl. W. Tyr. 637. Alb. Acq. 185 und 190. Alberic, zu 1094. Dieser sagt Petrus de Pago Ambianensi. — Alb. Stad. zu 1096 nennt ihn Hispanum. — Radulph. Cadom. 163. Robert, mon. 32. Hist. belli sacri 131.

bewilligte Simeon diese Forderung, und noch einmal eilte 1093 der Einsiedler in die Auferstehungskirche, um für das seine ganze Seele ersüllende Unternehmen, den Heiland anzusstehen. Er sah die ungeheuren Schwierigkeiten, die einem unbekannten Pilger entgegen standen, welcher sich vornahm eine ganze Welt in Bewegung zu setzen; es übermannte den Betenden der Schlaf. Da erschien ihm Christus und sprach: "stehe auf Petrus, und eile, und vollbringe kühn was Dir auserlegt worden; ich werde mit Dir seyn, denn es ist Zeit daß das Heiligthum gereinigt und meinen Diesnern geholsen werde." Petrus erwachte gestärkt und geweiht, er sühlte die Kraft in sich, das Größte zu unterznehmen; man hat dies Gesühl bald Betrug, bald Anmaas sung, bald Schwärmerei gescholten, oder doch damit ohne Unterscheidung zusammengeworsen.

Nachdem ihn Kausseute glücklich bis Bari geführt hatzten, eilte er nach Rom zum Papste Urban; dann über die Alpen zu Fürsten, Prälaten und zu allem Bolke. Seine Reden sehten die Gemüther in Bewegung und seine Hosffnungen wuchsen; denn der Papst war gewonnen für den Plan, und das Schwierigste gelang in jener Zeit, wenn es vom Oberhaupte der Kirche befördert wurde. Bereits Gregor VII<sup>2</sup> hatte alle Gläubigen zum Beistande der Christen im Morgenlande aufgesordert; die Kriege wider Heinrich IV hemmten jedoch die Ausstührung dieser Plane, und erst jeht dot sich, nachdem der Gedanke in den Gemüthern Eingang gefunden, eine dringendere Veranlassung und günsstigere Gelegenheit. Auf einer Versammlung von hohen Geistlichen in Piacenza wurde, neben anderen wichtigen Dins

<sup>1</sup> Schon Ursperg, chr. sagt: Petrum postea multi hypocritam fuisse dicebant; allein wir sinden es nicht unwahrscheinlich, daß Petrus einen solchen Araum wirklich gehabt, und ihm als gottlicher Eingebung vertraut habe.

<sup>2</sup> Greg. ep. 11, 37. Schon Spivefter II forberte bie Ratholiten auf, dem verheerten Zerusalem ju Bulfe gu tommen. Murat. ann. 111, 100.

1093 gen, auch des heiligen Landes gedacht, und Gefandte des 1095 griechischen Kaisers traten hulfestehend auf', weil die Unsgläubigen schon die ganze asiatische Seite des Bosporus beherrschten.

Wichtiger war die große Versammlung von mehr als 300 Bischösen und Aebten², welche sich im November des Jahres 1095, nach Urbans dringender Ladung, zu Cler=mont in Auvergne einfanden: es war Hauptzweck des Papsstes, hier für die Rettung des heiligen Landes zu wirken. Auf einem freien Plaze, denn kein Zimmer konnte eine sozahlreiche Versammlung fassen³, sprach Urban von erhöhzter Stelle und mit lauter Stimme:

"Die Lehre Sesu Christi", welche das Abendland in ursprünglicher Reinheit bewahrt, ist auch Sahrhunderte lang in Usien frei verkündet und bekannt worden. Iwar hat das gerechte Bestreben, jede falsche Ansicht und Deutung zu vertilgen, uns bisweilen in Iwiespalt erscheinen lassen mit den Bewohnern jener Lånder; allein wir haben sie stets geachtet als Christen und nie vergessen, daß wir Alle Brüber eines Hauses, Kinder eines Baters sind. Soll ich wiederholen, was Seder weiß? Wie jene über das Heidenthum gewonnenen Länder den Christen wieder entrissen, und eine Beute der Ungläubigen geworden sind? Wer kann es

<sup>1</sup> Alberic. 144. Berthold. Constant. Donizo II, 8, 10. Campi I, 366. Pand. vitae p. 353. Bromton 992. Concil. XII, 822. Anna Comn. erwähnt nirgends solcher Gesanbten, und die ganze Sache bleibt zweiselhaft. Bor ber Kirchenversammlung in Piacenza, war eine kleinere in Guaftalla. Affò Guast. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fulch. Carnot 382. Gest. expugn. Hier. 561. Ekkeh. 515. Alber. 145. Es waren gegenwartig 14 Erzbischöse, 225 Bischöse, über 90 Aebte. Concil. XII, 767. Marca dissert. III, p. 265. Dachery spicil. III, 425.

<sup>3</sup> Robert. mon. 31. C. drings.

<sup>4</sup> Nach W. Tyr. 639, Balderic. und Mansi concil. coll. vol. XX. p. 824. Die anderen Quellen (befonders Guibert, nach dem unächten Briefe Alexius des Ersten an den Grafen von Flandern, f. du Fresne ad Ann. Comn. p. 73) sind verfalfcht und untauglich.

horen ohne Jammer? — Und boch giebt es einen Schmerz, 1095, ber noch tiefer, ein Unglud, bas noch größer ift: benn auch Palassina und Jerusalem sind in den Handen ber Feinde!"

"Der Erlofer unferes Gefchlechts, welcher gum Beile Aller, menschlichen Leib und Geftalt annahm, wandelte in jenem auserwählten gande. Jede Stelle ift bort geweiht burch die Borte welche er gesprochen, burch bie Bunber welche er verrichtet hat; jede Zeile bes alten und neuen Teftamentes beweifet bag Palaftina als Erbtheil bes Berren, und Jerufalem als ber Git aller Beiligthumer und Geheimnisse, rein bleiben foll von jeder Befledung. Und Diefe Stadt, Die Beimath Jefu Chrifti, Die Wiege unferes Beils, ift nicht mehr theilhaft ber Erlofung! In bem Tem= pel, aus welchem Chriftus die Raufleute vertrieb bamit bas Beiligthum nicht verunreinigt wurde, wird jest bes Teufels Lehre offentlich verfundet. — Wer barf noch ju Maria der Jungfrau flehen, wer in ber Kirche bes beiligen Grabes anbachtig ben anrufen, welcher bem Tobe bie Macht genommen bat? Laftthiere fteben in ben beiligen Ge= bauben, und fur bie Erlaubniß fold Glend gu fchauen, ver= langen die Frevler fogar noch fcmeren Bins. Die Glau= bigen werben verfolgt, Priefter geschlagen und getobtet, Jungfrauen gefchanbet und gemartert. Bebe uns, wenn wir leben und foldem Unheile nicht fteuern; beffer ift fterben als ber Bruber Untergang langer bulben!"

"Jeber verläugne sich selbst und nehme Christi Kreuz auf sich, damit er Christum gewinne: kein Christ streite mehr wider den anderen, damit das Christenthum selbst nicht untergehe, sondern verbreitet und gefördert werde. Es höre auf Mord und Feindschaft und Bedrückung; es beweise Seder Muth und Tapserkeit, nicht wo sie den Fluch, sondern wo sie Vergebung der Sünden und die Krone der Martyzer erwerden. Keiner fürchte Gesahr, denn wer für den Herren streitet, dem sind die Kräfte der Feinde unterthan; Keiner fürchte Mangel und Noth, denn wer den Herren

1095. gewinnt, ist überall reich; Keiner lasse sich burch Klagen ber Zurückbleibenden vom Zuge abhalten, denn die Gnade bes Herren wird auch diese schützen!"

Noch hatte ber Papft seine Rebe nicht beendet, als bie ganze Verfammlung wie mit einer Stimme aufrief: "Gott will es!" Endlich ward die Ruhe wieder her= gestellt und Urban fuhr fort: "Es geben bie Worte ber Schrift in Erfullung: wo auch nur zwei ober brei verfam= melt find in meinem Namen, werbe ich mitten unter ihnen fenn; benn nur bes herren Ginwirkung machte es moglich. daß ber gleiche Eifer fich erzeugte in euch Allen, und bas gleiche Wort ausgesprochen wurde von jedem Einzelnen. Go moge bies Wort euer Feldgeschrei senn in jeder Gefahr, welche ihr übernehmt fur die Lehre Christi; das Kreuz aber euer Zeichen zur Kraft und zur Demuth. Des apostolischen Stuhles Fluch foll Jeden treffen, der fich unterfangt bas heiligste Unternehmen ju hindern; fein Beiftand bagegen im Namen bes herren eure Bahn ebnen und euch geleiten auf allen Wegen!"

Sobald ber Papst seine Rebe geenbet hatte 1, nahte ihm Abemar von Monteil, Bischof von Pun, und bat niesberknieend um die Erlaubniß, dem heiligen Zuge beiwohnen zu dursen; ihm sotzte Wilhelm, Bischof von Drange 2, dann die meisten von den anwesenden Laien und Geistlichen. Sie hefteten ein rothes Kreuz auf ihre rechte Schulzter, als Zeichen des gemeinsamen Unternehmens und der neuen christlichen Verbrüderung 3.

Nach ber Ruckfehr in ihre Heimath predigten die Bisichbife bas Kreuz, und die Laien suchten Genoffen und Besgleiter, beibe mit ber größten Begeisterung und fast uns

<sup>1</sup> W. Tyr. 642. Rach Rob. Mon. 32 erzählte man: bie Runbe vom Geschehenen habe sich an bemfelben Tage in allen ganben ber Ehristenheit verbreitet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gallia christiana I, 771; II, 701.

<sup>3</sup> Anna 225. Lupus Protospl, 47.

glaublichem Erfolge. Denn es entstand eine allgemeine Be= 1095. wegung in allem Bolke, wie noch niemals: es trennte sich freudig der Mann von dem Beibe¹, das Beib von dem Manne, die Aeltern von den Kindern, die Kinder von den Aeltern; der Landmann gedachte nicht mehr des Ackerbaues, der Hirte nicht mehr seiner Heerde, Monche und Nonnen verließen ihre Zellen; kein Stand, kein Alter, kein Ge= schlecht wollte ausgeschlossen senn von dem großen Unter= nehmen, von der neuen Bolkerwanderung.

3wischen ber großen Bolkerwanderung im funften Jahr= hunderte und den Rreuzzugen, findet fich aber, bei aufmert= famer Betrachtung, hauptfachlich ein großer Unterschied: jene erzeugte ber einfache Grund bes außeren Bedurfniffes; - diefe hingegen wurden herbeigeführt burch vielfache in= nere Unregungen. Deshalb bleibt es ein vergebliches Bemuben, bie Kreugzuge aus einem Gefichtspunkte gu erflaren, nur einen 3wed, eine Triebfeber an bie Stelle ber mannichfaltigften, verfcbiedenften nachzuweifen. Gebr Biele2, voll beiligen Glaubens an ben, ber aller Welt Gunde tragt, verliegen gern ihre irdifchen Befitthumer um zu wandeln wo jener gewandelt, und um in geistiger Freude fich zu erheben über alles Leid; nicht Wenigere wollten, zornig über ben Undrang ungläubiger Keinde. ihrer Tapferkeit ein Feld eroffnen, bas ber, von neuem bei harter geiftlicher Strafe anbefohlene Bottesfriede 3, in drift= lichen ganbern immer mehr beschrantte. Ginige trieb bie Begierbe frembe ganber und Sitten ju erkunden, Undere bie hoffnung ber Beute ober bes taufmannifchen Gewinns, Unbere ber Leichtsinn, ober bie Luft an jeber Beranberung und ber Bahn, die neuen Berhaltniffe mußten angenehmer

<sup>1</sup> De Man let den Ploch stan, de Herde dat Ve, dat Wief liep mit der Wige, de Munik ut dem Clostere, de Nunnen voren och mede. Lüneb. Chr. 1350. Balder. 88. Ursp. 175.

<sup>2</sup> Fulch Carn. 384,

<sup>3</sup> Fulco 891, Orderic, VR. 568, Dandolo 255, Ursperg. 3u 1097.

1005. feyn als die hergebrachten. Wem etwa jugendlich frische, damals die Masse noch belebende Begeisterung fehlte, den bestimmte oft der natürliche Trieb der Nachahmung und die Besorgniß für seige gehalten zu werden. Ja es sanden sich auch Einzelne, die das Kreuz nahmen um dem augenblicklichen Mangel an Lebensmitteln , um dem Drucke ihrer Herrn, den Fesseln eines Ordens, den Forderungen der Gläubiger, der Strase ihrer Verbrechen, oder der Pein eines bosen Weibes zu entgehen?

Selbst bes Papstes Bestreben, nur bie tauglichsten und waffenfabigften unter ben Laien auszuwählen, und keinem Geiftlichen 3 ohne bobere Genehmigung bas Lofen bes firchlichen Bandes zu gestatten, blieben ohne Erfolg; und er konnte, obgleich von ihm bie erfte Regung ausge= gangen war, biefen Wanderungen nach dem Morgenlande boch fein Biel feten. Go erscheinen machtige Gewaffer, burch kunstliche Damme eingeengt, ohne Leben und Bewegung; wenn aber Kuhnheit oder Unverstand auch nur ge= ringen Abfluß eröffnet, bann theilt sich raftlos machsend bie Bewegung mit, ungeahnete Krafte reißen ben Damm banieder bis auf den tiefsten Grund und es breiten sich die Kluthen fo lange ohne Schranken aus, als die Kraft welche in ihnen felbst wohnt, nicht gang verschwindet. Zwei Sahr= hunderte dauerte diese Bewegung, bann neigte sich Alles sum Gleichgewicht; zwei Sahrhunderte bestand hierauf Europa ohne ahnliche Erscheinung, da ward Amerika ein Ab= leiter aller überschießenden Rrafte.

Den größten Eingang fanden die Kreuzpredigten in

<sup>1 1095</sup> war ein Hungerjahr. Alberic. 143, Annal. Saxo. Siegeb. Gemblac. Concil XII, 914. 1094 war große Sterblichkeit. Berthold. Const.

<sup>2</sup> Manchen, bem bies Alles unbegreiflich und thoricht erscheint, kann man an die Theilnahme erinnern, welche bas Schickfal ber Griechen in unseren Tagen fand.

<sup>3</sup> Den Monchen unterfagte er bie Pilgerung gang. Bouquet XV, 311.

Frankreich und Stalien', — wo manche innere Uebel je= 1095. ben Bechsel erwünscht machten; — geringeren Beifall in Deutschland, weil ber Streit Kaiser Heinrichs IV 2 und seiner Unhänger gegen ben romischen Hof, noch fortbauerte. Spanien, burch Saracenen selbst bebrängt, konnte am we= nigsten unmittelbar an ben morgenländischen Pilgerungen Theil nehmen'; leicht verbreitete sich hingegen ber Eiser von Frankreich nach England, ja (obgleich in geringerem Maaße') bis zu bem Norden Europas.

Beil nun aber, wie gesagt, Kaiser Heinrich IV den Papst besehdete; Philipp von Frankreich wegen der Trennung von seiner Gemahlinn im Banne lag und auch sonst mehr den Genüssen als den Geschäften lebte; weit König Bilhelm II von England kein Freund weit aussehender Unternehmungen, sondern auf seine nächsten Pflichten und Vortheile bedacht war: — so konnte kein gekröntes Haupt an die Spisse des Kreuzzuges gestellt werden. Auch der Papst, obgleich seierlich zur Führung eingeladen, lehnte den Untrag ab einen es brohe im Abendsande der römischen Kirche noch Gesahr, und ihm komme es zu für das Bohl der ganzen Christenheit zu wachen, nicht persönlich einzelne Unternehmungen zu volldringen. Er ernannte den Bi-

ili tika dhunia sempelim eshelim na sing m

<sup>1</sup> Bonoli 50 nennt zwei und zwanzig Pilger aus ber kleinen Stath Forti; Malavolti III, 26, tausend aus Siena.

<sup>2</sup> Ekkeh. 517. Alber. 149. Dod) waren z. B. viele Friesen unter ben Pilgern. Wiarda Gesch. I, 154.

<sup>3</sup> Allerdings aber wielte die Erinnerung an die Rampfe gegen Mushamebaner und Beiben zur Erhöhung bes neuen Eifers (Gervisnus I, 123), und daß sich Spanier und Portugiesen nicht ganz von den morgentandischen Zugen ausschlossen, ift etwiesen in den Memorias de la Academia de la Historia, Vol 5.

<sup>4</sup> Dunter vermifthte Beitrage jur Rirthengefchichte, 309.

<sup>5</sup> Order, Vit. 719. Philippus ventri magis, quam negotiis deditus. Wilh, Malmesh, 159, m. 1

<sup>6</sup> Hist. belli sacri l. c.

<sup>7</sup> Sanut. 131, W. Tyr. 765,

1095. fcof Abemar von Pun, zu seinem Stellvertreter bei bem heiligen Buge.

- In vielen Rurften fand fich bingegen Geschicklichkeit und Neigung ihre ansehnlichen, burch Gefete oft eingeschrankten Krafte, auf irgend eine Urt mit freier Thatigkeit zu verwenden; und doppelt willkommen erschien ihnen eine so beilige Veranlaffung. Bon allen benen, welche bas Kreuz nahmen, verbient zuerft Erwahnung, Gottfried, nach bem Stammichloffe feines Saufes, von Bouillon genannt. Seine Meltern waren Eustathins, Graf von Boulogne, und Iba, Die Schwester Bergog Gottfrieds von Lothringen. Diefer nahm seinen Neffen (ber burch weibliche Verwandtschaft 1 Karl ben Großen unter seine Ahnen gahlte) an Rindes Statt an, und hinterließ ihm alles eigene But, als er felber in Antwerpen ermordet wurde? Mathildis, feine Wittwe und Bischof Heinrich von Luttich, der Vormund Gottfrieds von Bouillon, beseitigten die Unspruche, welche Albert Graf von Namur wegen anderweitiger Verwandt= schaft auf den Nachlaß bes herzogs machte. Sobald Gott= fried berangewachsen war, hielt er sich zur Partei Beinrichs IV, und gewann binnen kurzer Zeit so allgemeine Achtung daß man ihm, als dem Burbigsten, die Reichs= fahne in der entscheidenden Schlacht wider Rudolf ben Gegenkonia, anvertraute. Diesem Bertrauen entsprechend, brang er am 15ten Oftober 1080 fubn voraus in bas feindliche Beer, und fließ Rudolfen den Schaft feines Ban= ners so tief in die Bruft, baf er wenige Tage nachher in Merfeburg ftarb. - Spater begleitete Gottfried den Rai= fer auf bem Buge wider Gregor VII3, und erstieg querft 11. (23), und daß fich Spanier und Archai<del>chen with the</del>

<sup>1</sup> Tudebod. 772 praef. Gottfried war geboren in Brabantia apud Basin juxta Genapium: Bahy liegt zwei Mellen von Nivelle. Belg. chr. magn. 143. Ueber seine Mutter Ida, siehe Acta Sanct. 13ten April 139,

<sup>2</sup> Alberic, und Siegeb, Gembl. zu 1076.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 263. Alberic. 180 seq. Corner 636. Siegeb. Gembl. au 1089.

bie Mauern Roms: allein bie Unftrengungen, die Site und 1095. bie ungefunde Luft gogen ihm ein fast tobtliches Rieber gu. So treue Dienfte belohnte ber Raifer junachft burch Er= theilung der Mark Untwerpen, bann, im Jahre 1084, burch Ueberlaffung bes Bergogthums Lothringen. - Balb barauf gerieth ber Bergog wegen betrachtlicher Befibungen in Streit mit einem vornehmen, ihm verwandten Ebeln !. Die Richter erkannten auf ben Zweikampf, welchen Gottfried, ber Landesfitte gemäß, auch annahm; obgleich un= gern und, wie es scheint, nicht ohne Ginficht in die Un= zwedmäßigfeit bes Berfahrens. Die vorhergebenden Berfuche ber Ausfohnung schlugen fehl, und man mußte folche Manner vor ben Augen bes Bolks ber Gefahr aussegen, für schuldig erkannt zu werben. Bald nach bem Unfange bes Rampfes gersprang Gottfrieds Schwert an bem Schilde feines Gegners, worauf fich ber Raifer nach bem Rathe ei= niger Furften zur Bermittelung erbot; allein ber Bergog wollte nicht mit zweibeutigem Rufe aus bem Streite fcbeis ben, und traf bei Erneuerung bes Gefechtes mit ber ver= ftummelten Baffe ben Gegner fo beftig an die Schlafe. bag er fur tobt aus ben Schranten getragen murbe. Gott: fried gewann hiedurch nicht nur bie ftreitigen Befibungen, fondern auch Ruhm und ritterliche Ehre. In feltenem Bereine mit folder Tapferkeit zeigte er fich feusch'2, manig. milbe, fromm, freundlich und freigebig gegen Jebermann, unbeherricht von ber Liebe zu frbischem Befige. Much fein Neugeres war einnehmend, bas Geficht ichon, bie Saare eher blond als braun, ein bober Buchs, fart und boch gewandt.

Als Urbans Ruf an alle Christen zur Pilgerung in Das heilige Land erging, so erfüllten sich nur Gottfrieds

<sup>1</sup> Accoltus IV, 391 nennt biefen Cymber. Ueber Gottfeiebs Stamm fiehe Miraous I, p. 84, 162, 364 und Order. Vit, 639

<sup>2</sup> Hist, belli eacri 133.

1095 frühere Bunfche. Denn ichon als Kind und lange por ber großen Bewegung bes Abendlandes, außerte er bie beftiafte Sehnsucht nach Jerusalem, und in Rom gelobte er, mabrend feiner schweren Krankheit, die Pilgerfahrt nach bem heiligen gande?. - Um indeg ben Bug jest nicht un= schicklich mit geringen Kraften anzutreten3, um zu zeigen wie alle Aussichten sich nur borthin richteten, veraußerte Gottfried, mit Beiftimmung feiner Mutter Iba, bas Schloff Bouillon an den Bischof Albert von Luttich für 1500 Mark Silbers'; boch war ben brei nachften Nachfolgern des Bergogs bas Recht zur Ginlosung fur bie gleiche Summe vorbebalten. Die Ortschaften Mosay und Stenap überließ er bem Bifchof Richer bon Berbun', verfohnte fich (benn fcon follte Rebbe grifchen ihnen auss brechen) mit bemfelben, und gerftorte Kalkenberg, ein, wis ber jenen erst vor furgem errichtetes Schloß.

Zu Gottfried gesellten sich seine Brüder Balduin und Eustathius, und Balduin von Rames oder Burg ihr Neffe, ber Sohn Hugos von Retest.

Robert, Graf von der Normandie, Sohn Wilhelms des Eroberers, Bruder König Wilhelms des Rothen von England, war an Geschlecht und Reichthum größer als Gott-

cine unit coloure Maggierier geine ex pag Feufch , magin,

<sup>.11</sup> Guibert 485.

Rern. Thesaur. 724, Columpna mare 353.

<sup>3</sup> Wilh, Tyr. 767. Robert. Mon. 33. Doch grundete Gottfried vor bem Untritte des Rreuzzuges ein Rollegium von zwolf Stiftstherrn-in Antwerpen. Miraei op. dipl. I, p. 695.

<sup>4</sup> Alberic. 147—182. cf. du Fresne ad Ann. Comn. p. 80. Order. Vital. 764 hat 7000 Mart Silver. Belg. chr. magn. 145. Gallia christ. X, pr. p. 38. Miraei op. dipl. I, p. 353, 360, 364.

<sup>5</sup> Mosacum et Sathanacum. Alberic. l. c.

<sup>6</sup> Camici urf. XXII, zu 1093. p. 81. Martene thesaur. I, 261. Alber. 150, 231. Guib. 485. Iperius 632. Accolti IV, 391. Columpna 356.

<sup>7</sup> Rad. Cadom, 121. Hist, belli sacri l, c, Guib. 486. Order. Vit. 724, 764. Wilh. Gemetic. VIII, 1, 13. Guil. Neubr I, 2.

fried, geringer aber an Herrschergeist und an christlichen 1095. Tugenden. Denn, so viel Lob auch seine Tapserkeit und sein gerader offener Sinn verdienten, so tadelnswerth erschien seine überwiegende Neigung für sinnliche Genüsse und seine, oft alle Thâtigkeit hemmende Trägheit. Er war mehr verschwenderisch als freigedig, und versprach was man vertangte, ohne sich um das Ersüllen zu bekümmern. Durch übertriebene Milde und Nachsicht führte er selbst manche Frevel herbei, und so theilnehmend er mit den Leidenden auch weinte, so selten war er geschickt durch krästige Huse Thränen zu trocknen, oder durch strenge Maaßregeln die Gründe des Unheits zu vertilgen. Für 10,000 Mark überzließ er seinem Bruder Wilhelm die Normandie auf fünf Jahre, und der König trieb jenes Geld streng von seinen Unterthanen, selbst von Geistlichen bei.

Robert II, Graf von Flandern, nahm um so eher das Kreuz, da sein Bater schon vor zehn Sahren das heilige Grab besucht', von den Bedrückungen der Türken erzählt und zur Rettung der morgenlandischen Christen ermuntert hatte. Manchen unterstützte Robert jeso durch seinen Reichtum und strebte, wenig bekümmert um Feldherrngröße, nur danach als erster Nitter zu glänzen.

Sugo, Graf von Bermandois 2, ber Bruder Konig Philipps von Frankreich, war bem Geschlechte nach der erste unter ben Pilgern, und stand auch an Rechtlichkeit und Sitte hinter keinem zurud, ob er gleich von einigen an Macht, Reichthum und Rittertugenden übertroffen wurde.

So viele Burgen (fagte man), als Tage im Jahre find, zählte Graf Stephan von Blois und Chartres zu seinem Eigenthume. Er war freigebig, obgleich nicht auf einneh:

Simeon Duneim, de reg. Angl. 3u 1096. Roger Hov. 466. Wilh. Malmesb. 124, 154.

<sup>1</sup> Guibert. 149. Anna Comn. VII, 160. Iperius 588. L'art de verifier XIII, 294, 47 anna 2018. Reprint de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya dela companya de la companya de la companya de la companya de l

<sup>2</sup> Hist. franc. fragm. ap. Duchesne IV, 90.

1095. menbe Weise, mehr herablaffend als fähig burch Kraft und Muth zu erheben; doch vertraute man nicht selten seinen Rathschlägen.

Der machtigste und reichste Fürst Frankreichs, Raismund IV Graf von Toulouse, veräußerte seine meisten Besigthümer, damit er die große Unternehmung desto nachsbrücklicher zu besördern im Stande sex. Weil er indeß, von Natur und seines Alters halber, besonnen und mehr auf Erwerd bedacht als zum Verschwenden geneigt war, so mußte er ansangs manchen Borwurf der Pilger erdulden. Erst als sie ihr Vermögen ganz und nicht ohne Uebereilung erschöpft hatten und nunmehr, bei der wirklich drückenden Noth, von ihm reichliche Unterstühung erhielten, verwandelte sich ihr Tadel in Dank und in Lob seiner Vorsicht. Ueberhaupt zeigte sich Raimund mild und zuvorkommend gegen Nachziebige, streng und heftig gegen Widerstrebende, und war, wo es nicht zunächst seine Person betraf, ein eistiger Rächer jedes Unrechts.

Boemund, Fürst von Tarent2, welcher seinem Bater Robert Guiskard in Allem ähnlich, in jeder hinsicht ein Normann war, verband großen Muth und Kriegeskunde mit nach größerer Gewandtheit und Verschlagenheit.

Tankred, sein Neffe, übertraf die jüngeren Genossen an Kühnheit der Wassensührung, die alteren Manner an besonnenem Ernste. Ein sleißiger Hörer des göttlichen Wortes, vergalt er Böses nicht mit Bösem, und war mehr bemüht den Feind in offener Fehde, als durch listige Rathschläge zu besiegen. Niemals rühmte er seine eigenen Verdienste; aber indem er Wachen dem Schlase, Arbeit der Muße, Anstrengung der Erholung vorzog und alles Entbehrliche, Ermattende zurückwies, hatte er sich den Weg zum achten

<sup>1</sup> Rob. Mon. 34. Hist, belli sacri 134, 136. Marture Histoire des Comtes de Toulouse.

<sup>2</sup> Siehe bie Beilage über die Geschichte ber Normannen, und Anna Comn. 31, 240, 319. and With approximating and control dell'

Ruhme gebahnt, welchen er bei der Mitwelt und, nach uns 1095. parteiischer Geschichtserzählung, auch bei der Nachwelt zu erlangen wünschte. Noch zweiselte er, ob der geistliche oder der weltliche Stand sein eigenster Beruf sey, ob er in dem einen oder dem anderen die höchste Entwickelung seiner Natur erwarten durse: da sorderten die Kreuzzüge Rittertugenden zu geistlichen Zwecken, und vereint hatte er nunmehr gefunden, was früher auf immer getrennt zu seyn schien.

So waren die Häupter der Kreuzsahrer; und an sie

So waren die Häupter der Areuzsahrer; und an sie schlossen sich nun unzählige Ritter, Edle und Personen aus dem Volke an, so wie das Vaterland und äußere Verbindung es mit sich brachte, oder wie innere Uebereinstimmung der Gemüther es verlangte.

Der Winter bes Jahres 1095° verfloß unter großen Borbereitungen: Pferde, Waffen und Gepåck wurden anges schafft, und das Reisegeld durch Beiträge der Zurückleisbenden und durch den Verkauf eigener Besitzungen verstärkt. Aber alles von den Kreuzfahrern Unzuschaffende war theuer, alles von ihnen zu Verkaufende wohlfeil: indem die Zahl der Zurückleibenden, welche Erzeugnisse und Grundstücke erstehen mochten³, gering erschien gegen die Zahl derer, welche sie veräußern wollten.

Sobald das Fruhjahr eintrat fah man keine Stadt, kein Dorf, wo sich nicht Pilger sammelten, kein Feld, wo nicht Zelte aufgeschlagen waren; von allen Seiten ertonten Lieber zum Lobe ber Ballfahrt und bes heiligen Landes. Manche Familie hatte all ihre habe in der hoffnung bes

<sup>1</sup> Er forberte Rabulf (Rad, Cadom. c. 12) gur Geschichtschreibung auf.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr, 642,

<sup>3</sup> Guibert, 481 — 482.

<sup>4</sup> Histor, belli sacri 139.

<sup>5</sup> Cantilenam de Ultreja (Ultra - eja) cantaverunt. Landulph. jm: 2.

1096, seren Erwerbes veräußert, und trat ben Kreuzzug an, ohne Ausnahme eines einzigen Gliedes. Ein zweirädriger mit Ochsen bespannter Wagen trug die Kinder, den nächsten Bedarf an Lebensmitteln, und das sonst für unentbehrlich gehaltene, oder zum Zuge angekaufte geringe Besitzthum. Weiber, keusche und unkeusche, zogen bewassnet und in Mannskleidern nebenher. Unkundig über den Umfang und das Ziel des Unternehmens, fragten Viele bei jeder Stadt, bei jeder Burg, die sie erreichten: "ob hier nicht Serusa-lem sen"!

Erzählungen von Wundern erhöhten die Begeisterung des Völkes und blutige Wolken, Gesechte in den Lüften, große Schwärme fliegendes Gewürms, Mißgeburten und alle Erscheinungen ähnlicher Urt, galten für Undeutungen und Weisungen zu dieser neuen Völkerwanderung. Manche hatten sich sogar aus Eitelkeit, oder durch frommen Wahn bewegt, das Zeichen des Kreuzes mit glühendem Eisen eingebrannt, und die Deutschen mit glühendem Eisen eingebrannt, und die Deutschen Boden und das gewisse Gut für unsichere Aussichten hinzugeben, wurden zulest durch die Anmahnungen der Pilger und durch jene Wahrzeichen am Himmel, an Menschen und an Thieren, zu fast gleichem Eiser fortgerissen.

Die Fürsten waren nicht minder thatig als das Bolk; boch mußten hier die Vorbereitungen umfassender, die Ueberslegungen befonnener, die Entschlusse gemeinsamer senn, wenn der Plan, das Morgenland durch die Krafte des Abendlandes zu retten, nicht mißlingen sollte. Viele Pilger, denen

<sup>1</sup> Mulieres — qui naturalem habitum in virilem nefarie mutaverunt, cum quibus fornicati sunt. Berthold. Constant.

<sup>2</sup> Guib. 482. Dodechin zu 1096. 1 1 1993 - 131 Andist

<sup>3</sup> Annal. Saxo zu 1095: stultitia delirantes subsannabant. Ekkeh. 518. Alberic. 147. vel peste jactantiae vel bonae voluntatis habber, eingebrannt. Ursperg. chron. zu 1091.

bies Berfahren ber Fürsten nur als tabelnswerthe Zögerung 1096. erschien, ober bie von ihnen als untauglich zu ber Wallsfahrt abgewiesen wurden, vereinigten sich aber in großen Schaaren unter selbstgewählten Unführern.

Schon im Mai bes Jahres 1096 brach Walter, genannt Habenichts auf, und zog mit Peter dem Einsiedler
bis Koln; hier aber blieb dieser zurück um ein größeres
Heer zu sammeln, während jener unvorsichtig nach Ungern
voran eilte. Man fürchtete um so mehr daß diese Unternehmung mißglücken werbe, da sich zwar viele Fußgänger
aus Frankreich, aber nur acht Ritter seiner Führung anvertraut hatten? König Kalmann von Ungern, (ein kluger,
körperlich indeß sehr mißgestalteter Mann<sup>3</sup>) bewilligte ihm
friedlichen Durchzug und den Ankauf von Lebensmitteln;
auch tras, die Plünderung eines vereinzelten Hausens abgerechnet, kein bedeutender Unfall das Heer.

Als aber die Bulgaren, deren Keich nordösstlich durch die Sau' begränzt ward, den Verkauf von Lebensmitteln verweigerten, so griffen die Kreuzfahrer nothgebrungen Belgrad an, raubten und begingen manche Grausamkeiten; dis ein schnell gesammeltes bulgarisches heer die Unvorsichtigen überraschte und besiegte: 140 wurden in einer Kapelle einzgeschlossen und verbrannt. Walter konnte weder Einheit noch Ordnung mehr erhalten, sondern überließ die Muthelosen und Widerspenstigen ihrer Willfur und ihrem Schicksfale, und zog nur mit den Auserlesenen durch die bulgarischen Wälder über Nizza nach Sternis. hier nahm sie

<sup>1</sup> Sensaveir Wilh, Tyr. l. c. Orderic, Vital. 723.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 186.

<sup>3</sup> Er war budlich, lahm, ichiefaugig, bichtbehaart und ichnarrte. Engel Gefch, v. Ungern I, 196.

<sup>4</sup> Man lefe bei Wilh. Tyr. 643, Save ober Saove ftatt Maroe; .vgt p. 653.

<sup>5</sup> Stralitzia W. Tyr. 1. c.

1096, der Fürst ber Bulgaren gunstig auf, bewilligte ihnen freien Sandel und sichere Führung durch das griechische Reich.

Raifer Alexius I aus bem Saufe ber Komnenen, welcher zeither bas Reich mit großer Thatigkeit gegen viele Feinde vertheidigt batte, erschraf zwar bei den ersten Rach= richten von den Bewegungen ber Abendlander, und hielt fie fur nicht minder feindlich und gefährlich als die Buge ber Normannen; aber felbst nachdem Urban von bem aro-Beren Umfange ber Ballfahrten Nachricht gegeben 1 und um Unterftusung fur bie Vilger gebeten hatte, glaubten bie Griechen noch nicht, bag eine scheinbar fo geringe Beran= laffung fo große Folgen haben konne. Doch fandte ber Kaifer angesehene Beamte nach Aulon und Dyrrhachium, und befahl: man folle die Unkommlinge auf der festgesetz= ten Seerstraße verpflegen und weiter fuhren, burch Dollmetscher allen Streitigkeiten vorbeugen und die, zu Plunz berungen ober anderen Gewaltthaten vom Bege Abschwei= fenden, mit Gute, oder bochftens burch maßige 3mangs= mittel zurecht weisen?. Bei Konstantinopel empfing Alexius die Vilaer mit großer Milbe, erlaubte ihnen ein Lager auf= auschlagen und forgte daß sie gegen baare Zahlung Lebens= mittel erhielten. Sie beschlossen bier die Unkunft Peters des Einsiedlers abzuwarten.

Dessen Ansehen wuchst täglich unter bem Volke', er ward geehrt gleich einem Heiligen und schlichtete durch sein bloßes Wort den hartnäckigsten Streit. Schon am Rheine hatte er 15,000 Pilger burch rastloses Predigen um sich

<sup>1</sup> Urbani II epist. 16. Concil. XII, p. 731.

<sup>2</sup> Anna Comn. 225.

<sup>3</sup> Haare seines Mausthieres sollen als Resiquien ausbewahrt worden seyn: — non ad veritatem, sed vulgo referimus amanti novitatem, saat aber Guibert 482.

<sup>4</sup> Ann. Saxo 1096. Ursp. chr. 174. Anna Comn. hat p. 226 bie übertriebene Zahl von 80,000 Fußgangern und 100,000 Reitern (ανδρων έππεων). Wahrscheinlich beruht die letzte Zahl auf einem Schreibsehler.

perfammelt; sie mehrten fich auf bem Buge burch Franken, 1096. Baiern und Defterreich bis auf 40,000. Beil aber Deter biefes freiwillige Unwachsen nicht mit Einsicht und Nachbrud beschränkte, so fanden sich Untaugliche, schlecht Gefinnte und Beiber zweibeutigen Rufes' in febr großer Babl ein. Konig Kalmann ließ sich ordnungsmäßigen friedlichen Durchaug versprechen, und ergriff ju gleicher Beit Borfichts= maakregeln fur ben Kall, daß jene Bebingung übertreten wurde; andererfeits fuchten mehre Ungern eine Beranlaffung, einen Borwand, um ben Kreugfahrern ihre Reich= thumer abzunehmen2. So entstand gegenseitig Arawohn in ben Gemuthern; boch erreichten die Vilger bie Gegend von Semlin3 ohne Unfall ober Gewaltthat. Aufmerkfamer und beforglicher machte bas Gerücht: wahrend bes Ueberfebens über bie Sau, werbe fie ber Konig von Ungern von einer, bie Bulgaren von ber anberen Geite bes Stro: mes angreifen und zu vertilgen fuchen. In folder Stimmung erblickten fie auf ben Mauern Semlins, zu Spott ober Warnung, die Rleiber und andere Besithumer ber= jenigen Rreugfahrer aufgehangt, welche fich von Walters Beere vereinzelt hatten und burch bie Einwohner geplunbert waren. Da ergriff Alle ber hochste Born, unaufhaltbar erfturmten fie bie Mauern ber Stadt, fcblugen bie, auf folden Unfall nicht vorbereitete Befatung in bie Flucht, und hieben graufam an 4000 Einwohner nieber. Rur Benige retteten fich ju Schiffe uber ben Strom. Runf Tage lang verweilte bierauf bas Beer in biefer Begenb. Beute vertheilend und bie Borrathe frohlich verzehrend; ba fcredte ein in Ungern anfäßiger Franke Alle burch bie Nachricht: Ronig Kalmany eile mit Beeresmacht berbei, um bie Berftorung feiner Stadt ju rachen. Schnell fam=

.

<sup>1</sup> Falsos fratres et inhonestas foeminei sexus personas intermiscere. Ann. Saxo l. c.

<sup>2</sup> Colon, chr. St. Pantal, p. 911.

<sup>3</sup> Malavilla norblich ber Sau, gegenüber von Belgrab.

1096. melte man beshalb bie vorhandenen Schiffe, verband Balken zu Floßen und fetzte über die Sau, jedoch nicht ohne Berlust; denn Manchen riß der Strom mit sich fort und Andere tödteten die Bulgaren, welche in kleinen Kähnen umherschwärmten und Pfeile auf die Pilger abschossen.

Belgrad fand man von den Ginwohnern verlaffen: fo fehr hatte bas Schicksal Semlins bie ganze Gegend in Kurcht gefett. Rach acht Tagen erreichten Die bereits Man= gel leibenden Vilger Nizza2, wo die Bulgaren gegen Gei= Kelstellung ben Einkauf von Lebensmitteln erlaubten, und felbst mehre Urme mit Ulmosen und Geschenken unterftus= ten. - Schon hatte Peter am anderen Morgen nach freund= licher Ruckaabe ber Geifieln mit ben Deisten ben Bug wieber angetreten, als etwa 100 zuruckgebliebene Deutsche (ergurnt megen eines fehr unbedeutenden 3wistes mit einem Bulgaren) fieben Mublen in Brand fteckten und in un= verstandigem Gifer Saufer gerftorten, welche vor ber Stadt lagen. Noch hatten sie indeß hinwegeilend, die übrigen Pilaer nicht wieder erreicht, als sie schon von den nachseken= ben Bulgaren eingeholt und zur Strafe ihres Frevels und ihres Undanks niedergehauen wurden. Unschuldige litten biebei allerdings mit den Schuldigen: benn die Feinde erbeuteten viele Wagen mit Lebensmitteln, fie tobteten ober ergriffen mehre Alte und Kranke, Weiber und Kinder, welche sich im Nachzuge bes heeres befanden. Sobald Peter burch ben, zu ibm eilenden Ritter Lambert diefe Trauerbotschaft erhielt, fehrte er mit bem Seere um' und bezog sum zweiten Male ein Lager vor ber Stadt. 2018 fich in= beg bei naberer Prufung ergab, daß fein Grund zur Rache", fondern vielmehr zur Entschuldigung und Genugthuung vor-The state of the s

<sup>1</sup> Alb Acq. 187,

<sup>2</sup> W. Tyr. 644.

<sup>3</sup> Bernard. Thesaur. 671.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 645.

banben fen; schickte Deter Abgefandte in bie Stadt, welche 1996 feine Unschuld bezeugen, Die Berausgabe ber Gefangenen und bes Gepacks bewirken, und wo moglich einen neuen fefteren Bund ichließen follten, ohne welchen man wechfelfeitig ftete Beunruhigung furchten muffe. Die Gefandten fanden zwiespaltige Meinungen unter ben Bewohnern. Gi= nige von biefen brangen namlich auf einen zweiten rachenben Ungriff, mabrend andere bie Berftellung bes Kriebens verlangten; boch hatte mahrscheinlich bie lette Meinung obgefiegt, wenn nicht neue Feindfeligkeiten von Geiten ber Ballfahrer, die Berathichlagungen unterbrochen hatten. Denn obgleich Peter ftreng jeben Ungriff unterfagte, zogen boch an 1000 Manner über die fteinerne Brucke gegen bie Stadt, und liegen fich weber burch milbe Borftellungen, noch burch Drohungen ju Befonnenheit und Gehorfam qu= rudführen. Gobald aber bie Bulgaren bemerkten, bag jene Schaar vereinzelt und gegen Peters Willen angreife, brachen fie ichnell hervor, brangten bie Pilger gur Brucke, tobteten etwa die Salfte und fturzten die Uebrigen in den Kluß. Diefen Schrecklichen Untergang ihrer Bruber wollten bie übrigen Kreuxfahrer nicht unthatig mit ansehen; allein die Untergeordneten, bes Krieges Ungewohnten floben balb vor ben gunftiger gestellten, geubteren Feinden, und bie Tapferkeit einzelner Ritter genügte nicht ben Sieg zu erringen. Bon neuem fuchte beshalb Deter burch einen Bulgaren, ber bas Kreug genommen hatte, um einen Waffenstillftand nach, und er murbe bewilligt. Che jeboch bie weiteren Berhandlungen zum Schluffe gebracht maren, entfernten fic bie Pilger icon mit ihren Gutern ohne Ordnung und ge= gen alle Befehle; mas bie Bulgaren auf bie Bermuthung brachte, man gehe nur bamit um, sich fliehend zu sichern und Beit zu gewinnen. Gie griffen nochmals an, und er: fochten einen vollständigen Gieg. Un 1000 Pilger wurden getobtet, eine große Bahl (barunter viele Beiber und Kinber) gefangen, 2000 Bagen und jugleich alles Gelb erbeutet, welches Peter aus milben Beitragen ber Glaubigen,

1906. für die armen Pilger gesammelt hatte'. In den Walbern und Bergschluchten fanden diese zwar eine Zuslucht vor ganzlichem Untergange; allein die Sammlung der Zerstreuten ward daburch auch wiederum gehindert.

Drei Tage vergingen ehe die Unglücklichen, burch ben Schall ber Trompeten geleitet, sich wiederum bei ihrem Kührer einfanden; dennoch erklärten gegen 30,000 ben beharrlichen Entschluß, aller Unfälle ungeachtet, weiter zu ziehen. In Städten und Dörfern fand man aber keine Bewohner mehr, überall mangelte es an Lebensmitteln und nur die reisende Saat auf den Felbern stillte den äußersten Hunger. Endlich erreichte das heer Sternig und traf hier Abgeordnete des griechischen Kaisers, welche das Verfahren der Pilger anfangs zwar heftig tadelten, dann aber, zu allgemeiner Freude, die Führung dis Konstantinopel und die Sorge für die nöthigsten Bedürsnisse unter der Bedingung übernahmen, daß das heer nie länger als drei Tage an einem Orte verweile<sup>2</sup>, und sich aller Gewaltthatten enthalte.

Vor Konstantinopel' fanden die Pilger den Ueberrest der Schaaren, welche Walter Habenichts angesührt hatte, und bezogen mit ihnen ein gemeinsames Lager. Alerius —, bezgierig den Mann zu sehen, welcher im Abendlande so große Bewegungen zu erzeugen vermochte —, ließ Peter den Einssiedler rusen, vernahm mit Theilnahme die Erzählung seiner Unglücksfälle, gab seinen feurigen Reden über die Größe und Heiligkeit des Kreuzzuges, Beisall, sügte aber den Geschenken für ihn und seine Begleiter die Warnung hinzu: sie möchten nicht vereinzelt nach Assen

<sup>1</sup> Vitriac, hist. hier, 1065, Sanut, 133.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 190, W. Tyr. 646.

<sup>3</sup> Gest. Franc, I. Hist. belli sacri 140.

<sup>4</sup> Raim. 142 behauptet, Alexius habe bie Pilger vorfäglich nach Alien geschieft, bamit sie ben Türken erliegen möchten; bem wiber-

berholten die Kreuzfahrer ihre Bitten um schleuniges Ueber= 1096. feten, erhielten auch Schiffe, und lagerten bei Ribotus un= fern Selenopolis' in Bithynien. Nicht lange bauerte bier ihre Ginigkeit: Die Deutschen und Lombarben trennten fich von ben, burch Unmaagung verhaften Frangofen, bezogen ein eigenes Lager und erwählten Rainald zu ihrem Unführer2. 3wei Monate wartete man feitdem auf die Unkunft der übrigen Kreugfahrer; welche zwei Monate, verlebt in Unthatigkeit und durch ber griechischen Raufleute Vorforge auch im Bohlleben, bas Bermogen ber Dilger fo gang erschopf= ten, daß fie gewaltsamen Erwerb fur nothig, ja fur er laubt bielten. Buerft plunderten fie bie umliegende Gegend, bann blieben fogar die Kirchen nicht verschont, und wenn anderes Besithum mangelte, nahm man bas Blei von ben Dachern und verkaufte es an die Griechen3. Peter welcher tief betrübt mar bag er biefen, unter feinen Augen vorge= benben Freveln nicht steuern konnte, eilte nach Ronstantinovel, um wo moglich billigere Berkaufspreife ber Lebens: mittel zu bewirken\*. Beil aber bie Noth und ber Man= gel, trot jener gewaltfamen Sulfsmittel fortbauerten, fo verbanden fich in feiner Abwefenheit 7000 Rufiganger und 300 Reiter aus bem frangofischen Lager, zogen (unbefum= mert um bas Berbot aller Feindseligkeiten) gen Nicaa, trieben aus ben benachbarten Orten bie Beerben zusammen. verübten ichreckliche Graufamkeiten an ben Bewohnern' und

fprechen Alb. Aog. 191, Anna Comn. 226 und Order. Vital. 724 mit Recht. Alexius war bamais ben Kreugfahrern nicht feinblich ge-finnt, und hoffte von ihnen hulfe zu erhalten.

<sup>1</sup> helenopolis fruher Drepanum. du Fresne ad Annam I. c.

<sup>2</sup> Guib. 483. Tudebod. 778,

<sup>3</sup> Gest. Franc. I. Robert, Mon. 33, Balderic. 89.

<sup>4</sup> Guib, 481,

<sup>5</sup> Anna Comn. 226 ergabtt die verübten Graufamkeiten, nennt aber Rormannen als die Thater.

1096, erreichten gludlich bas driftliche Lager, nachbem fie einen Ungriff ber Turken zuruchgeschlagen hatten.

Die Vorwürfe womit man die Zurückgekehrten übers häufte, entsprangen nicht aus dem Gefühl einer Nothwenzbigkeit des Gehorsams und der Einheit in allen Unternehmungen; sondern vielmehr aus Verdruß, daß die reiche Beute nur Wenigen zu Theil geworden war. Deshalb verssammelten sich 3000 deutsche Fußgänger und 200 Reiter unter Rainalds Anführung zu einem ähnlichen Zuge; auch sie wollten sich einen Namen erwerben und ihre Dürstigkeit in Reichthum verwandeln.

Etwa vier Meilen von Nicaa, an bem Kuf eines Berges, lag Xerigorbon, eine fleine Stabt ! Diefe marb von jenen Deutschen eingenommen, geplundert und die meiften Ginwohner ermordet. Ungezogen burch bie ichone Lage und die Fruchtbarkeit ber Gegend, beschloffen die Pilger ben Ort zu befestigen und die Unkunft ber Rurften bier gu ermarten. Allein ebe noch jenes Geschäft beendigt war, faben fie fich unerwartet von Elchanes, einem Emir bes Sultans von Ikonium eingeschlossen und geriethen, weil alle Berfuche fich burchzuschlagen feinen glucklichen Erfolg batten, in folche Noth, baß man beim Mangel an Rahrungsmitteln und an Waffer, bas Ekelhaftefte genoß, bas Blut getobteter Thiere trank und frische Erbschollen gur Ruhlung auf die erschopfte Bruft legte2. Deshalb schloß Rainald einen beimlichen Vertrag mit den Turken und ging, unter bem Bormande eines Ausfalls, nebft einem Theile ber Befatung zu ihnen über; wogegen alle Burud= gebliebenen und alle gewiffenhafteren Bekenner ihres Glaubens. umkamen ober in Gefangenschaft geriethen. Als bie traurige Runde dieses Unfalls das Lager ber übrigen Dil=

<sup>1</sup> So nennt Anna den Ort. Alberic. 149 Exerogorgo, vielleidjt war es nur ein Schloß.

<sup>2</sup> Gest. Franc, 2. Balderic, 90. Guib. 483. Hist. belli sacri. Man trank seinen eigenen Urin.

ger erreichte, maren bie Ginfichtsvolleren, und an ihrer 1096. Spite Balter Sabenichts, feineswegs geneigt, burch einen neuen Angriff bie Gefahr und ben Berluft zu verdoppeln: bie Geringeren aber, folche Borficht Feigheit icheltend und fich auf ben Beiftand Gottes berufent, gehorchten nur ber Seftigfeit ihrer Leidenschaft 1. 25,000 Aufganger und 500 geruftete Reiter2 fuhrte Gottfried Burel burch einen bichten Bald, in welchen gleichzeitig die Turken eingeruckt waren. um bas driftliche Lager zu überfallen. Unerwartet horten biefe gur Geite bie Stimmen vieler Menfchen, ben Schall von Trompeten, bas Biehern von Pferden; fie ahneten bie Unnaberung bes driftlichen Beeres, gogen fich beshalb ichnell surud und lagerten in Schlachtorbnung auf ber weiten, ihrer Uebergahl gunftigen Ebene, welche ben Balb begrangte. Sobald nun die Chriften aus diefem hervortraten, erblickten fie zu ihrem Erstaunen bas große Beer ber Feinde, icheuten indeg den Rampf nicht, fondern schickten die Reiter und einige Schaaren bes Fugvolkes voraus, mabrend bie Uebrigen fich ordneten. Ungestort liegen bie Turken jenen Bortrab immer weiter und weiter porruden, ichwenkten aber bann ploplich von beiben Seiten ein, umringten baburch bie Unvorsichtigen und schnitten sie von dem großeren Scere ab. Bergeblich burchbrachen jene die hinteren Reihen ber Turfen und gewannen bas freie Relb von Nicaa; fie blieben vereinzelt, und erlagen ben wieberholten Ungriffen ihrer Gea: ner. Mittlerweile begannen auch bie übrigen driftlichen Fußvoller ben Rampf mit ber größten Tapferkeit; weil fie jedoch nicht verstanden in geschlossenen Rotten' bie Ungriffe ber weit gablreicheren turfischen Reiterei gurudgubrangen, mur-

<sup>1</sup> Rach Anna 226 ließen bie Zurten burch Runbichafter im chriftlichen Lager verhreiten, Ricaa fen von Pilgern eingenommen und große Beute gemacht worden; bies habe alle gum Aufbruch verleitet.

<sup>2</sup> Equites, bisweiten nur Reiter, nicht Ritter.

<sup>3</sup> Sanut. 134, Alber. 150,

1096 ben fie aus einander gesprengt und niedergehauen: auch Walter fand hier feinen Tob.

Viele flüchteten jest burch ben Wald zurud. allein bie Turken festen ihnen nach, eroberten leicht bas unbefestigte Lager und tobteten Manner und Greife und Geiftliche ohne Unterschied; nur Knaben und Madchen wurden gefangen hinweggeführt. Auch die Beute war betrachtlich, an man= nichfachen Gutern, an Lastthieren, Pferben und Schlacht= vieh. Von 25,500 Pilgern, retteten sich nur etwa 3000 in eine alte halbverfallene menschenleere Burg am Meere, nabe bei Kibotus 1; fie waren aber auch hier von den nach= sebenden Keinden burch Feueranlegung zur Uebergabe ge= zwungen worden, wenn nicht ein gunstiger Wind die Flam= men von der Burg abgehalten und Alexius Mannschaft zur Sulfe nach Usien gefandt hatte.

Die Turken hoben jest die Belagerung auf, und bie wenigen, nach Konftantinopel gurudkebrenden Dilger, verkauften ihre Waffen bem Kaifer und erwarteten die Unkunft neuer Genoffen. Allerius erinnerte, bag bie Uebertretung feiner Rathschläge ihr Verderben berbeigeführt habe2; mor= auf Peter, sich entschuldigend und troftend, antwortete: "ber herr hat die Ungehorsamen, die Rauber, nicht wurdig befunden das heilige Grab zu schauen, seine Macht hat fie vertilgt." Doch ware biefer Ausgang wohl vermieben wor= ben, wenn Peter neben ber Unlage zu begeiftern und Bewegungen zu wecken, auch bie Geschicklichkeit befeffen hatte biese Bewegungen zu leiten und zu regeln.

Doch wollte er unläugbar daß Zucht und Ordnung

vorhanden fen, welcher Wille hingegen ben Unführern meh-

<sup>1</sup> Rob. Mon. nennt bie Burg Civitot und laft fie von den Turfen einnehmen; ibm ftimmen bei: Hist, belli sacri 142, Balder, 90, und Guib, 484. Rach Wilh. Tyr. 648, Alb. Acq. 193, Tudeb. 778 und Anna Comn, 227, wurde bie bei Ribotus liegende Burg von Griechen entfest. Peter wohnte nach ber testen ber Schlacht bei; bem widersprechen aber alle lateinischen Geschichtschreiber.

<sup>2</sup> Anna Comn. 227. Order. Vit. 725

rer nachfolgenben Schaaren offenbar mangelte, und fie 1096. befto fcmeller ins Berberben fturgte. Go fuhrte Gottfchalf', ein beutscher Priefter, aus ben ganbern am Rheine 15,000 Dilger burch Offfranken nach Ungern, und es geschah ihnen fein Leib folange fie bie festgefetten Bebingungen erfüllten: bald aber überließen fie fich zügellofen Raubereien, wurden von ben Ungern eingeschlossen und, wegen ihres beftigen Widerstandes, zwar nicht sogleich besiegt, aber doch bald nachher überliftet. Konig Ralmann ließ ihnen namlich fa= gen: "im Rampfe geht ber Unfchulbige mit bem Schuldigen Bu Grunde; beshalb legt bie Waffen nieber, bamit ich nur Die Berbrecher zur Strafe aussondere, alle Uebrigen aber ungeftort ihres Beges weiter ziehen laffe." Man vertraute ben Worten bes Ronigs und furchtete feine Macht; faum waren jedoch bie Baffen ausgeliefert, fo erging Rache über Alle, und nur Wenige entflohen nach Deutschland, bas Unglud verkundend und vor eigenem Frevel, wie vor frem: ber hinterlift warnend, wie weg

Aus ähnlichen Gründen und auf ähnliche Beife fans ben die Schaaren welche ein Laienbruder Bolkmar durch Sachsen und Bohmen führte, bei der ungerischen Stadt Neitra größtentheils den Tod oder die Gefangenschaft, und vom gänzlichen Untergange, so erzählt die Sage<sup>3</sup>, rettete sie nur ein, am himmel erscheinendes Kreuz.

Bisher hatten die Pilger geglaubt, daß das Gelübbe fie nur zum Kriege gegen die Ungläubigen verpflichte; jest aber bezeichnete ein falfcher Religionseifer und weit mehr noch Sabfucht, die Juden als zu vertilgende Feinde des Ebriffenthums. Während diese ber Wallbrüder Sehnsucht nach dem heiligen Lande theilten', und in Liedern über

<sup>1</sup> Annal. Saxo und Chronogr. Saxo zu 1096. Ursp. 174.

<sup>2</sup> Laicus et prius inclusus. Chronogr. Saxo 272.

<sup>3</sup> Annal, Saxo 1096, Enget Gefch. v. ungern I, 196-198.

<sup>4</sup> Jehudah Hallevi, Crufger nach ben Dentmatern bes beiligen ganbes. herbers Schriften jur Gefch, und Phil. Ih. I, S. 20.

1006, die alten Leiden ihres Bolfes flagten, brachen neue auf fie ein, ichrecklicher fast als je zuvor. Bablreiche Schaaren. meift niedrigen Gefindels gogen, besonders am Rheine ums ber, sie beraubend und ermordend. In Koln wurden ihre Bethäuser und Wohnungen niedergeriffen, viele getobtet und felbst 200 fliehende, welche man auf dem Rheine er= griff, nicht verschont. In Worms' wo man von ihnen Unnahme bes Chriftenthums verlangte, versammelten fie fich unter bem Vorwande darüber Berathungen anzustellen: tobteten fich dann aber felbst, weil fie nicht ben Glauben ihrer Bater verlaugnen wollten. Mus gleichem Grunde sprangen in Trier fogar mehre Weiber ins Baffer, nachbem fie ihre Kleider mit Steinen angefüllt hatten?. In Speier fochten fie tapfer gegen bie angreifenden Pilger, und erbielten endlich fur Zahlung einer Summe Gelbes ben Schut bes Bifchofs3. In Mainz stellte fich Graf Emifo von Leiningen, icon langft wegen fruberer Gewaltthaten beruch= tigt, an die Spipe rachfüchtiger Frevler. Bergebens nahm Erzbischof Rothart die Verfolgten in eine feste Behausung auf4: sie ward ersturmt und weder Mann, noch Beib. noch Kind verschont; so daß in furchtbarer Verzweiflung bie Mutter ihre eigenen Sohne und Tochter mordeten, ba= mit sie nur nicht burch bas Schwert ihrer Keinde fallen mochten. Un 1000 famen allein in biefer Stadt ums

<sup>1</sup> Auch in Bohmen zwang man die Juden sich taufen zu lassen und tödtete manche sich Weigernde, aber jene Getauften traten balb wies der zu ihrem Glauben zurück. Cosmas 2076.

<sup>2</sup> Gesta Trevir. Marten. 183.

<sup>3</sup> Deshalb nannten Manche ben Bischof bestochen. Berthold. Constant.

<sup>4</sup> In der Woche vor Pfingsten. Annal. Saxo 1096. Dodechin.

<sup>5 700</sup> hat Alb. Acq. I, 131, Annal. Saxo bagegen IXC, was sich verschieden lesen tast. Chron. No. 4860 ber königt. Bibliothek in Paris, wahrscheinlich aus bem 12. Jahrhunderte, sagt: mille et XIII intersecti sunt.

Leben. Erst als Kaiser Heinrich IV im folgenden Jahre 1096. aus Italien zurücklehrte, verstattete er den mit Gewalt Gestausten, wiederum ihren vorigen Glauben zu bekennen, und stellte Untersuchungen an gegen die Urheber dieser Frevel. Man fand Verwandte des Erzbischofs von Mainz unter den Schuldigen?; ja dieser entging selbst nicht dem Versdachte heimlicher Theilnahme, und floh deshalb mit jenen nach Thüringen zu den Feinden des Kaisers.

Enblich gelang es Emifo, mehre Schaaren jener angeblichen Pilger fur ben weiteren Bug zu vereinigen; allein er zeigte fich noch immer nicht als weisen Orbner, ober fraftigen Feldherrn, sondern bloß als Theilnehmer und Befor= berer ihrer Schandthaten3. Much zogen Undere (fo heißt es) die Oberleitung einer Gans, einer Ziege vor, welche man, als bes heiligen Geiftes voll, ehrte und ju guhrern nach Jerufalem ermablte . Go gogen an 20,000 Menfchen, worunter jedoch nur 3000 Reiter waren, burch Bohmen nach Ungern, ihren Weg mit Grauelthaten und Graufam= feiten aller Art bezeichnend. Bergog Bretislav II von Bob= men war unglucklicherweise mit feiner Kriegsmacht in Polen abwefend, und bie geiftlichen Ermahnungen bes Bischofs Rosmas von Prag' machten feinen Ginbruck. Ronig Ralmann, burch schwere Erfahrungen belehrt und Rache furch: tend wegen Gottschales Niederlage, verfagte ben Pilgern um so mehr ben Durchzug, da man ihm hinterbracht hatte,

<sup>1</sup> Et Judaeis qui baptizati fuerunt, Judaizandi ritum concessit. Chronogr. Saxo zu 1097. Alber. 148. Doch sagt der Anonym. Saxo Menek. p. 98: der Kalfer habe die Guter der Juden in Beschlag genommen, welche von den Kreuzsahrern erschlagen worden. Lamb. Addit. zu 1096. Hildeshem. annales.

<sup>2</sup> Urap. chr. 174.

<sup>3</sup> Maleficiorum particepa et incensor. Wilh, Tyr. 649,

<sup>4</sup> Alb. Acq. 196. Luneb. Chron. 1350. Biete meinten Rarl ber Große feb auferftanben und werbe fie anführen.

<sup>5</sup> Annal, Saxo 1006.

1096 baß sie gefonnen waren Ungern und Ungläubige gleich feinb= lich zu behandeln'. Die Buruckgewiesenen umlagerten bier= auf Megburg2, zwischen ber Donau und ber Leitha gelegen. bauten eine Brude über biefen Strom und besturmten enba lich die Mauern. Schon war ber Ort fast eingenommen. schon bereitete sich Konig Kalmann zur Flucht, als bas gange Beer ber Pilger von einem unbegreiflichen Schrecken ergriffen wurde3, und mit Burudlassung aller Sabe und in der größten Verwirrung entfloh. Biele kehrten in ihre Beimath zurud, andere schlossen sich in Deutschland und Upulien ben großeren Beeren an, und jeder fab in ihrem ploblichen Unglude nur die Strafe bes himmels fur gabllose Frevel. Graf Emifo wurde, so erzählt die spatere Sage4, nach feinem Tobe mit vielen Underen in ber Gegend von Worms gefehen, umberirrend, mit glubenben Baf= fen bekleibet und flehend, daß man burch Almosen und Gebete bie großen Strafen minbere, welche ihm, feines ftraflicen Lebens balber, querkannt waren.

<sup>1</sup> Annal, Saxo 1096, (1912)

<sup>2</sup> Ekkeh. 520. ungerisch Altenburg. Michaub I, 135. Engel Gefch, von ungern I, 196-198. Ribelungen v. 5521.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 650. Annal. Saxo 1096. Biele nannten jest das ganze Unternehmen insanum atque frivolum. Ursp. 1097.

<sup>4</sup> Corner 667.

## Drittes Sauptstud.

ere nouth hear green with non religion half

So war bas Schickfal ber erften Heere. Es beutete ben 1096. nachfolgenden gleiches Unglud: benn Ungern, Bulgaren, Griechen und Turken waren ben Pilgern jest abgeneigt, und Alle gedachten mehr bes Wiberftandes, als ber Unterftugung ober ber Unterwerfung. Und bennoch laßt fich behaupten: Das Berderben ber Einen, habe ben Sieg der Underen bes grundet. Die Untauglichen, die Zugellofen, welche nur die Tuchtigeren gehemmt ober verführt hatten, waren aufgerieben, und man hatte durch fcmere Erfahrungen die unentbehrliche Ginficht gewonnen: bag bie Uebergahl feine Uebermacht gewährt, wenn Gehorfam und befonnene Ginbeit mangelt, und daß berjenige nur ein tauglicher Unfuhrer ift, welcher bie Billfur ber Menge begahmt und befcrantt. - Benn aber bie großeren Beere nunmehr gleichgeitig aufgebrochen und eine Strafe gezogen maren, fo wurde nothwendig Unordnung und Mangel an Lebensmit= teln eingetreten fenn; beshalb befchloß man vorfictig, baß ber Bergog von Lothringen burch Ungern und ber Graf von Touloufe burch Dalmatien gieben, alle Uebrigen aber ben Weg nach Apulien einschlagen und bann zu Schiffe über bas abriatifche Meer fegen follten.

Dem gemäß versammelte Gottfried von Bouillon sein Beer am Rheine, um bie Mitte bes Monats August 1096. Ihn begleiteten Balbuin sein Bruder, Balbuin von Burg',

<sup>1</sup> Biete andere Kreugfahrer nennen: Wilh, Tyr. 654, Fulco 892, Alber, 183,

1096 bie Grafen Garner von Greis, Reinhard von Toul, Beinrich und Gottfried von Afcha, Kuno von Montaigu, Hugo von St. Paul, und unzählige andere Ritter und Eble1. Bei der außerst fruchtbaren Uernte biefes Sabres2, konnte Gottfrieds Beer ungetheilt burch Deutschland giehen, und erreichte am zwanzigsten September Tollenburg (Brud) an ber Leitha, Die Grangftadt bes Reiches gegen Ungern. Bon bier ging Graf Gottfried von Ascha mit awolf Rittern vor= aus, zu dem von alter Zeit ber ihm befreundeten Ronige von Ungern, und sprach nach bes herzogs Beisung: "wir borten bag viele Ballfahrer in beinem Reiche ben Tod fanden, und kommen ihre Niederlagen zu rachen, wenn fie ohne Schuld von bir angegriffen wurden; wir wollen ba= gegen feine Feindfeligkeiten uben, wenn bu beweifest baß ihre Bestrafung gerecht war." — Konig Kalmany erzählte die Frevelthaten ber Pilger und wunschte eine personliche Busammenkunft mit bem Bergoge, auf daß alle Zweifel gelofet und die nothwendigen Bertrage abgeschloffen mur= ben. Db nun gleich bes Ronigs Berfahren gegen bie Rreugfahrer keineswegs über jeden Vorwurf erhaben war, fo schien es boch weit rathfamer sich zu beruhigen, als mit Beiseitsetung bes Sauptzweckes, einen neuen gefahrlichen Reind zu bekampfen3. Gottfried willigte deshalb in eine Unterredung, und ritt mit 300 Ebeln nach bem Schloffe Liveron\*, wo ihm ber Konig bis jur Brude entgegen fam's und fur feine, hier gurudbleibenden Begleiter Gorge trug. Binnen furger Beit maren bie Sauptbedingungen bes feier= lichen Bertrages, freier Sandel und friedlicher Durchzug

<sup>1</sup> Anna Comn. 232, giebt fein heer auf 10,000 Mann zu Pferbe (ξππεωι) und 70,000 zu Fuß an; andere Schriftsteller schweigen über bie Anzahl.

<sup>2</sup> Fulch. Carn. l. c. Annal, Saxo. Mailath. I, 92.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 652.

<sup>4</sup> Ober Ciperon. Wiener Jahrb. XXXVII, 220.

<sup>5</sup> Den 11ten November, nach Fulco 896.

festgestellt, als ein unerwartetes Sinbernig in ben Weg 1096. trat'. Balbuin, Gottfriebs Bruber, welchen ber Konig als Geifel verlangt hatte, wollte fich namlich auf feine Beife ftellen: es fen nun, bag er es fur unwurdig hielt, ober fur gefährlich, ober fur beibes jugleich. Gottfrieb aber, bem überaus baran gelegen war nicht burch Bogerung Argwohn, und burch Argwohn Feindfeligkeiten berbei gu führen, trat hervor und fprach: "fo werbe ich mich felbft als Geißel ftellen, bem Borte bes Ronigs und ber guten Bucht ber Pilger vertrauend." - Siedurch beschamt, willigte Balbuin endlich ein, und begab fich mit feinem Beibe und feinen Begleitern zu Ralmany. Diefer ließ allen Ungern befehlen, die Pilger friedlich zu behandeln und ihnen nach rechtem Preife, Gewichte und Maafie, Lebensmittel zu verfaufen; Gottfried hingegen unterfagte bei Tobesftrafe Raub und Gewalt jeder Urt: und fo groß war des letten Unfeben, so geordnet ber Bug, bag nicht bie geringste Rlage entstand. Bielmehr bankte Ralmann, welcher mit feinen Mannen bem Beere vorforglich zur Geite gezogen mar, an ber Granze bes Reiches perfonlich bem Bergoge, gab bie Geißeln gurud, und vertheilte ansehnliche Geschenke unter die Fürften und die vornehmften Edeln?. Much Raifer Merius ließ ben Ballfahrern beim Gintritt in fein Reich eine freundliche Aufnahme und freien Sandel versprechen. wenn fie auf Bucht und Ordnung halten wollten; und ohne bag irgend ein Theil zu Beschwerben Beranlaffung gab. tam bas heer über Belgrad, Migga und Sternig (ober Triadiga) nach Philippopolis. Sier aber erhielt ber Bergog die Radricht': Graf Sugo von Bermanbois, ber Bruber des Ronigs von Frankreich, fen von ben Briechen gefangen worben.

<sup>1</sup> Alb. Acq. 199.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 653.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 200, Fulch, Carn, 384,

1096. Mit gablreicher Begleitung war hugo nach Stalien gezogen, und hatte in Luffa nicht allein Urbans geiftlichen Segen, fondern auch eine beilige Kahne empfangen, als Schut = und Befeuerungsmittel in den Rampfen wider bie Ungläubigen. Rlemens hingegen, bes Raifers Papft, fuchte ben Pilgern in Rom, jedoch ohne Erfolg, Sinderniffe gu bereiten; benn Niemand wird mit Erfolg einer allgemeinen Richtung bes Zeitgeiftes entgegen treten, ber feinem Biber=

foruche nicht burch bas Aufstellen eines anderen größeren und mehr begeisternden 3medes, Haltung und Gewicht aiebt.

Schon fruber hatte Sugo vier und zwanzig Ritter nach Griechenland geschickt und freundschaftliche Aufnahme in anmaaglichem Tone verlangt'; Alexius aber, - ber an bloß geiftliche Zwecke ber Kreuxfahrer nicht mehr glaubte. feitbem er vernommen, bag fich Boemund ber Normann ihnen zugesellt hatte, - ließ die Kuste von Dorrhachium bon feinem Neffen Johann bewachen, und eine Flotte im adriatifchen Meere freuzen, damit keine Pilger unbemerkt anlangen mochten, ober ihre Absichten boch fo fruh als moglich erforscht wurden. Sugos Botschafter erhielten offent= lich eine freundliche Antwort, obgleich Alexius insgeheim befohlen hatte: "man moge ben Grafen zwar ehrenvoll aufnehmen, aber fich wo moglich feiner Perfon gur Sicherung gegen feindliche Absichten bemächtigen, und fogleich vom Gelingen ober Miglingen biefer Borfchriften, nach Ronftan= tinovel Bericht erstatten." Man fand indessen nicht die gefürchtete Schwierigkeit; benn nach einer, von Bari aus gludlich begonnenen Fahrt, ergriff, gerftreute und gertrum= merte ein furchtbarer Sturm bes Grafen Schiffe, und fast hülflos rettete er sich mit weniger Mannschaft ans Land. Dennoch ward er von den griechischen Abgeordneten feier=

<sup>1</sup> Schwerlich aber hat Sugo an Alexius gefchrieben: & Baouleus των βοσιλεων, και ὁ μειζων των ὑπ' οὐρανον, wie Anna erzahlt, S. 225, 226.

lich empfangen und eingelaben: er möge sogleich nach 1096. Operhachium kommen, wo des Kaisers Nesse seiner mit Ungeduld warte. Der ermüdete Hugo verlangte ein Pferd,— er hatte keines gerettet,— und sogleich sprang einer der Gesandten von dem seinen herab und bot es dem Grassen dar. Man beschäftigte diesen seit auf eine geschickte Weise so lange in Dyrrhachium, die Eilboten aus Konstantinopel zurückkamen und den Besehl überbrachten: man solle den Grasen von Vermandois nicht auf der Heerstraße, wo herumziehende Pilger ihn leicht besreien könnten, sondern unter sicherer Begleitung über Philippopolis zur Hauptstadt führen.

Alexius überzeugte sich, daß er die Areuzsahrer weder mit Gewalt zähmen, noch mit Güte lenken werde; glaubte aber eine heilsam vermittelnde Auskunft gesunden zu haben, wenn es ihm gelänge, eine Lehnsverbindung mit ihnen zu knüpsen. Theils wurden hiedurch die alten, allgemeinen Ansprüche der byzantinischen Kaiser wiederholt ausgesprochen, theils eine Aussicht auf die kunftigen Eroberungen der Pilzger eröffnet; und selbst wenn die Abhängigkeit nur gering bleibe oder wieder verschwinde, so untergrade und zerstöre man doch die feindlichen Absichten, welche wenigstens Boemund gewiß gegen das griechische Reich hege.

Durch Geschenke und gewandte Vorstellungen ließ sich Hugo auch wirklich zur Leistung des Lehnseides' bewegen, wurde aber gleichwohl von dem argwöhnischen Kaiser nicht außer Aussicht gelassen. Sine solche, obgleich durch Vermeisden aller außeren Gewalt und durch hösliche Vorwände gemilzderte Beschränkung', erschien dem freien Fürsten drückend, und es ist wahrscheinlich, daß er selbst sich an Gottsried mit der Bitte wandte: beim Kaiser Besreiung von offenbarem oder verstecktem Zwange auszuwirken. Dieser lehnte aber,

<sup>1</sup> Τον τοις Δατινοις συνηθη όρχον. Anna 229.

<sup>2</sup> Oen theodogous de navrelog eige. ib. 228. Rach Wilh. Tyr. war die Gefangenschaft nicht so ziertich versteckt.

1096. wie des Herzogs zurückkehrende Botschafter berichteten, das Gesuch um die Losung Hugos und seiner Begleiter ab, worauf man sich zu Zwangsmitteln berrchtigt hielt und die Gegend von Udrianopel verheerte, dis nach acht Tagen zwei Franken aus Konstantinopel in Gottsrieds Lager anlangten und die Befreiung aller gefangenen Pilger verkündeten. Sogleich hörten die Gewaltthaten auf, und mit Zucht und Ordnung zog das Heer gen Konstantinopel.

Um 23sten December des Jahres 1096 erreichten die Pilger den Propontis und lagerten sich von der Brücke bei dem Kosmidium, dis zu der Kirche des heiligen Phokas. Graf Hugo, Wilhelm von Melun, mit dem Beinamen der Zimmermann, und mehre andere eilten zu Gottsried, freudig dankend sür die ersolgreiche Verwendung und warnend vor der Arglist der Griechen. Gleichzeitig trasen Gesandte des Kaisers ein und verlangten: daß Gottsried mit wenigen Begleitern vor Alexius erscheinen?, und schleunige Vorkehrungen zum Ueberzsetzen des Heeres nach Assen der kreffen möchte. Senes ward abgelehnt, dieses aber verweigert, weil das Heer Erholung bedürfe und man die Ankunst der übrigen Wallbrüder abwarten wolle.

1097. Hierüber erzürnt, verbot Alerius allen Handel mit den Pilgern, woraus aber unter diesen ein so großer Mangel entstand daß sie plünderten um ihr Leben zu fristen, und hiedurch vom Kaiser den Widerruf jenes verderblichen Befehles erzwangen. Zugleich bat dieser den Herzog, er möge das Heer in die Vorstadt Vera verlegen, und dieser Vorsschlag ward unverzüglich ausgeführt, weil beide Theile dabei zu gewinnen glaubten: die Pilger nämlich, weil sie unter leichten Zelten weder den Regengüssen noch dem hestigen Froste widerstehen konnten, und sich lieber in die, längs des Meeres erbauten Prachtgebäude einlagern wollten; die Griechen, weil die Kreuzsahrer dann durch den

<sup>1</sup> Gest. Franc. 2.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 654.

Meerbufen und ben, im Binter anschwellenden, Fluß Ba= 1097. thuffus beschränkt und weniger im Stande waren, umher= schweifend und plundernd die Gegend zu verwuften.

Siemit war alfo die Einigkeit wieder hergestellt; als aber Alerius (furchtend, daß ber Unfchein ganglicher Behr= lofiafeit ben Uebermuth ber Franken noch erhoben burfte) eiligst turkische Soldner warb und Schiffe gur Dedung ber Ruften fammelte; fo faben die Pilger hierin nur Urgwohn und feindliche Gefinnung, und ber Bergog ließ bem Raifer durch ben Grafen von Ascha sagen': "er konne um so weniger por ihm erscheinen, ba Bieles von feinem bofen Willen und feiner Ubneigung wider die Kreugfahrer fen hinterbracht worden; auch rechtfertige bie Behandlung Bugos bes Großen jede Borficht." Siegegen verficherte Ulerius aufs feierlichfte: "er fen Allen burchaus gunftig gefinnt, und wolle den Bergog und feine Freunde ehren und beloh= nen2, wie feine eigenen Bermanbten und Freunde." Den= noch blieb Gottfried unbeweglich, und nur zu bald fanden fich Beranlaffungen neuen Streites. Der Raifer ließ nam= lich Boten auffangen, welche von Gottfried an Boemund und von Boemund an Gottfried gefandt waren, erfchrak über bie, bei biefer Gelegenheit entbeckten feindfeligen 21b= fichten ber Normannen, und hielt nunmehr ein feinbliches Berfahren gegen bie Pilger fur volltommen gerechtfertigt. Bundchft follten wiederholte Befdrankungen bes Sandels (vor ber Unkunft Boemunds) ben Bergog gur Unnahme ber kaiferlichen Borfchlage bewegen; allein biefer, ber fich feiner Mitschuld bewußt war, fah beshalb in Alexius nur einen Zeind ber Christen und ihrer frommen Unternehmun= gen, und ließ fogleich burch Gefanbte bie Aufhebung biefes erneuten Sandelsverbotes fordern.

Unterbeß wollten bie Pilger mit bem Unbruche bes Zages, wie gewöhnlich, am Meere Lebensmittel einkaufen:

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 656.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 201.

1097, allein Turkopulen, welche auf Schiffen berzueilten, pertries ben jene und nicht minder die griechischen Schleichhandler; ja fie erschoffen fogar einige Franken, welche fich an ben Kenstern ber, langs bes Ufers ftebenben Gebaube feben ließen. Gine fo große Beleidigung feste bie Kreugfahrer in ben hochsten Born, und gleichzeitig verbreitete fich bas Gerucht, ihre lang ausbleibenden Gefandten maren von ben Griechen verhaftet worden 1. Nur durch einen rafchen all= gemeinen Angriff, glaubten sie ber Ginschließung und bem Untergange entfliehen zu konnen; ebe fie fich aber in Schaaren ordneten, zundeten sie die berrlichen Palafte am filbernen See an, und tobteten die vereinzelten Bewohner welche ihnen, wie alle Griechen, als Feinde erschienen. Raum borte Alexius von biefem Aufstande, fo schickte er schnell bie lateinischen Gefandten zurud, betheuerte feine Unschuld und suchte um einen Waffenstillstand nach: benn unschieklich fen es fur Chriften, an dem beiligen Tage, wo Chriffus bas Nachtmahl zu feinem Gedachtniß eingesett habe, un= schicklich sen es in der Leidenswoche zu friegen. Und gewiß hatte Alerius den Kampf jest nicht gewollt oder veranlafit. Sechzehn Jahre 2 zuvor, war namlich an biefem Tage bie Raiferstadt auf feine Beranlassung durch Miethlinge ein= genommen und ber Plunderung preis gegeben worden. Aber bie Franken zogen, ohne Rucksicht auf feine friedlichen Untrage pormarts, und das Bolk in Konstantinovel fürchtete. nicht minder wie die Vornehmen, den Untergang bes Kai= fers als eine Strafe bes himmels. Schon hatte Balbuin,

<sup>1</sup> Anna Comn. 232. Ich habe ihre Erzählung mit ber abweichenben abendländischen zu vereinigen gesucht, da beiden doch eine Thatsache zum Grunde liegt.

<sup>2 1081</sup> war Oftern ben vierten, 1097 ben fünften Aprit, also traf ber Wochentag, nicht der Jahrestag genau ein. Wie soll aber dies damit vereinigt werden, daß Gottfried schon im Marz (W. Tyr. 657) nach Assen übersetzte und Boemund um Oftern bei Konstantinopel anlangte? Siehe was in der ersten Beilage über die Thronbesteigung des Alexius gesagt ift, und Wilken I, 114.

Gottfrieds Bruder, die Brude uber ben Bathuffus gewon- 1097 nen, fcon umlagerte bas Beer bie Stadt und hoffte, im Bertrauen auf Tapferfeit und Uebergahl, ohne Belage= rungswerkzeuge bie Mauern zu erffurmen. Wahrend biefer, von Augenblick ju Augenblick fteigenben Beforgniß ber Griechen, behielt nur Merius die Fassung, Er fag ohne Panger und Baffen unter freiem Bimmel auf feinem Throne, nicht erschreckt, als einer von feinen Begleitern neben ihm burch feindliches Geschoß niedergestreckt murbe'; und erft jest, nachdem alle hoffnung eines friedlichen Bergleiches verschwunden war, ließ er die Mauern befegen, Die Ungriffe jurudtreiben, und feine Mannschaft gegen die Franken ausruden. Bis jum Abend dauerte der Rampf, ohne Ent= scheidung: benn bie Griechen fehrten in bie Stadt gurud, und die Franken lagerten fich vor ben Thoren. Doch trieben bicfe aus ber, in ihrer Gewalt bleibenben Umgegend, nicht bloß Lebensmittel ohne Bezahlung bei, fondern nah= men Alles, was ihnen irgend behagte.

Damit solch Unheil abgewendet und der Herzog endlich zur Eidesleistung bewogen werde, sandte Alerius den Grassen von Bermandois mit neuen Borschlägen in das franklische Lager; Gottsried aber gab ihm zur Antwort: "du bist einem Könige gleich an Macht und Reichthum auszgezogen, aber ein Knecht' geworden. Wie kannst du mich zu einer That auffordern welche nicht rühmlich, sondern schmachvoll ist?" Hugo erwiederte: "bei solcher Gesinnung batten wir in der Heimath bleiben und nicht nach fremder Herrschaft trachten sollen; jeht, wo wir der Hülfe des Kaissers zur Aussührung unseres Vorhabens bedürsen, halte ich es für Thorbeit, sich ihn zum Feinde zu machen."—Gottsried beharrte bennoch auf seiner Weigerung, und Hugo kehrte nach Konstantinopel zurück.

Um diefe Beit liefen Schreiben von Boemund ein, bes

<sup>1</sup> Anna 233

<sup>2</sup> Moulos.

1097 Inhalts1: im Fruhjahre werbe er anlangen und hoffe, mit bem Berzoge vereint, leicht bas griechische Reich zu erobern; bis babin moge Gottfried vertheidigungsweise verfahren. Diefer antwortete: "obaleich ich bie Tude ber Griechen fenne, fo bin ich boch zum Frieden geneigt und werbe keineswegs ben 3med bes gangen Unternehmens bei Seite feben, oder durch Feindseligkeiten gegen Christen, die Rrafte meines Beeres vor der Besiegung der Unglaubigen er= icopfen." - Bir muffen ben Bergog verebren, baff er ben gefaften Befchluffen und ber eigenen Ueberzeugung treu blieb; boch lagt fich die Frage aufwerfen: ob nicht die Bollführung ber Plane bes herrschfüchtigeren Boemund, den Kreugfahrern und ber ganzen Menschbeit mehr Bortheil gebracht haben murbe. Denn bei ber inneren Unmöglichkeit einer bauernben Ginigung zwifchen ben überbilbeten und folgen Griechen, und ben einfacheren aber gewaltigen Abendlandern, blieb das byzantinische Kaiserthum allen Unternehmungen wider Uffen hinderlich; und damals ware ben übermachti= gen Franken leicht und auf lange Zeiten wohl die Grundung eines Reiches gelungen, das hundert Sabre fpater, unter bem Namen bes lateinischen Raiferthumes, in biefen Ge= genden zwar entstand, jedoch bei ungenugenden Kraften bald wieder zu Grunde ging. Bielleicht hatten auch jene berr= lichen gander alsdann die Wiedergeburt erfahren, beren fich ber Guben des Abendlandes noch erfreut, vielleicht hatten Domanen bann nimmer gerftorent gegen bie Denkmale einer großeren Beit gewuthet: - ja noch jest konnen wir fur jene Lander, nach 700 Jahren voll Schmach und Glend, kaum eine andere Gulfe entbecken, als durch die Rrafte bes Abendlandes.

Der Kaiser Alexius, welchem die Nothwendigkeit einleuchtete, sich um jeden Preis mit Gottfried vor der Ankunft Boemunds zu versöhnen, schickte, neuer Unterhandlungen wegen, einige seiner vornehmsten Heersuhrer ins frankliche

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 657, Alb. Acq 202

Lager; allein beren bewaffnete Begleitung war fo gablreich, 1097. baff bie Kreuxfahrer fie nicht fur Friedensboten bielten, fon= bern einen feindlichen Ungriff befürchteten. Much tam es zu einem Gefechte, und wenn gleich die Griechen nicht ben arb= Beren Berluft erlitten , fo ward boch fur ben Augenblick ihre Absicht vereitelt. Balb nachher fandte beshalb Alerius feinen eigenen Cobn Johannes ins frankifche Lager2, und bei einer folchen Geißelstellung konnte endlich ber Bergog nicht mehr an ben aufrichtigen Gefinnungen bes Raifers gweifein: er überließ feinem Bruber bie Rubrung bes Beeres und eilte, von den edelften Franken begleitet, nach Ronftanti= novel. Sier wollte man burch bie hochfte Pracht und Reier= lichkeit bes Empfanges bie Achtung und Ehrfurcht ber Franten gewinnen, welche fich indef nach ihrer Beife nicht meniger geschmuckt hatten, mit goldburchwirkten Manteln und kostbarem Velzwerke. Alexius, auf bem Throne sigend und von feinen gablreichen Dienern umgeben, fprach gu ben Berfammelten :

"Mit großer Freude vernahm ich, daß die abendlandischen Bölker nicht mehr das Verdienst des Kampses gegen die Ungläubigen, den Griechen allein überlassen wollten; sondern eingesehen hätten, wie der gesammten Christenheit nur ein einiges Ziel vorgesteckt sen. Meine Hoffnungen mehrten sich sobald der Herzog von Lothringen, keinem vergleichbar an geistlichen und weltlichen Tugenden, die Leitung der Pilger übernahm; und ich ordnete hierauf alles Nöthige zu ihrer Unterstügung, ich erwartete sie als Freunde und kein Zwistschien unter uns gedenkbar. Mis aber Boemund (ein Mann, dessen unbegränzter Chrzeiz schon früher meinem Reiche gessährlich ward 3) sich den Wallbrübern zugesellte, als er in den Herzen der Meisten Argwohn gegen mich erweckte, als er mit Zurückseung der früheren heiligen Plane, den Herzog

<sup>1</sup> Anna 235 fchreibt ben Griechen ben Gieg gu.

<sup>2</sup> Alber, 151.

<sup>2</sup> Cabe bie eiffe Reifage.

1097 jum Kriege gegen mich aufforberte; ba mußte ich meinen Berricherpflichten nachkommen, und auf die Sicherung meis nes Reiches bedacht fenn. Diefe Borficht murbe mir mit Unrecht als Keindschaft ausgelegt. Doch jener Argwohn und iene Zweifel find nunmehr beseitigt: ich weiß daß weber ber Bergog noch bie Ebeln ihre beilige Unternehmung in eine unheilige verkehren wollen; ich weiß daß die Dilger, getreu ihrer erften Absicht, keinen Reind, keine Gefahr, keine Noth scheuen um bes herren Grabmal aus ben Sanden ber Unglaubigen zu erlofen, daß fie aber jede Befehdung von Chriften fur gottlos halten. Rein, nicht irbifche Begierbe, fonbern Sehnfucht nach himmlischem Gewinne hat die Bluthe bes Abendlandes fur einen 3med verbunden; wo fande fich alfo ein innerer Grund zu Streitigkeiten zwischen ben Kreuxfahrern und den Griechen? Indem jene, von biefen unterftust, nach Palaftina ziehen, erobern fie ganber welche Die Unglaubigen meinem Reiche entriffen haben. Diefe Lan= ber, auf welche ich unbezweifelt allein ein Unrecht habe, beren Besignahme feineswegs jum 3wede ber Wallfahrt gebort. beren Borenthaltung nur als Krevel anzusehen mare; Diefe gander muffen mir die Pilger überlaffen. Indem fie bies eidlich versprechen, indem sie geloben mir treu, hold und gewärtig zu fenn, bestärken fie nicht nur was mensch= liches und gottliches Recht ihnen ohnehin auflegt, sondern fie erwerben sich auch die größten Unsprüche auf meine un= begrangte Dankbarkeit."

Nachdem Alerius seine Rede geenbigt hatte, nahte Gottsfried und schwur in die Hånde des Kaisers den verlangten Sid über die Lehnstreue und die Rückgabe der eroberten altrömischen Landschaften; seinem Beispiele folgten die übrigen Steln. Große Geschenke an Gold, Silber, Maulthiezren, reichen Kleidern u. s. w., wurden nunmehr, nach Vershältniß der Macht und der Bürdigkeit, unter die Franken vertheilt, und so sehr wußte Alerius durch Gewandtheit, Herablassung und Freigebigkeit die meisten zu gewinnen, daß unter anderen Graf Stephan von Blois seiner Frau

lobpreisend schrieb: "ein solcher Mann wie Alexius, lebt 1097. nicht mehr auf Erden!" Der Herzog von Lothringen wurde aber außerdem, damit bas Band zwischen ihnen unsauslöslicher werde, vom Kaiser seierlich zum Sohne, oder Cafar, angenommen und auf jede nur denkbare Weise gesehrt. Hierauf kehrte er ins Lager, Iohannes dagegen nach Konstantinopel zurück. Beibe Theile befahlen nunmehr den Ihrigen Freundschaft und zuvorkommendes Wesen im Umzgange, Billigkeit und Uneigennühigkeit im Handel; und biese Besehle wurden nicht übertreten. Wöchentlich fandte Alexius den Franken, — vielleicht einem ausdrücklichen Verssprechen gemäß, — große Summen Geldes?, welche Gottifried uneigennühig vertheilte, die aber den Griechen sür den Unkauf von Lebensmitteln schnell wieder zuslossen.

Im Frühlinge des Jahres 1097, überzeugte Alexius den Herzog, daß es, für den Fall der Ankunft neuer Pilger, unmöglich sen so viele Menschen bei Konstantinopel zu ernaheren, und sehr beschwerlich sie binnen kurzer Zeit nach Assen, und sehr beschwerlich sie binnen kurzer Zeit nach Assen sogleich ein, landeten in Bithynien, und schlugen bei Pelekanum ihr Lager auf. Die freundschaftlichen Verhältnisse mit dem Kaiser dauerten sort, und gern half dieser den kleinen Beschwerden ab, welche etwa bei dem Verkehre mit seinen Unterthanen entstanden.

Während all dieser Ereignisse hatten sich auch die ans deren heere von Kreuzsahrern in Bewegung geseht, zunächst das heer Boemunds des Normannen. Dessen Vater Robert Guistard hatte durch Muth und List im unteren Italien ein mächtiges Reich gegründet, die Papste gegen die römischedeutsschen Kaiser nachdrücklich unterstüht und die Byzantiner mit Ersolg betriegt. Nach Roberts Tobe sah Boemund keinestwegs die hoffnungen erfüllt, welche er, als dessen siegender

<sup>1</sup> Talis vivens homo non est sub coelo. Steph. epist. p. 237.

<sup>2 10</sup> modif nach Alb. Acq. I, ep. B. 164 tod El . 17

<sup>3</sup> Anna 235.

1097. Gehulfe, über die Große feiner funftigen Berrichaft gefaßt batte. Bielmehr nabm fein Obeim Roger bas Meifte in Unspruch', und nur Otranto, Gallipoli und Tarent fielen auf feinen Untheil, welches kleine Befigthum bem raftlos Thatigen, Unternehmenden, keineswegs genugend erschien. Er stand vor Amalfi und belagerte, mit feinem Dheime Roger, die aufruhrische Stadt2, als Nachrichten eintrafen: die Pilgerungen nach Palastina wurden nicht von Gingel= nen mit Stab und hirtentasche unternommen, sondern von vielen taufend Bewaffneten, nicht von Geringen, fondern von den edelsten Kurften. Schon zogen viele frangofi= sche Ritter voll Muth und Gifer mit bem Grafen von Vermandois burch bas Land, ba zweifelte Boemund nicht långer, wohin er seine Thatigkeit zu wenden habe, sondern die allgemeine Stimmung ber Gemuther benutend, rief auch er: "Gott will es!" ließ einen fostbaren Mantel berbeibringen, zerschneiben, und sich nebst feinen Begleitern bas Kreuz aufheften. Go Viele folgten biefen Beispielen, daß Roger von Sicilien unwillig flagte: man laffe ihm bas menschenleere Land gurud Mit Tankred feinem Ref= fen, ber sich mehr aus innerer Neigung als um ber erhaltenen Geschenke willen ihm zugefellte3, mit 10,000 Reitern und febr zahlreichem Fugvolke4, fegelte Boemund im Sahre 1096, noch vor Einbruch bes Winters, von Stalien nach ber illyrischen Rufte, landete bei Rabalion unfern Boufa und hatte zur Zeit bes Weihnachtsfestes Raftorea erreicht . Uls die Bewohner hier ben Berkauf von Lebensmitteln verweigerten, nahm man sich nicht allein bas Unentbehr=

ALL BACKET IN A STATE STATE

<sup>1</sup> Siehe die Beitage über die Geschichte der Rormannen in Sicilien. 2 Gest. Franc. 3. Rob. Mon. 35. Cola Aniello hei Pelliccia Vol. I. Guid. 488. Hist. delli sacri 144. Wilh. Tyr. 658. Order. Vit. 724. Gaufr. Malat. IV, 24. Wilh. Malm. 130.

<sup>3</sup> Rad, Cad. 114. 38 (0100) 632 120 110

<sup>4</sup> Alb. Acq. II, 18 hat biese 3ahlen.

<sup>5</sup> Anna 229,

liche mit Gewalt, sondern raubte jenen auch andere Guter 1097. Bur Strafe ihrer feindlichen Gefinnungen. Balb nachher erfuhren die Pilger: Pelagonia, ein benachbartes festes Schloß', werbe nur von Regern bewohnt, und hielten fich burch ihr Gelubbe gur Beftrafung berfelben verpflichtet; die Fefte wurde eingenommen, geplundert, und nur wenige Gin= wohner entgingen bem Tobe. Um biefe Zeit langten Gefandte bes griechischen Raifers an, und erfuchten Boemund: er moge Raub und Mord verhuten, weil auch er nur in biefem Kalle vor abnlichem Unglude ficher fen. Lebensmit= tel habe man an der Lanbstrafe jum Bertauf ausgestellt2, alle Behorben ju jeglicher Dienstleiftung angewiesen und ber Raifer fcate fich gludlich, bag er einen folden Rurften bald in Konstantinopel als Freund sehen werde, und ihm feine Sochachtung bezeigen tonne. Boemund antwortete aleich verbindlich. Beibe maren indes ihren Worten nicht getreu: benn biefer forberte gleichzeitig ben Bergog von Lothringen auf, er moge bas griechische Reich gerftoren; und jener fammelte ein Beer, um ben Furften von Tarent wo moglich vor feiner Ankunft in Konstantinopel zu vertil= gen'. Siezu bot fich balb eine anscheinend gunftige Belegenheit: am fechzehnten Februar 10974, als bas Beer ber Pilger über ben Alug Barbari geben follte, befetten bie Briechen fonell und beimlich bie gange Gegent. Sobald nun etwa bie Salfte ber Ballbruber bas jenfeitige Ufer er: reicht hatte, murben bie, unter bem Grafen Rouffillon's que rudgebliebenen, von ben Griechen heftig angegriffen und erlagen icon ber Uebergahl, als Tanfred, fich in ben Alug fturgent, ju Bulfe eilte, 2000 Reiter feinem Beifpiele

<sup>1</sup> Alber, 152.

<sup>2</sup> Anna 237.

<sup>3</sup> Hist, belli sacri 135, Rad, Cad, 115.

<sup>4</sup> Gesta Franc. 3.

<sup>5</sup> Willi, Tyr. 659, Rossignolo. Rach L'art de verifier X, 29 geg ber Graf mit Raimund von Zouleuse.

1097. folgten und nun den Feind ohne Mühe in die Flucht schlugen. Gefangene fagten zwar aus, der Ungriff sen auf Befehl des Kaisers geschehen; Boemund verbarg jedoch seinen Unwillen, weil er nicht wußte, welche Partei der Herzog von Lothringen erwählt habe.

Sobald Alerius von dem Miglingen Diefer Unterneb: mung benachrichtigt warb, ließ er burch eine zweite Gefandtichaft verfichern: frembe Golbner batten eigenmachtig die Keindfeligkeiten begonnen, bas Beer moge fich ber Leitung feiner Bevollmachtigten anvertrauen und feinen abn= lichen Unfall befürchten. Go gelangten die Pilger über Serra nach Rufa 1, wurden aber nicht in die Stadte ein= gelaffen, fondern mußten por ben Thoren unter Belten la= gern. Diefes neue Zeichen bes Migtrauens, woraus auch Mangel an Lebensmitteln entstand, sette Tankred in Born; er wollte Unrecht und Gewalt mit Gewalt vertreiben, und ließ sich nur ungern von Boemund zurückhalten2, deffen Plane eine gang veranderte Richtung genommen batten. Die Maffe ber Pilger war namtich nicht geneigt gegen bie Griechen, als Mitchriften, zu fechten, und ber Bergog von Lothringen langte unerwartet im normannischen Lager an, und erklarte: "er fen nicht allein jeder Reindfeligkeit gegen Alexius burchaus abgeneigt, sondern habe biefem auch den Lebnseid geleistet und muffe Boemund auffordern daß er, fur bas allgemeine Befte, ungefaumt bas Gleiche thue." Runmehr kam es barauf an : burch Ordnung, friedliches und suporfommendes Betragen, bas Vertrauen bes Kaifers zu gewinnen, damit er in Gute basjenige bewillige, mas fich feineswegs burch feindselige Maagregeln erlangen ließ. Boemund eilte beshalb feinem Beere voraus nach Konffantino= pel: benn biefes Beer war, obgleich auch beträchtlich, doch dem des Herzogs von Lothringen nicht gleich, und der verschlagene Normann besorgte bag Alexius, von ber fruberen

<sup>1</sup> Rob. Mon. 37 fchreibt Susa.

<sup>2</sup> Order, Vit. 727.

Furcht befreit, ihm wegen seiner geringeren Macht auch 1097. nur geringere Begunftigungen jugeffeben murbe. Der Rais fer aber, wohl wissend bag oft Gines Mannes Kraft und Einheit mehr werth ift als ein ganges heer, empfing ben gefürchteten Gaft mit bochfter Muszeichnung; und Boemund nicht nachstehend an Gewandtheit, ermahnte ber fruberen Rriege bei Dprrhachium und Lariffa nur auf eine fchmeichelhafte Beife, und fugte verbindlich bingu: "er komme weiser geworden, nicht mehr als Feind, fondern als Freund." Den Lehnseid leiftete er ohne Beigerung? und bezog eine, ihm eingeraumte prachtige Bobnung. Dabin lief Alerius fowohl zubereitete als auch robe Speisen tragen, mit bem Bemerken, ber Kurst moge bie letten nach Landeblitte qua richten laffen, wenn ihm bie griechische Rochkunst nicht behage. Der Angabe nach traf man biefen Ausweg nicht bloß aus Höflichkeit, fondern auch um jeden Arawohn feind= licher Nachstellung zu vertilgen, und Boemund zog nun zwar bie heimische Bereitung vor, zeigte aber burch bas Bertheilen ber anderen Speifen unter feine Freunde, baf er keineswegs eine Bergiftung berfelben befürchtete 3.

Hierauf warb, nach des Kaisers Befehl, ein Zimmer ganz mit Gold, Silber, reichen Kleibern und anderen Kostsbarkeiten angefüllt, und Boemund dahin geführt. Unfangs staunte dieser, bann aber, — wie jeder tüchtige Mann über den bloßen Besit hinaus, an Unwendung und Zweck besselben denkend, — rief er laut: "wahrlich, befäße ich solche Schähe, längst wäre ich herr vieler kander ges worden!"

<sup>1</sup> Anna 230.

<sup>2</sup> Grofe Erropxos und menig fummert ums Salten ber Gibe, meint Anna 1. c.

<sup>3</sup> Anna's Behauptung, Boemund habe bie Speifen unter feine Freunde vertheitt, weit er fie fur vergiftet gehalten habe, ift ungtaubtich. Das mare in ber That ein sonderbarer Freundschaftsbienft!

<sup>4</sup> Anna 240.

1097. Die Kuhrer verkundeten dem Kurften daß ber Raifer ibm Alles schenke, was in diesem Zimmer aufbewahrt werbe. und um ber kunftigen Unwendung willen nahm Boemund bas Dargebotene bankbar an. Nachbem aber bie Schabe in feine Wohnung gebracht waren, bunkte es ihm baf er entweder seine Freude zu unverholen gezeigt habe, ober bie Unnahme eines freien Rurften nicht murbig fen und übers maßige Berbindlichkeiten auflege: er fandte beshalb bas Geschenfte dem Raifer gurud. Cobald biefer jedoch außerte: nur bas schlecht und unwurdig Befundene febre gum Geber gurud, fobald er, bem Fursten vielleicht nicht uner= wartet, das Unerbieten erneute, ließ sich dieser nicht nur bereden jene Geschenke zu behalten, sondern bat, fuhner ge= worden, auch um die Statthalterschaft über die zu erobernden affatischen Landschaften 1. Merius, furchtend bag Boemund ba= burch überwiegenden Ginfluß auf die anderen Lateiner gewinnen und auch gegen ihn felbst anmaaßend werden mochte, fuchte Ausflüchte2, benahm ihm jedoch nicht alle Soffnungen, indem er vorher nur noch Beweise seiner Thatigkeit und feines guten Willens verlangte. Dazu ichien er um fo mehr berechtigt, weil Tankred bas Beer zwar mit Ord= mung gen Konstantinopel geführt3, dann aber ohne sich beim Raifer zu melben, ober auf beffen Ginlabungen Rudficht zu nehmen, nach Bithynien übergesett hatte. Boe= mund versprach inden zur Beruhigung bes Raifers, baß er seinen Neffen anhalten wolle, ben Lehnseid funftig zu fchworen 4.

<sup>1</sup> Anna 241.

<sup>2</sup> Προς Κρητα πρητιζων ibid.

<sup>3</sup> Um Oftern (funften Upril) 1097. Rad. Cad. 119-120. Bergl. inbeffen S. 78, Rote 2.

<sup>4</sup> Nach den lateinischen Schriftstellern (Gest. Franc. 4. Hist. belli sacri 149. Tudeb. 780. Balder. 93. Guib. 490) überließ Alerius schon jest Antiochien an Boemund mit einem Gebiete von vierzehn Tagereisen in der Länge und acht in der Breite; allein es ist unwahrscheinlich, daß man damals schon kunftige Eroberungen vertheilte, oder Boesen

Wenig später als Boemund, jedoch mit einem geringe: 1097 ren Beere, langte Graf Robert von Klanbern auf bemfelben Wege bei Konstantinovel an, leistete ben Gib, marb beschenft, und fubrte bann feine Begleiter über die Deerenge nach Chalcebon, zu ben Beeren Gottfrieds und Boemunds. - Das vierte Beer bes Grafen Raimund pon Toulouse und bes Bischofs Abemar von Pun brach im Spatherbste bes Jahres 1096 auf', und jog burch bie Provence und Combardei über Aquileja nach Dalmatien. Rur an ben Ruften biefes Landes wohnten Griechen ober lateinische Chriften; bes Inneren hatten fich flavische Stamme bemachtigt, welche aber, aus Kurcht vor ben Vilgern, in unzugangliche Bergichluchten ober bichte Balber gefloben maren. Benige Lebensmittel fant man in ben verlaffenen Wohnungen, bichte naffalte Winternebel umhullten bas bergige und flugreiche gand, und wo nur irgend Pilger, um dem Mangel zu feuern, fich vom Beere entfernten und etwa verirrten, wo nur ein Ermubeter ober Kranker zuruchtlieb, ba brachen bie Glaven aus ihrem Sinterhalte bervor, und plunderten und mordeten ohne Barmbergiakeit2. Die Bemuhungen Raimunds bas Beer ju fichern, genugten auf feine Beife: benn alle Ungriffe geschaben unerwartet, balb aus ben Buschen, balb aus ben gefrummten Bergichluchten; und fo ichnell retteten fich die Reinde, fo schnell waren fie ben, bes Landes Unkundigen, im Rebel

mund seine Absichten auf Antiechien ober irgend eine eigene herrschaft bestimmt gedusert habe. Auch widerspricht Anna Comn. 252 ganz ausbrücklich jenen Behauptungen und nennt Boemund eidbrüchig, baß er Antiechien dem Kaiser habe vorenthalten wollen.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 660,

<sup>2</sup> Anna 231 erzählt zum sechsten December, das Raimund auf einem großen Schiffe nach Dyrrhachium gesegelt und mit einer Abtheitung der griechischen Flotte in Kampf gerathen sen. Die Landung erfolgte erst nach geschlossenem Wassenstillstande. Dievon schweigen alle abendländischen Geschichtschweiber und es ist unwahrscheinlich, das Raimund sich vom Peere getrennt habe.

1097 verschwunden, bag an keine Verfolgung gebacht werden konnte. Erst als Raimund bei einem Gefechte, welches ihm felbst Gefahr brachte', tapfer ftreitend einige Gefangene machte und biefe unter fcbrecklichen Martern binrichten lieft. minderten sich die Gewaltthatigkeiten. Nach brei mubseli= nen Wochen erreichte man bas fefte Cfobra 2 und fcbloß mit bem, burch Gefchenke gewonnenen Kurften ber Glaven Bobinus, einen Freundschaftsvertrag3. Das Wort eines folden Rursten bemmte jedoch bie Willfur feiner Unter= thanen nicht, und zwanzig, ben früheren gleich beschwer= liche Tagereisen, brachten erft an die griechische Granze. Aber auch bier wurden die Versicherungen der Kreundschaft von Seiten ber Griechen, bas Berfprechen eines burchaus geordneten Buges von Seiten ber Rreugfahrer, feineswegs gehalten: benn als ber Bischof von Dun sich in ber Gegend von Pelagonia (wahrscheinlich um mangelnde Lebens= mittel zu erbeuten) mit nur geringer Begleitung vom Lager entfernt hatte, überfielen ihn Petschenegen und hatten ihn getobtet, wenn nicht einer ber Ihrigen, in ber Soffnung großeren Lohnes, bis zur Unkunft ber Christen als fein Bertheidiger aufgetreten mare. Die Lateiner bemitleideten fehr ben Unfall des Bischofs, wogegen bie Griechen, benen die Kriegeluft ber abendlandischen Geiftlichen ein Grauel war, barin nur bie gerechte Strafe bes Simmels faben 4.

Als Raimund beim Schlosse Bucinat ankam, wollten ihm die Petschenegen den Durchzug durch ein enges Bergzthal verwehren, allein sie wurden zurückgeworfen. In Thessalonich geschahen keine Gewaltthaten, wogegen Russa (Rusgia) erobert und geplündert wurde, weil die Gesinnung der Bewohner seindlich erschien; bei Rodestol (Rhaedestus) ends

<sup>1</sup> Raimund, Agil, 139,

<sup>2</sup> Stodra liegt zwischen den Flussen Clausula und Barbana. Mannert VII, 354.

<sup>3</sup> Order, Vit. 724.

<sup>4</sup> Μη θιξης, μη γουξης, μη άψη, εερωμενος γαρ ελ. Anna 231.

lich, besiegte man bie, zur Nache herbeieilenden Griechen. 1097. Es ist schwer zu entscheiden, ob des Kaisers Befehl oder die eigenmächtige Willfur seiner Soldner diese Ungriffe veranlaßt ', oder ob am allermeisten der Pilger wilde Habssucht, die Einwohner zur Nothwehr gezwungen habe.

11m biefe Beit fehrten Gefandte bes Grafen Raimund aus Ronftantinopel mit ber Ginlabung gurud: bag er gum Raifer kommen moge, um fo gunftig als Gottfried und Boemund empfangen zu werben. Der Graf traute ihren Borten, obgleich Manche bie Freundschaft und Großmuth ber Griechen bezweifelten und jene gunftigen Berichte ber Gefandten, als eine Rolge erhaltener Gefchenke betrachteten. Der Bergog von Lothringen, fein Bruder Balbuin, Boemund und andere ber angesehensten Ebeln wurden von Des lekanum nach Konstantinopel berufen?, bamit ber Empfang Raimunds und feiner Begleiter besto prachtvoller und feier= licher werbe. Allein ber Graf von Touloufe verweigerte bie Gidesleiftung fo beharrlich, bag felbst unter ben franfifchen Baronen, welche nachgiebiger gewesen maren, ein misbilligendes Gemurmel entstand; da sprach Raimund zu feiner und ber Scinigen Rechtfertigung: "ich habe bei bies fem Buge Gott geschworen, und fann feinem Menschen ben Elb leiften. Sa es ift fogar Unrecht zweien irbifchen Berren zu huldigen; benn leicht entsteht ein Widerstreit ber Pflichten und von bem abendlanbifchen Lehnsherrn fann die Annahme eines morgenlandischen, als Lehnsfrevel ange-

<sup>1</sup> Anna schweigt über biefe Begebenheiten.

<sup>2</sup> Dies geschab ofter zur Erbobung ber Feierlichkeiten, also gewiß auch diesmal. Anna erzählt Einiges von dem hier in den Tert Ausgenommenen dei Gelegenheit (S. 237, 238) einer Audienz nach Gottfrieds Eidesteistung und vor Becmunds Antunft. Weit indeß damals wenig bedeutende Pitger eingetreffen senn konnen, Boemund ohne Weigerung den Eid schwur und eine zerstreute Ansührung der Borfälle kein deutliches Bitd giebt, so habe ich alles Einzelne hier zusammengefast. Raimunds beharrliche Weigerung machte diese Audienz gewiß zu der unrubigsten.

1007, feben und bestraft werben." Dies fuhnere Bort machte auch manche ber Uebrigen breifter: fo trat ein Ritter zum Rai= fer, machte ihm Vorwurfe und verlangte mannichfache Musfunft'; und ehe diefer noch antworten konnte, brangte fich schon ein zweiter, ein britter berzu und brachte mit gleis chem Gerausche, mit gleicher Umftandlichkeit feine Borte vor. Unfangs blieb Alexius gefaßt und geduldig, end= lich aber stand er auf und ging hinweg zu ben Furften welche ihm bereits geschworen hatten. Da nahte Ritter Robert von Paris ungeschickt neugierig bem Throne' und feste fich breit auf bes Raifers Geffel; nicht nur ju gro= Bem Miffallen ber erftaunten Griechen, fonbern auch beftig getabelt von ben Lateinern. Denn Balbuin ging auf ibn zu und fuhrte ihn mit ber Erinnerung binmeg: baff berienige allemal ungefittet ift, welcher gegen bie Sitte eines Landes wiffentlich verftoft. Sener antwortete aber erzurnt: "foll benn ber grobe Mensch allein sigen, mabrend folche Fürsten um ihn fteben?"3 Allerius, bem biefe Worte binterbracht wurden fragte, wer und woher er fen, und iener sprach: "ich bin nichts als ein Franke aus edlem Ge= schlechte, und will bem Raifer nur bies erzählen: in meinem Vaterlande fteht auf einem Kreuzwege eine uralte Ravelle, in welche jeder der einen Zweikampf magen will, binein geht um zu beten und ben Gegner zu erwarten; allein fo oft ich auch betete und so lang ich auch wartete, fand sich den= noch keiner ber ben Rampf mit mir gewagt hatte." Der Rais fer entgegnete: "bu wirst nun glucklicher fenn, wenn bu wirklich Gelegenheit sucheft beinen Muth zu zeigen. Beber im Borberzuge noch im Nachzuge werben bich bie Turken warten lasfen, kaum in der Mitte durfteft du die fruhere Sicherheit finden."

Balb nach biefen Ereigniffen ward Raimunds Heer in ber Nacht angegriffen: manche Pilger kamen um, andere

<sup>1</sup> Anna 344,

<sup>3</sup> Anna 238. Der Raifer faß allein. Alb. Acq. II, 16.

verloren ihre Guter, und fo vieler Leiben bes Buges ein= 1007. gebent, über fo ungunftige Aufnahme ergurnt', beschloffen fast alle bie Rudtehr in bie Beimath. Rur mit Dube tonnten bie Ermahnungen ber Geiftlichen fie guruchalten. Merius, benachrichtigt bag man ihn als Urheber biefer feinb= feligen Behandlung in Berbacht hatte, erbot fich feine Unschuld eidlich zu erharten, und behauptete feinerfeits: burch Raub und Gewalt mußten bie Pilger felbft ben Unfall veranlagt haben. Diefe Berficherungen beruhigten indeg ben Grafen Raimund auf feine Beife, weshalb ihm endlich Bergog Gottfried porftellte: vereinzelt muffe er ben Gries den unterliegen, und Gulfsmannichaft tonne man beim Mangel von Schiffen unmöglich aus Ufien berbeifubren? Eben fo wenig burfe man weiter gieben und bie Griechen als Reinde im Rucken laffen, ober alle eroberten Stabte mit Befahungen verfeben: endlich bringe ihm die Gidesleiftung teinen Schaben, allen Uebrigen aber Rugen. 216 ber Graf ungeachtet biefer Borftellungen noch immer zweifelte und gogerte, erflarte Boemund: er werbe bem Rai= fer gegen jeden Ungriff beifteben; und uber biefe neue Beleibigung von einem Genoffen bes Kreuzzuges boppelt erzurnt, ließ Raimund gegen Alexius bie Worte fallen 3: "jenem Normann ift Arglift und Deineid gleichsam als Erbtheil beschieben, barum erscheint ihm bas Schworen fo leicht, aber bas Salten unmöglich." Diefe Meußerungen anderten bes Raifers Plane, und er mar zufrieben bag ber Graf nicht ben Lehnseid leifte', fondern nur beschwore: er wolle gegen fein Leben und gegen feine Chre nie etwas Feinbfeliges

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 062.

<sup>2</sup> Raim, 141, Guib, VI, 15, Accolt, I, 101, Alber, 155, Tudeb, 781,

<sup>8</sup> Anna 241.

<sup>4</sup> Raim, I. c. Guib. 490, Hist, belli nacri 148. Order. Vit. 728. Uebet biese Eibesseistungen siehe noch: Alb. Acq. II, 16, 28. Wilh. Malmesb. 4. Fulch Carn. I, 4. Anna 236.

1097 unternehmen ober befordern. Hierauf erhielt Naimund nicht nur die gewöhnlichen Geschenke, sondern aus dem gemeinfamen Hasse gegen Boemund, entstand zwischen ihm und dem Kaiser eine so aufrichtige Einigkeit, daß der Graf seitdem von den Griechen weit über alle Lateiner erhoben wurde. Und in der That, von allen abendländischen Kreuzsfahrern, blieb er und seine Familie allein den Griechen hold und gewärtig.

Ehe noch die Provenzalen nach Chalcedon übergesetzt waren, folgte die letzte Abtheilung der Pilger unter Robert von der Normandie, Stephan von Blois, Stephan von Albemarle und anderen Edeln<sup>2</sup>. Sie waren erst im September des Jahres 1096 aufgebrochen, begrüßten den Papst Urban in Lufta, überwinterten in Apulien und segelten am fünften April 1097 von Brundusium nach Oprrhachium. Auf dem Wege welchen Boemunds Heer eingeschlagen hatte, erreichten sie Konstantinopel, schwuren nach mancher 36zgerung den Sid und wurden nach Assen hinübergeschisst.

Die jest versammelten Fürsten ersuchten den Kaiser: er möge seine Mannschaft nunmehr mit den Pilgerschaaren vereinigen, und zur Beseitigung alles Urgwohns und Zwisstes den Oberbesehl der Heere übernehmen; Alexius lehnte aber beides ab, weil Bulgaren, Kumaner und Petschenegen sein Reich zu sehr bedrohten, als daß er sich entsernen durse. Doch versprach er eidlich in Pelekanum, — wohin er sich begeben hatte um Mehres anzuordnen und um doch einigermaaßen thatig zu erscheinen: — er werde in gunstiger Zeit mit einem Hulfsheere nachsolgen, auf alle Weise sur die Herbeischaffung von Lebensmitteln Sorge tragen und

<sup>1</sup> Anna 241. Order. Vit. 724.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr, 664. Fulch, Carn, 385. Order, Vit, 765. Waverl, ann. gu 1096. (3) 1098 if to see iffed as iff. (30) discount of the control of t

<sup>3</sup> Teboch erft, als schon bie Belagerung von Nicka angegangen war.

keinem Kreuzsahrer das Geringste in den Weg legen . Zum 1097. Führer und Begleiter überließ er ben Pilgern Tatifivs, einen Mann, welcher zum Sprechen und zum Handeln gleich geschielt, im Felde und in Staatsgeschäften viel gebraucht und bewährt war<sup>2</sup>.

Außer jenen offentlich angegebenen Grunden, bestimme ten ben Raifer noch andere geheimere, eine unmittelbare Theilnahme an bem Kreuzzuge abzulehnen: die griechische Macht erschien zu gering gegen bie lateinische, man furch: tete ben Spott, die Unmaagung und die Unbeftanbigkeit der Pilger, und freute fich über ihre Entfernung. Bon ber überläftigen unendlichen Rebfeligkeit ber Franken , von taglichen und nachtlichen Befchwerben und Unruben befreit zu werden, war junachft fur ben Raifer ein großer Geminn; noch weit bedeutender ericheint aber ber Bortheil fur fein Reich: benn was auch abendlanbifche Gefchichtschreiber anführen mogen, fo ift boch nur zu gewiß, bag felbst ein geordneter Durchaug folder Beere bie ganber und Gin= wohner erfchopft; und jene Begier nach Gefchenken (welche bie Griechen fo heftig tabeln und bie Lateiner eingeftes ben '), mußte bie, ohnehin nicht reichen Staatskaffen gang

Als Raimund von Toulouse mit ben Seinen nach Chala cebon übersehte, war bas größere heer bereits gen Nikomedien vorgerückt, und fand hier Peter den Einsiedler mit dem sehr geringen Ueberreste seiner Gefährten. Er erzählte betrübt, wie ihre eigene Schuld sie ins Verderben gestürzt habe; doch mußte die Freude über den unermeßlichen Fortgang seines Unternehmens, bei ihm jenen Schmerz

<sup>1</sup> Gest. Franc, 4. Hist, belli sacri l. c.

<sup>2</sup> Anna 88 unb 208.

<sup>3</sup> Φυσει γενος λαλον τε και μαχρηγορητατον. Anna 233. — γλωσσα δουιμετροι, 344.

<sup>4</sup> Anna 247.

<sup>5</sup> Wilh. Tyr. I. c. Bern, Thesaur, 689.

1007 überwiegen: benn es wird behauptet eine Bablung habe erges ben: bag an ben Ruften bes Bosporus (mit Inbegriff ber Beiber, ber Kinder und ber Geiftlichen) 600,000 Menschen versammelt waren! Darunter befanden sich 300,000 zum Rampfe fabige Aufgaanger und 100,000 gebarnischte Ritter. Niemals hat ein freier Entschluß Bolfer von so verschiedenen Sitten und Sprachen, in folder Bahl zu einem 3mede vereinigt. Des Xerres Bug gegen Griechenland erscheint zwar noch ungebeurer, und bie Bufammenfetung feines Beeres noch mannichfaltiger; allein gewaltige Willfur zwang bort jeden Widerstrebenden zur Theilnahme?, wogegen alle Vilger zur Unnahme bes Kreuzes nur burch freien Entschluß bestimmt wurden 3. Much lagt fich, bei aller Berschiedenheit ber Rich: tung, bes 3wecks und bes Erfolgs beider Unternehmungen. bennoch behaupten und beweisen, daß weit eher Europa als Uffen von ihnen Nugen und Vortheil gehabt hat .

<sup>1</sup> Diese Zahlen hat Alber. 154; sie find zwar die geringsten, aber mehr als unwahrscheinlich bleibt es boch, daß 200,000 Weiber, Kinder, Geistliche und andere nicht Kämpfende dabei gewesen sehn sollen. Wilh. Tyr, hat 600,000 Fußgänger aller Art und 100,000 Geharnischte; und Unbere fügen hinzu, daß hierunter nicht Weiber und Kinder 2c. begriffen wären. So gewiß alle einzelnen Zahlen sehr übertrieben sind, so wenig dürfte es übertrieben sehn, die Zahl Aller welche zum ersten Zuge das Kreuz genommen haben, auf mehr als eine halbe Willion anzusegen. Baldelli II, 596.

<sup>2</sup> Siehe barüber bei Herodot. VII, 38 die Geschichte des Lybiers Pythios.

<sup>3</sup> So beruhten auch bie jubifchen Pilgerungen nach Jerusalem und bie muhamebanischen nach Metta, größtentheits nur auf Befeht und Gefeb. Augusti Alterth. IV, 364.

<sup>4</sup> Die affatischen Ruftengriechen rechnen wir zu ben Guropaern.

## Viertes Sauptstud.

Ein Nebenzweig der Selbschuken, die Sultane von Ifo= 1097. nium, hatten, trot mancher inneren Unruhen, den größ= ten Theil Aleinasiens von den Griechen erobert. Ihnen dieses Land mit Hulfe der Areuzsahrer wiederum abzuneh= men, war der Plan des Kaisers Alexius. Deshalb, und weil die Pilger alle Ungläubigen für Feinde hielten, kam es nicht zu Unterhandlungen über einen friedlichen Durch= zug nach Syrien, sondern man beschloß Nicaa, die nächste beträchtliche Stadt im türkischen Gebiete zu belagern.

Mit dem Eintritte in einen anderen Welttheil, schien sich überhaupt der Eiser der Pilger zu erneuen und zu erhöhen. Mehre verpslichteten sich in blosen Füßen, ohne Wassen, ohne Geld, unter einem selbstigewählten Ansührer dem Heere voranzuziehen; sie lebten von Wurzeln und den gemeinsten Nahrungsmitteln. Man möchte sie schlechthin für unnüg und belästigend halten; aber übertriebene Beschränkung nach einer Seite, erzeugt oft doppelt krästige Wirksamkeit und Beharrlichkeit auf der anderen': und so wird bezeugt, daß jene rastlos für die Uebrigen Lebensmittel herbeischafften, die schwersten Lasten freiwillig trugen und bei Belagerunz gen einen unübertressbaren Eiser zeigten.

Dreitausenb folder Pilger zogen burch bie Bergwalber gen Nicaa voraus, ebneten ben Weg und bezeichneten ihn mit Kreuzen. Um funften Mai 1097 langte bas große

<sup>1</sup> Guib, 546.

1097. Beer vor den Thoren dieser ehemaligen Sauptstadt Bithn= niens an'. Sie war burchaus regelmaßig gebaut?, die Straffen durchschnitten sich in geraden Linien, und von einer Stelle bes hauptplates fab man nach allen vier Thoren. Die fruchtbare Chene, in welcher die Stadt lag, erhobte sich nach breien Seiten immer mehr und mehr 3 und schloß sich endlich an bobe Berarucken an: Die vierte Seite ward hingegen von dem askanischen See bespult. Alle, nicht durch bas Waffer geschütten Theile ber Stadt, um= ringte eine bobe, ftarke, mit festen Thurmen verfebene Mauer, und den tiefen Graben fullten die von den Bergen berabstromenden Gewässer, welche man aufstaute bevor sie ben See erreichten. Durch die Vorsorge bes Sultans Rilibich Arstan von Ikonium war bie Stadt mit Baffen, Lebensmitteln und Bertheidigern binlanglich verfeben 1: er felbst hatte sich indeß der Belagerung nicht aussehen wollen, fondern barrte in der benachbarten Gegend auf eine Gelegenheit, Die neuen Pilgerheere, gleich ben Schaaren Peters bes Ginfiedlers, zu vernichten. Unbeerbigte, am Bege aufgehaufte Ueberrefte ber letten, batten ben Born ber Wallbruder noch erhoht', und die Geiftlichen ftellten es als boppelt verdienstlich bar, wenn man eine Stadt aus ben Sanden der Ungläubigen befreie, wo im Jahre 325 durch eine heilige Kirchenversammlung ber Glaube ber Christen sen erneut und befestigt worden.

Muf ber Morgenseite Nichas lagerten ber Bergog von

<sup>1</sup> Alber. 154 hat ben vierten Mai, Ginige ben fechsten Mai. Die formliche Belagerung ift erft ben funfkehnten angegangen. Bergi. Hist. belli sacri 150, Sanut. 138, Guib. 491, Balder. 94. Strabo lib. XII. Dallaways Reise 152. Kinneir, voyage I, 47.

<sup>2</sup> Jest ift Nicaa ein verfallenes Dorf, von etwa 200 Saufern, und bie Gegend sumpfig und ungesund. Fundgruben I, 101. 242232307 6

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 666.

<sup>4</sup> Accolti I, 114. Nach Matthias Eres in ben Notices et extraits IX, 305 mar Kilibich abwesend und belagerte Melitene.

<sup>5</sup> Gest. expugn. Hier. 563. Anna 227.

Lothringen, ber Graf von Flanbern, ber Herzog von ber 1097. Normandie und Hugo ber Große; auf der nördlichen Bdesmund und Tankred; die mittägliche wurde für Naimunds Mannschaft, welche noch nicht angelangt war, offen gelafsfen'; und nur vom Abend her blieb den Belagerten freie Zufuhr über den See. Hingegen zeigte sich Mangel bei den Pilgern, dis Boemund in Konstantinopel über die Unssuhr von Lebensmitteln und die zu haltenden Märkte, das Erforderliche eingeleitet hatte.

Merius, welcher Nicaa fehr gern ohne Dazwischenkunft ber Kreusfahrer einnehmen wollte, ließ ben Bewohnern burch Manuel Butumites verfunden: baf fie, im Kalle ber Eroberung burch jene bas Schredlichfte zu befurchten, von ihm bingegen, ihrem ehemaligen Beberricher', bei fruberer Uebergabe bie milbefte Behandlung zu erwarten batten?. Und fast mar bem geschickten Griechen schon ber Abschluf eines Bergleiches gelungen, als die Nachricht eintraf: Rilibsch Urslan eile jum Entfate berbei. Da faßten die Einwohner neuen Muth, und jener mußte aus ber Stadt entweichen. 3mei, als Pilger verkleibete Turken3, follten um biefe Beit bie Belagerten von ben Planen bes Gultans genauer unterrich: ten: fie fuhren über ben Gee gur Stadt, murben aber bei unvorsichtiger Landung von ben Christen erblickt, ber eine erichoffen und ber zweite gefangen. Den Tob fürchtend be: fannte biefer: Kilibich Arstan werbe am folgenden nachmit= tage mit einer Ubtheilung feines Beeres ben Bergog von Lothringen auf ber Morgenfeite angreifen, eine zweite 216= theilung aber burch bas fubliche", von ben Pilgern nicht befette Thor in die Stadt fenden, und bann auf der mit= ternachtlichen Seite gegen Boemund bervorbrechen laffen.

<sup>1</sup> Anna 245. Order, Vit. 728.

<sup>2</sup> Anna 242, 245. Sie fagt, man habe vorfäglich bie Gefahr einer franklichen Eroberung übertrieben; bas was nachher in Jerusalem gesichab, batte sich nicht übertreiben laffen.

<sup>3</sup> Wilh, Tyr. 667.

<sup>4</sup> Raim. de Agil, 141.

1097. Unverzüglich trafen die Chriften alle nur irgend zweckmäßigen Borkehrungen zum Widerstande, und forberten ben, noch abwesenden Grafen von Toulouse zur höchsten Beschleunigung seiner Unkunft auf. Rastloß zog Raimund, welcher bereits von Nikomedien aufgebrochen war, die ganze Nacht hindurch vorwärts, erreichte, zu allgemeiner Freude, mit Sonnenausgange das christliche Lager und wandte sich dann in aller Stille nach der mittäglichen, bisher unbesehren Seite.

Um drei Uhr des Nachmittags eilten 10,000 turkische Reiter von ben Bergen berab und fprengten nach biefer Begend: allein wie erstaunten sie, bier keineswegs, wie am vorigen Tage, eine leere Stelle, fonbern ein feinbliches Lager zu erblicken. Dennoch griffen fie an und wurden bie tapfer widerstehenden, aber durch die Unstrengung bes Nachtmar= fches ermudeten Provenzalen vielleicht befiegt haben, wenn nicht die übrigen Pilger zur Gulfe berbeigeeilt waren. Im Augenblicke ihrer Vereinigung brach aber Kilibsch Arstan von der anderen Seite wohl mit 40,000 Reitern hervor, worauf der Kampf allgemein und fehr heftig ward, bis endlich gegen Abend die, durch ben Bischof von Dun befeuerten Provenzalen, ihre Gegner zurudwarfen. Sieraus folgte die allgemeine Klucht der Turken. Viertaufend waren getobtet, wenige aber gefangen worden; theils weil die Reis ter leicht entkommen konnten, theils weil der Einbruch der Nacht die Verfolgung erschwerte. Unter den Christen erwar= ben fich Tankred, Walter von Garlande, Guido von Porfessa, Roger von Barneville und andere Eble ben bochften Ruhm ritterlicher Tapferkeit. Bum Schrecken fur die Belagerten trugen die Kreuzfahrer viele Saupter der getödteten Turken auf Lanzen umber, andere schoffen sie mittelst Kriegs= zeuges in die Stadt, noch andere fandten sie bem Kaifer Alerius als Beweis ihres Sieges2.

<sup>1</sup> Gilo 215.

<sup>2</sup> Anna 246. Doch erwähnt fie nicht bes Geschenks für ihren Bater. Gilo 216. Wilh. Tyr. 668.

Kilibsch Arslan erkannte jeht, daß die Christen ihm 1097. überlegen, und diese Heere sehr von den ungeordneten Schaaren Peters verschieden wären. Er konnte Nicaa nicht entsehen und mußte es den Bewohnern und der Besahung überlassen, welche Beschlüsse sie zu ihrer Rettung fassen wollten. Diesen wuchs jedoch der Muth und die Beharrslichkeit in dem Maaße als die Gesahr zunahm, und sie gedachten nur der angestrengtesten Bertheidigung; wogegen aber auch die, nunmehr von allen äußeren Gesahren befreizten Kreuzsahrer, die Belagerung mit verdoppeltem Eiser betrieben. Ueberdies mehrte sich ihre Macht durch die Anstunft des Grasen von der Normandie, Stephans von Blois und anderer Schaaren', welche erst um diese Zeit von Konstantinovel anlangten.

In bem benachbarten Balbe wurden nunmehr Baume gefällt und angefahren, Kriegezeug jum Befchießen ber Stadt und fogenannte Skrophen erbaut, um bie Mauern zu untergraben. Die Grafen Seinrich und Sermann von Ufcha errichteten aus ben festesten eichenen Stammen, in welche bie ftartften Boblen eingefalzt maren, ein Sturm= und Schubbach fur zwanzig Manner: allein kaum hatte man es mit großer Mube ben Mauern genabert, fo marfen bie Belagerten ungeheure Steine auf baffelbe2; es lofeten fich bie Balken, frachend fturgte ber Bau gufammen und er= folug, zu allgemeinem Leiben, bie barunter verborgenen Manner. Gleich wenig Erfolg gewährten fuhne Unfalle einzelner Schaaren: benn bie Belagerten ließen fie zwar ungeftort naben, tobteten fie aber alsbann mit Steinwurfen ober Pfeilen. Go maren icon fieben mubfelige Bochen verfloffen, und noch ftanden die Mauern unverfehrt, noch immer erhielten bie Belagerten über ben Gee Rachrichten von ihren Genoffen und reichliche Bufuhr.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 608 ftellt jest Stephan von Blois und Sugo ben Großen gegen Mittag, neben Raimund.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 669. Alb. Acq. II, 80.

1097. Diefen See ben Turken zu verfperren, ericbien mithin ben berathenden Fursten vor allem Underen bringend nothig. weshalb fie ben Raifer', - welcher mit feinen Golbaten bei Pelekanum bes Musganges barrte, - bringend erfuch= ten: er moge ihnen fur biefen 3weck Schiffe überlaffen. Gern bewilliate Alerius ihr Berlangen; allein weil biefe Schiffe hundert bis hundert und funfzig Bewaffnete faften. fo glaubten anfangs die Pilger, es fen unmöglich fie von Ribotus ber2, mehr als 7000 Schritte über Land, nach bem See zu bringen. Endlich aber verfertigte man große Schleifen, verband mehre Bagen nach bem Maage ber Lange jener Schiffe, lub fie bann mit Sulfe vieler Bebel, Stricke und ungabliger Menschen auf, und ließ fie gulebt wiederum binab in ben Gee.

Nachdem auf biefe Weife Alles vorhereitet war 3, fegelte bie, meift mit Turkopulen befette Flotte, unter Unführung bes Griechen Manuel Butumites eines Morgens gegen bie Stadt; worüber die Belagerten um fo mehr erschrafen. ba bie Bahl ber Feldzeichen und bas Kriegsgeschrei, mit Vorfat ungewöhnlich verftarkt war. Als indeg die Kreuzfahrer, im Vertrauen auf jene Niedergeschlagenheit, einen allgemeinen Sturm unternahmen, wehrten fich bie Bela= gerten mit unermudeter Tapferkeit, tobteten viele Rreugfahrer mit Pfeilen, Burffpießen und Steinen, goffen fiebendes Del, Pech und Kett von ben Mauern auf die Berannahenden, ftedten mehre Belagerungswerkzeuge in Brand, und zwangen endlich alle zum Ruckzuge. Nur der Herzog von Lothringen arntete großes Lob, weil er einen Turken

<sup>1</sup> Rob, Mon. 39. Alb. Acq. 207. 2 Anna 247 Continue seem nessing area and and and

<sup>3</sup> Anna erwähnt feiner frankischen Befagung ber Schiffe, nach Alb. Acq. 1. c. waren aber nur auf einem Turkopulen, und auf allen an= beren Pilger. Der See ift zwei Miglien breit und acht lang (Kund: gruben I, 101) und faft gang von Bergen eingeschloffen. Uli Bens Reifen II, 530.

von furchtbarer Kraft und Geschicklichkeit, welcher hohnend 1097. viele Christen getobtet hatte, burch ben Bolzen feiner Urms bruft erlegte.

Mit neuer Thatigfeit wandten fich bie Belagerin gur Unfertigung farteren Burfzeuges und zur Musfullung bes Grabene; wobei fich bor allen ber Graf Raimund von Toulouse burch feine Bemubungen auszeichnete. Er ließ einen großen Thurm errichten, mit Alechtwerk und Sauten gegen Gefchof und Reuersgefahr fichern und bann ber Mauer nabern. Babrend nun auf Diefer Seite taglich', obgleich ohne Entscheibung, faft Mann gegen Mann ge= fampft murbe, beschoß man mit großer Unstrengung auf ber anderen Seite einen Sauptthurm ber Stadt. Aber alle Rraft bes Burfgenges blieb vergeblich, und nach mehren Tagen zeigte fich noch fein Stein verlett; von fo ungemei: ner Festigkeit war biefer Bau. Unverzagt lief Graf Rai= mund hierauf bas Geschus verftarten, fo bag es endlich gelang mit großeren Steinen einen Theil bes Thurmes nies bergufturgen, weshalb man hoffte, burch die erweiterte Deff= nung balb in bie Stadt einzudringen. Allein mit ber groß: ten Bebenbigfeit und Ausbauer führten bie Belagerten mab: rend ber Racht eine neue Mauer hinter ber gerftorten auf, und ber Morgen zeigte ben erstaunten Rreugfahrern bie Stelle unverfehrt. Bornig und ungebulbig eilte ein gehar= nischter normannischer Ritter bingu, wollte bie Starte bes Erneuten prufen und es gerftoren; aber Steine gerfchmet= terten ben Bermegenen, und mit eifernen Saken bie an angen Stangen befestigt waren, jog man ihn gur Mauer

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 670 erzählt bies nach, Anna 247 vor ber Antunft ber Schiffe; ich zog jene Angabe vor, weil es sich besser an die Bersuche bes l'embarden anschließt, und schwertich schen früh eine Deskung in ben Mauern entstanden und der Graben gefüllt war. Auch tie Methode des Untergrabens ist wahrscheinlich erft zutest durch jenen kombarden angewandt worden. Die griechischen, von Petesanum bersteigestührten Belagerungswerkzeuge, mussen nicht größere Birkung gestban baben, als die abendichbischen.

1097. hinauf, erbeutete seine Rustung und warf ben Leichnam wieder hinab. Die Christen begruben diesen in tiefem Schmerze, und fühlten sich nur durch die Ueberzeugung gestärkt: daß jeder, der so sein zeitliches Leben lasse, das ewige Leben gewinne.

Manchem entstanden jedoch nach dem Miklingen aller biefer Bersuche fehr erhebliche 3weifel, ob man bie Stadt je einnehmen werbe, und ob nicht bas Gelubbe eine lan= gere Verzögerung bes Buges nach Palafting unterfage. Da trat ein Combarde auf und behauptete: binnen wenigen Tagen folle jener Sauptthurm gang niederfturgen, wenn man ibm die bazu erforderlichen Rosten aus der gemeinen Rasse anweisen wolle. 2018 nun bies nicht allein gern bewilligt, fondern ihm fur ben Kall bes Gelingens auch eine ansehn= liche Belohnung versprochen wurde; fo erbaute er ein Schirm= bach von folder Festigkeit', daß weder ungeheure Muhl= fteine die, in febr fpibem Binkel verbundenen Seiten verletten, noch andere barauf geworfene brennbare Gegenstande, bes ichnellen Berabaleitens balber, die funftlichen Soubbecken entzundeten. Unter biesem, ber Mauer genaberten Schirmbache verborgen, untergrub ber Lombarbe mit feinen Begleitern unbemerkt ben Grundbau bes Thurmes, und prefite Rafen und andere feuerfangende Dinge an die Stelle eines jeden herausgenommenen Steines. Sobald bie auf folde Weise verstopfte Deffnung groß genug zu fenn schien, zun= beten jene Arbeiter ben Rasen an und entfernten sich schnell. Allmablich verschwelten nun die, als unsichere Unterftugung eingebrangten Dinge, zu geringer Usche: in ber Mitte ber Nacht lofeten sich die Fugen des Thurmes und er fturzte mit fo ungeheurem Krachen banieber, bag bie Erschutterung einem Erdbeben glich. Aber erst mit dem Unbruche bes Tages erkannten bie Belagerer bie Urfache bes furchtbaren Ereigniffes und ihr Schrecken verwandelte fich in Freude, fo wie die Beforanisse ber Belagerten in großeres Leib.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 671. Alb. Acq. II, 36.

Denn obgleich sie die gefährliche Deffnung burch einen 1097. neuen Bau gegen ben ersten Angriff sicherten, so fahen sie boch voraus, daß die mächtigeren Pilger über kurz ober lang obsiegen wurden.

Manuel Butumites benutte augenblicklich biefe Stimmung und bewies, die Unterhandlungen wieder anknupfend !. ben Burgern: daß bei einer gewaltsamen Ginnahme ber Stadt burch die Kreugfahrer, allgemeine Plunderung, mo nicht allgemeines Morden eintreten werde; er zeigte bage= gen eine Urkunde, wodurch Raifer Alexius nicht nur ben Chriften, fondern auch allen Turken Sicherheit und ber in Nicaa eingeschlossenen Gemablinn bes Gultans bie größten Geschenke versprach, wenn fie ihm die Stadt ohne Dazwis ichenkunft ber Franken übergeben wollten. Den Bewohnern war noch mehr als bem Raifer baran gelegen2, baß Nicaa nicht zerftort werbe, und insbesondere konnten bie Turken nur hoffen, auf biefem Bege bem Tode ju ent= geben; beshalb ichloß man ohne Bogerung mit ben Griechen einen Bertrag ab. Damit aber ben Franken bievon feine Ahnbung entstehe ober Streit über die Ginnahme ber Stadt eintrete, erfann Butumites folgende Lift: Tatifios, welcher mit 2000 griechischen Solbaten im Lager ber Pilger ftand, mußte fie am anderen Morgen zu einem allgemeinen Un= griffe bereden, und wahrend ber Berwirrung bes Rampfes liegen nun bie Bewohner ben Butumites von ber Scefeite und ben Tatifios burch ein ganbthor in die Stabt. Plot= lich faben bie Kreuxfahrer griechische Kahnen von ben Mauern weben, ließen erstaunt ab vom Gefechte, begriffen aber nicht wo und wie bie Stadt genommen fen, ba bie Thore wieder verschloffen waren und fich nirgenbe fur fie ein Eingang zeigte. Butumites, Die Turfen und Franken gleich febr fürchtenb, fuchte junachst bie erften in bochfter Gil, jeboch nur in fleinen Abtheilungen über ben Gee gu

<sup>1</sup> Anna 248 sq.

<sup>2</sup> Bern, Thesaur. 681,

1097, entfernen, und anfanglich fubrten die Griechen ihre Gefangenen forgfältig bis jum Kaifer; bann aber murben fie. bei ber icheinbar ruhigen Stimmung berfelben, nachlaffiger und es gelang einer ber fpateren Abtheilungen, nach rafchem Entschluffe, ihre Ruhrer gefangen zu nehmen. Schon wollten bie Turken biefe ju Kilibsch Arstan abführen, als Donaftras hervortrat, an ben Berluft ber faiferlichen Gefchenke erinnerte und zeigte, welche Gefahr bei ber Uebermacht ber Griechen und Franken fie ringsum bedrohe. Freiwillig folgten ihm jest Alle zu Alerius, und biefer nahm bie Gefangenen nicht allein milbe auf, sondern entließ sie auch bald nachher mit Geschenken. Eine gleiche Gunft bewilligte er ber Gemahlinn und zweien Kindern Kilibsch Arslans, welche bie Franken auf ihrer Flucht über ben Gee, gefangen und ihm überfandt hatten. Durch biefe Milbe wollte Merius die Turken gewinnen; benn er besorgte nicht ohne Grund, daß, nach ber Entfernung ober nach bem moglichen Untergange ber Kreuxfahrer, ein entgegengesettes Betragen an ihm schwer geracht werben burfte.

Sobald die Franken jene Art und Weise der Einnahme von Nicka entdeckten, schalten sie auf den Kaiser, und Bustumites erhöhte ihren Unwillen durch den übertrieben sorzsamen Besehl: man solle, selbst zur Besichtigung der Kirchen und zum Besuchen des Gottesdienstes, die Pitger nur in Abtheilungen von zehn und zehn Mann in die Stadt einstassen. Deshalb drangen diese auf Erfüllung des Vertrasges, wonach zwar dem Kaiser der Besitz der Eroberungen, den Kreuzsahrern aber jegliche Beute an Gold, Silber, Pferden, Hausgeräth u. s. w. zugesichert war. Alerius, welcher größeren Spaltungen vorbeugen wollte, versprach hierauf den Fürsten ansehnliche Geschenke, übersandte Gold und andere Güter für die Ritter und die ärmeren Pitger, und überließ diesen endlich alle in Nicka vorgefundenen Lebensmittel. Dennoch blieben Viele, besonders die Gerins

<sup>1</sup> Die Erzählung bes Tertes beftätigen Steph. comit. epist. 239.

geren, unzufrieden und murben ohne ben Wiberstand ber 1097. Fürsten feinbfelig gegen Dicaa verfahren haben. Es lag großerer Reig in ber ungewiffen hoffnung eines gewaltsa= men Erwerbes, als in bem Empfang einer bestimmten Gabe; und es schien jenen eber Frevel als Berdienst, eine feind: liche, großentheils von Unglaubigen bewohnte Stadt, von ber perbienten Plunberung ju retten. Die gurften nahmen aber von biefen Unfichten feine Kenntniß, fonbern beanugten fich mit ben in Pelekanum vertheilten Gefchenken, und alle, welche dem Kaifer noch nicht in Konstantinopel geschworen batten, leifteten ihm bier ben Gib 1. Rur Tanfred weigerte sich noch immer beharrlich und behauptete: ganz allein feinem Dheime Boemund fen er Treue schulbig bis in ben Tob; indeß moge Alexius nur mitziehen bis Je= rufalem und fur Gottes Chre fampfen, bann werbe fich bei gemeinsamem Biele fein Streit erzeugen fonnen. Mehre tabelten bies Berfahren, und befonders erinnerten ihn einige Bermanbte bes Raifers, bag er bei langerer Beigerung ber jugedachten Geschenke verluftig geben burfte. Da fprach ber von aller Gelbgier weit entfernte Ritter ?: "wahrlich Alerius mußte mir biefes Belt," - es war größer und schoner als man je eine fab, - "mit Roftbarkeiten jeber Art angefüllt, und aufferbem fo viel fchenten als allen übrigen gurften que fammen genommen, wenn ich ihm beshalb Treue ichworen follte." Ueber folche Unmaagungen gurnten bie Griechen. und Palaologos marf jenem laut unverftanbigen Stols und unnute Sartnadigteit vor. Da brang ber Normann fcnell auf ihn ein und es mare jum Schwertkampfe gekommen,

Gent. Franc. 6. Rob. Mon. 40, Balder. 97. Fulch. Carn. 387. Hist, hier. 153. Dagegen fagt Raim. 142: Alexius habe so wenig gegeben, bas ihn bas Botl ewig verstuchen werde; Wilh. Tyr. 672: bas bie Fürsten, nicht aber bie Geringeren Geschente erhalten; Guib. 492: bas die Fürsten und die Armen empfangen hatten, die Mittleren aber teer ausgegangen waren.

<sup>1</sup> Anna 150. Rad, Cad. 120, 124,

<sup>2</sup> Mens pecuniae contemtrix. Rad. Cad. I. c.

1007. wenn nicht ber Kaifer und Boemund gleich schnell hinzugeeilt waren, und die Ergrimmten durch ernste, verständige Borte beruhigt hatten. Erst als auch Boemund seine Bitten mit denen aller übrigen Fürsten vereinte, leistete Tanfred den verlangten Eid; doch blieben die Gemüther den Griechen heimlich abgeneigt, und man vermied größeren Zwiespalt nur darum, weil er in diesem Augenblicke den Pilaern mehr Schaden als Gewinn bringen mußte.

Um zwanzigsten Junius des Jahres 1097 war Nicaa eingenommen worden', am neunundzwanzigsten besselben Monats brach bas heer auf zum weiteren Buge. Butumi= tes warb fur Merius biejenigen Franken?, welche guruckblieben, weil sie bie Luft ober die Kraft zur Fortsetzung ihrer Wallfahrt verloren hatten; Tatifios hingegen wurde mit Mannschaft den Pilgern beigesellt, damit er fie fuhre und bie gewonnenen Stadte befete. Nach zweien Tagen erreichte bas Beer Leukas, ging über ben Kluf Bathus, und breitete fich nun aus in bem schonen und fruchtbaren Thale Gorgoni bei Dorylaum3. Bur Erleichterung und Befchleunigung bes Zuges trennte man hier die Kreuxfahrer in zwei Sauptabtheilungen: links zogen Boemund, Tankred. Hugo von St. Paul, Robert von ber Normandie und ber Graf von Blois; rechts in einer nicht unbedeutenden Ent= fernung alle Uebrigen.

Unterdeß hatte Kilibsch Arstan alle seine Stamm= und Glaubens-Genossen zur Hulfsleistung aufgefordert, und ein heer versammelt4, welches nach der geringsten, aber ben=

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 682. Sanut. 139. Nach Alber. 155 bauerte bie Belagerung sieben Wochen und drei Tage; dann fällt die Einnahme auch auf biesen Tag. Steph. ep. 239 hat den 19ten Junius.

<sup>2</sup> Anna 251. Contraction and the first party

<sup>3</sup> Dorplaum suboftich von Nicka, jeht Esti Schehr (Mannert VI, 3, 91) am Ausgange von Engpaffen. Kinneir I, 66, 70.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. hat biefe Summe p. 674 (und anderwarts eine hobere), auch Raim. 142, Balder. 98 gar 360,000, bestgleichen Fulch. Carn. 388.

noch gewiß übertriebenen Angabe, aus 150,000 Reitern be= 1097. ftand. Raum bemerkte er nun die, ihm außerst vortheil= hafte Trennung ber Pilger, als er am Morgen bes erften Julius bas Beichen jum Angriffe ber erften Abtheilung gab ! Die ausgestellten driftlichen Bachen verfundeten ber= beieilend bie Unnaberung der Turfen, und bald nachher horte man aus der Ferne bas, immer mehr und mehr anwach: fende Getofe von den Tritten ber Pferde und bas furcht= bare Relbgeschrei ber Feinde. Gilig murben bie Beiber, Die Ulten und bie Rranken hinter bem Gepacke in Sicherheit gebracht, welches man langs des feuchten, mit hohem Rohre bewachsenen Grundes auffuhr, bann ftellte fich jeder gum Rampfe. Roch maren aber nicht alle Schaaren geordnet, als die Turten fie ichon mit einem Regen von Pfeilen über= fcutteten. Rafc und unaufhaltsam brangen bie Pilger vor, in ber feften Soffnung ihre Feinde leicht zu werfen. Allein feines Biberftandes in geschloffenen Reihen geben: fend, entflohen biefe jest freiwillig und bebenbe ben Strei= chen, febrten bann unerwartet ichnell gurud, ober brachen an einer anderen Stelle, von einer anderen Seite wiederum bervor. Je ungewohnter ben Chriften biefer Rampf mar2, befto fcredlicher und gefährlicher. Biele murben vermun= bet. Wilhelm. Tanfrede Bruber, getobtet und er felbft burch Boemund taum ber bochften Gefahr entriffen. Sogar bie Beiber blieben jebo nicht mehr unthatig3, fonbern brach= ten ben burftigen Streitern frifches Trinfmaffer und ermun: terten fie jur Ausbauer. Much widerstanden die Pilger sehr lange mit großer Tapferkeit; als aber bie Turken bei ihrer Uebergabl immer neue Schaaren beranführten, erlagen end: lich bie ermubeten, floben gur Bagenburg, ober retteten

<sup>1</sup> Rady Anna l. c. hielten bie Turten biefe Abtheilung fur bas gange Sccr. Balder, 99. Alber, 156, 2 Fulch, Carn, l. c.

<sup>3</sup> Gest. Franc. 6. Alb. Acq. 212, Tudeb. 782. Rob. Mon. 41. Henr. Huntind, 375,

1097 fich in bie Rohrbufche, ober beichteten, des naben Tobes gewiß, ben Prieftern ihre Gunden. Much blieb fein Schlunfwinkel ben Turken verborgen, welche unaufhaltsam vorbrangen, morbend und plundernd 1. In biefem Augenblicke ber allerhochsten Roth erschienen auf bem rechten Klugel ber Bergog von Lothringen, Graf Raimund von Touloufe. Sugo ber Große und mit ihnen ungahlige Reiter. Reuer Muth belebte nunmehr alle Pilger, und gemeinsam griffen fie die Keinde an. Dennoch wurden fie dreimal zuruckge= worfen, und erst als ber Bischof von Pup2 mit einer ftarfen Abtheilung unbemerkt einen Berg umgangen hatte, und die Turken sich zu gleicher Beit von zwei Seiten bebrobt faben, ergriffen fie bie Flucht3. Aber beim Rach= feben erreichte jest viele bas Schwert4, welches fie an= fangs so gludlich vermieden batten. Im Lager erbeuteten Die Chriften große Borrathe von Lebensmitteln, Geerben von Kameelen, - welche Thiere ihnen unbefannt geblieben waren bis auf biefen Tag, - bunte Belte von eigenthum= licher Geftalt, endlich viele Guter und andere Dinge von Berth. Dies troftete fie einigermaagen über ben großen Berluft; benn 2000 Gole und 2000 von geringerem Stanbe waren umgekommen, wahrend Kilibich Arslan nur 3000 Mann vermißte. Doch gab biefer, aus Achtung vor ber Tapferteit ber Pilger's, nunmehr alle Berfuche auf, ihre Wallfahrt burch Angriffe weiter zu beunruhigen.

Aber auch die Franken ruhmten laut ben Muth und

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 674.

<sup>2</sup> Gilo 219. Nach Fulcher hatte ber Bifchof nur gebetet, welches ihm nicht abnlich fieht.

<sup>3</sup> Rad. Cad. 127. Heilige in weißen Rleibern fochten nach ber Legenbe für bie Chriften. Hist, belli sacri 155.

<sup>4</sup> Anna 251 erzählt von brei Gefechten, alle siegreich fur bie Christen. Nur Tudeb. II, 784 erwähnt eines zweiten Gefechtes bei Ifonium, vom britten ift nichts zu sinden.

<sup>5</sup> Wilh. Tyr. 674.

<sup>6</sup> Hist, belli sacri l. c.

bie Geschicklichkeit ihrer Gegner und sprachen: "fehlte ben 1097. Turken nur nicht ber rechte Glaube, so waren sie die erzsten Krieger der Welt: benn nur Franken und Turken sind von Natur Krieger, und geboren für Kampf und Baszefensviel."

Rachdem sich bie Pilger brei Tage lang erholt und weislich beschloffen hatten, bas Beer nie wieber zu theilen und fich daburch einer abnlichen Gefahr auszuseten, ruckten fie vorwarts in bas Innere bes Landes. Bald aber min= berte fich bie naturliche Fruchtbarkeit ber Gegend, und über-Dies hatte Rilibich Arslan bei feinem Rudzuge alle vorrathigen Lebensmittel fortgeführt ober zerftort. Phrygiens Buften fann ein Beer faum bei ben gunftigften Borteb= rungen burchziehen, wie viel weniger bei folchen außeror= dentlichen Sinderniffen: beshalb ffieg bie Roth ber Pilger binnen kurgem bis jum Unglaublichen. Buerft erlagen bie Pferbe, und viele Ritter bestiegen Ochfen und andere Laft= thiere; mogegen bie Schweine, Ziegen und hunde mehr ober weniger Gepack tragen mußten?. Sierauf verfchmach= teten aber auch biefe, man gerrieb Mehren gur Stillung bes Sungers und die Sige bes Commers erreichte bie größte Sobe. Aller Labung ermangelnb fanken viele Danner am Bege zu Boben, und Frauen kamen vorzeitig nieder, mitten im lager: wie konnte die Sitte ba beobachtet werden wo bie Befinnung fehlte, und bei unenblicher Bebrangniß felbft bie Berbeischaffung bes Nothwendigften unmöglich ward! Großer jedoch als im Glude, ale in Rampf und Gefahr, zeigten fich bie Ballbruder in biefer Roth: benn unermefilich war ihre Gebuld und ihre Ausbauer, raftlos ihr Bemuben fur Unterftunung und Rettung ber Genoffen3, ungetrübt ihre Ginigkeit, und ftete lebenbig bas Bertrauen auf eine hobere Leitung, woburch allein die irbischen Rrafte

<sup>1</sup> Tudeb. 782-83. Odrer. Vit. 730.

<sup>2</sup> Tudeb. und Fulch Carn. I. e.

<sup>8</sup> With Tyr. 675.

1097, über jedes irbifche Uebel hinaus gestarkt werden. Endlich erreichte bas Beer, von Spurbunden geleitet, zu unbefchreiblicher Freude einen Flug und die fruchtbare Gegend bes phrugischen Untiochien1; bas Uebermaaß bes Genusfes ward Manchem indeg nunmehr so verderblich, als vorber ber Mangel, und balb beunruhigten noch andere Gor= gen die Vilger. Raimund von Toulouse erfrankte namlich fo fehr, bag ber Bischof Wilhelm von Drange, an feiner Genefung verzweifelnd, ihm schon bas Abendmahl reichte; und kaum hatte er fich fo weit erholt baf bie tief Betrub= ten auf seine Besserung hoffen durften, als sie, zu noch großerem Schrecken, ben Bergog von Lothringen ichwer verwundet und ohnmachtig ins Lager bringen faben. Reiner wußte ob nahende Feinde, ob innerer Zwift, ob ein Zufall bas Ungluck herbei geführt habe; ba erzählten die Begleiter Gottfrieds: wir waren zur Jagd ausgeritten und ber Bergog etwas entfernt von den Uebrigen, als er horte bag ein armer Pilger2, welcher Solz suchte, von einem Baren an= gegriffen ward und laut um Bulfe rief. Sogleich sprengte ber Bergog bingu, worauf sich ber Bar gegen feinen neuen Reind wandte und, bem Schwertstreiche ausweichend, bas Pferd zu Boben rif. Obgleich Gottfried fich bei biefem Falle mit bem eigenen Schwerte tief im Schenkel verwunbete, sprang er bennoch wieder auf, faßte bas Unthier mit ber linken Sand und traf es schwer mit der bewaffneten rechten. In bemfelben Augenblicke erschien, burch bas Geschrei bes Pilgers und bas Seulen bes Baren berzugelockt, Ritter Sufequin, einer ber Jagdgenoffen, endete burch feine Bulfe fiegreich ben Rampf und forgte fur bie Rettung bes, burch Blutverluft schon erschöpften Berzogs.

Weil nun theils biefe Unglucksfalle, theils bie bem Heere felbst nothige Erholung kein schnelles Borrucken erstaubten, so beschloß man den Bruder Gottfrieds, Balbuin,

<sup>1</sup> Alb. Acq. 215, Michaud I, 212, 2010 (1987)

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 676. Guib. 538. Alber, 156. Alb. Acq. 216.

und Tanfeeb voraus zu fenden, um bie Natur bes Landes 1097. su erforschen und von ben etwanigen Borkebrungen ber Turten Rachrichten einzuziehen. Jenen begleiteten Rainold von Toul, Peter von Stabeneis, Balbuin von Burg, überhaupt 700 Ritter und 2000 Rugganger; biefem folgten 500 Rit= ter und ebenfalls eine verhaltnigmäßige Ungahl von Rußgangern. Beibe Fürften zogen gemeinfam über Ikonium bis Beraklea', bann mandte fich Tankred fublich zum Meere und fam, aus ber falten einformigen Sochebene, burch bie fo ichonen als steilen Enquasse Ciliciens, in die fruchtbare Gegend von Tarfus?. Chriftliche Griechen und Armenier bewohnten biefe Stabt 3, von Ackerbau, Sanbel und anderen friedlichen Beschäftigungen fich nahrend; die Berrichaft und bie Baffen waren bagegen in ben Sanden ber Turfen. Tanfred ließ jene Bewohner burch einen Ur= menier aufforbern ihm ihre Stadt in die Sande ju fvielen; allein fie lehnten aus Furcht vor ber Befatung ben Untrag ab, worauf die Feindseligkeiten fogleich begannen. Ginen Ausfall ber Turken ichlugen die Pilger fo fiegreich gurud, bag Tankreb biefen Augenblick bes Schreckens zu einer neuen Unterhandlung benuten konnte. Er versprach ben Bewohnern Sicherheit, Milbe, ja felbst Belohnungen fur ben Kall einer ichleunigen Uebergabe ; er brobte bei langerem Bi= berftande mit ber hartesten Behandlung. Die Turten, welche ben Burgern nicht trauen burften und die balbige Un= funft bes größeren Beeres ber Areugfahrer befürchteten, milligten endlich ein bag Tantrebe Fahne als Siegeszeichen aufgepflangt murbe; boch follte bie formliche Uebergabe ber Stadt erft nach Boemunds Unkunft erfolgen. Raum war bies verabrebet, als bie Rachricht eintraf, es zeige fich ein

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 675.

<sup>2</sup> Xenoph. Anabasis I, 21. Mil Bens Reife II, 512. Paulus Steifen III, 34.

<sup>3</sup> With. Tyr. 678.

<sup>4</sup> Alb. Acq. 216, 217, Balder, 100,

1007. Heer auf den benachbarten Unbohen. Schon frohlockten die Turken über den nahen Entsatz und bedrohten den Normann mit höhnenden Worten; allein dieser erwiederte: "wenn wir siegen, trifft euch die Strafe gewiß; wenn wir untergehen, so wird Boemund und zu rachen wissen." In Schlachts ordnung zogen beide Heere schon gegen einander, da erskannte man endlich erstaunt christliche Feldzeichen, christliche Wassen: es war Balbuin mit seinen Mannen.

Ron ber rechten Strafe abkommend, waren biefe in burrer unfruchtbarer Gegend muhfelig umber geirrt, batten Tanfreds Schaaren gleichfalls fur feindlich gehalten und gogen jest, erfreut über bie gegenfeitige Taufdung, gemeinfam und einig gur Stadt. Tanfred forgte bag bie Neuangekommenen von ben Vorrathen erquickt und gestärft wurden; aber schlecht lohnte Balduin diefe Milbe: benn fobalb er am anderen Morgen Tankreds Fahne auf ber Mauer erblickte, von dem mit den Turken abgeschlossenen Bertrage horte und die Absicht bemerkte, bier normannisches Gigenthum zu begrunden; fo brach er in beftige Schmabungen aus über die Anmaagung Boemunds und Tankreds 1, verbohnte ihre Macht und ihren Urfprung, und verlangte baff Die Stadt entweder geplundert, ober ihm gur Balfte ubergeben wurde. Tankred, von feinen Begleitern zu verftandiger Mäßigung aufgefordert, antwortete: "er habe als erfter Eroberer und nach bem geschloffenen Bertrage bas Recht, feine Fahne aufzupflanzen, und konne weber eine Theilung noch eine Plunderung der Stadt bewilligen; es fen benn, daß bie nochmals befragten Bewohner ausbrudlich Balbuin jum herrn mablten, ober von neuem feindlich verführen." Diefe, welche schon vieles von ber Macht und ben Thaten ber Normannen, nie aber etwas von einem Bergoge von Lothringen gehort hatten, erklarten wiederholt: Tankred

<sup>1</sup> Tancredi et Boemundi jactantiam et principatum flocci pendentes, luto et faeci aequiparantes. Alb. Acq. 217—218. Rad. Cad. 136. Hist. belli sacri 158.

folle ihr Beherricher fenn. Da erzurnte Balbuin noch bef= 1097. tiger, und fagte ihnen in Tanfreds Gegenwart: "ihr haltet in thorichter Unwiffenheit Boemund und biefen Tanfred für bie machtigften Furften bes Beeres, ba boch meinem Bruber von Allen die oberfte Leitung übertragen murbe', und jene ihm weit nachstehen, sowohl an Bahl ber Mannen als an Abel bes Geschlechtes. Bahrlich Boemund und Tankred werben euch nicht von ber Strafe retten, welche jebe Biberfeplichkeit gegen meine Befehle verbient; ja fie werben bei eigener Schuld biefe Strafe mit euch theilen muffen." Siedurch geschreckt pflanzten bie Bewohner nunmehr Balbuins Fahne auf, und warfen die Fahne Tankreds hinab in einen Sumpf. Deffen Macht reichte weber bin feine Er: oberungen mit Gewalt gegen Balduin zu behaupten, noch wollte er, bem Gelubde zuwider, mit Chriften fampfen; beshalb zog er nach Abana2, welche Stabt ein burgundisicher Ebler, Namens Wolf, bereits fur bie Chriften ein: genommen hatte. Beibe eroberten am folgenden Tage Mamiftra mit Gewalt' und beschloffen, burch ben Ueberfluß von Beute jeder Art angelockt, hier ber Erholung halber einige Tage zu verweilen.

Nach der Entfernung Tankreds zweiselten die Bewohner von Tarsus nicht langer, daß Balduin der Mächtigere
sen: sie raumten ihm, durch Drohungen und Ueberredung
bewogen, zwei seste Thurme ein, und bewilligten seinen Soldaten Bohnungen in ihren Hausern. Die übrigen Thurme und einige Thore blieben zwar noch in den Handen der Turken; allein, ohne Hoffnung baldigen Entsayes
und in gerechter Besorgniß über die Sinnesart der Kreuz-

<sup>1</sup> Alls. Acq. 218.

<sup>2</sup> Abana auf bem westlichen Ufer bes Flusse Sarus (Mannert V, 2, 100) jest Seboun genannt, in fruchtbarer Gegenb. Kinneir I, 206. Bergl. Paulus Reisen III, 26.

<sup>3</sup> Mamiftra, bas alte Mopsveftia in einer ichonen Ebene. Mannert V, 2, 102.

1097, fahrer, befchloffen fie bie Unkunft bes größeren driftlichen Beeres nicht zu erwarten, sondern heimlich in der Nacht mit allen Gutern zu entfliehen. Um Abende vor der Ausführung biefes Planes, trafen 300 Manner von Boemunds heere bei Tarfus ein, begehrten friedlichen Ginlag und Berforgung mit Lebensmitteln; Balbuin aber, eingebenk ber Keindschaft mit ben Normannen, schlug beibes ab, und jene mußten außerhalb ber Thore lagern. Mitleibiger als ber Fürst und seine Rathgeber, ließen jedoch die Pilger Speise und Trank an Stricken von ben Stadtmauern binab, und labten bie Erschöpften. Beim Mahle schalten biefe auf ben ehrgeizigen Streit ber Furften, priefen bie Milbe ber Be= ringeren, und legten sich bann unbeforgt zur Rube: wie konnten sie ahnen welche Gefahr ihnen in einer Gegend brobte, die gang driftlicher Berrichaft unterworfen zu fenn schien! Unterdeß hatten sich aber die Turken bereits ftill versammelt, zogen vom Dunkel ber Nacht begunstigt aus bem Thore, eilten bann, ben erwunschten Augenblick zur Rache benubend, in das Lager der neu angekommenen Vilger und erschlugen sie fammtlich, bag auch nicht ein einzi= ger entkam. Mit bem Unbruche bes Tages vermißte man die Turken, und erhielt Nachricht von der blutigen That. Da entstand ein gewaltiger Aufruhr unter ben Kreuzfahrern gegen Balduin und die Haupter 1: beren gottlose un= driftliche Gefinnung habe ihren Genoffen eines heiligen Ge= lubbes, ihren Brubern ben Untergang bereitet, und biefen fogar bas versagt, was Gastfreundschaft fur ben fremben Mann gebiete. Es fam bis zu einer offenen Sebbe, wo fich die Sauptlinge mit Muhe vor den Pfeilen der Dilger in einen festen Thurm retteten, und Balbuin entschulbigte endlich sein Verfahren damit: daß er den Turken verfprochen habe. Niemanden vor der Unkunft bes Bergogs in die Stadt zu laffen. Aber nicht biefe Worte, fondern nur bie Beit und bie, an allen noch gurudgebliebenen Turs

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 679. Alb. Acq. 218.

ten genommene Rache, konnte allmablich bie Gemuther be- 1097.

Benige Tage nach herstellung bes Friebens, erblickte man im boben Meere eine Klotte, und bei der Ungewiß: beit, ob es Freunde ober Feinde maren, eilten die Christen bewaffnet jum Ufer, erkannten jedoch balb ihre Glaubensgenossen.

Guinemer von Boulogne ein geborener Unterthan bes Grafen Euftachius, fuhrte Geerauber aus Rlandern, Bolland und Friesland bergu, welche bas alte Gewerbe gwar keineswegs aufgaben, aber boch nicht mehr an den beimischen Ruften, fondern nur gegen Unglaubige ausuben wollten. Gin Theil ber Mannschaft gefellte fich zu Balbuins Beere und jog mit biesem gen Mamistra, wo Tankred noch verweilte. Man fclug bas gager in ben Garten vor ber Stadt auf, und bewirkte freien Sandel zwifchen ben Reuangekommenen und ben Burgern. Siebei entstand unter Goldaten und Reld: framern ein anfangs geringer 3wift, welcher inbeffen balb heftiger ward: theils weil sich die Normannen ihrer neuen Unterthanen ernftlich annahmen und, gleich ben Schaaren Balbuins, ber fruheren Beleibigung eingebent und geneigt gur Rache zeigten; theils weil beibe Theile, felbft in unbebeutenden gufalligen Greigniffen, neue und vorfauliche Befdimpfungen faben. Doch wollte weber Balbuin noch Tanfred mit bem Befehle gum Angriffe, auch bie Laft ber Berantwortlichkeit übernehmen; und außerbem fcheute jener bie wohlgeschütten Mauern ber Stadt, biefer bie' großere Bahl ber Feinde im freien Felbe. Deshalb magten fich nur Gingelne hervor, bamit aus folchen Rampfen ber einen ober ber anderen Partei ein Bormand, oder eine gunftige Bele: genheit jum Ungriff erwuchfe. In biefem Mugenblid eilte Richard, ber Furst von Salerno, ju Tanfred und fprach: "wahrlich ben Feigsten zeigst bu bich gleich; benn mare irgend Kraft und Muth in bir, fo wurdest bu ohne Bogern an Balduin Rache nehmen, ber bir Tarfus entrif und bich und bie Deinen aufe bochfte beschimpfte. Schon tampfen

118

1097. Gingelne fich von biefer Schmach zu lofen; barum gieb schnell Befehl, bag Alle fich maffnen und angreifen!" Tans fred willigte ein und anfangs wurden mehre von Balbuins Begleitern getobtet; fobalb fie fich aber geordnet batten. mußten die Normannen vor ihrer Uebermacht weichen. Doch bauerte bas Gefecht, befonders auf ber Brude über ben. nabe bei ber Stadt fliegenden Strom, heftig fort, bis bie Nacht bie Streitenden trennte und Richard von Salerno. ber Urheber biefes Rampfes, feine unzeitige Rachsucht mit bem Leben gebußt hatte'. Um anderen Morgen, ale bie Besonnenheit jurudfehrte und ber Berluft von beiben Geis ten überfeben murde, bereuten Alle bas Geschehene, stellten. uber die eigene Bethorung flagend, fogleich Frieden und Gis nigkeit wieder ber und gaben sich gegenseitig bie gemachten Gefangenen zurud.

Balbuin horte um biefe Beit von ber fchweren Berwundung feines Bruders, und fürchtete beffen Tob. Das mit ihm nun auf diefen Fall ber Oberbefehl nicht entginge, eilte er, mit Beiseitsebung aller anderen Plane, jum großen Seere.

Dies war mittlerweile von bem phrygischen Untiochien? über Ifpnium und Beraklea unbebindert auf der Strafe gen Marafia vorwarts gezogen; benn die Turken hatten sich mit ihrer Sabe in die Gebirge geflüchtet, und erwarteten ben Untergang ber Kreugfahrer von bem Mangel an Lebensmit= teln; aber bie große Beeilung bes Buges vereitelte ihre Soffnungen. Nur oberhalb Marafia mußten die Pilger mit großer Muhe schmale Felssteige erklimmen, viele Lastthiere fturzten in die Tiefe hinab, und viele Solbaten warfen zur Erleichterung, Selme, Panger und alle Baffen binmeg. End= lich erreichte man bas Thal und bas von ben Turken be-

<sup>1</sup> Rad. Cad. 140. Rach Wilh, Tyr. gab Tantred ohne fruhere Sanbeleftreitigkeiten u. f. w. ben Befehl jum Ungriffe; nach ibm und Alb. Acq. wurde Richard nicht getobtet, sonbern gefangen.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 676-677, mind order

reits verlassene Marasia. Als Balbuin in bieser Stadt ans 1097. kam, fand er den Herzog schon wieder hergestellt und Alle, sowohl die Fürsten als die Geringeren, heftig erzürnt über sein Benehmen gegen Tankred und gegen die Pilger, welche offenbar durch seine Schuld bei Tarsus von den Türken erschlagen waren.

Rur bie Achtung vor bem Bergoge von Lothringen hielt Boemund ab, an Balbuin Rache zu üben; boch tabelte felbit iener nachbrudlich feines Brubers Willfur und gewaltthatigen Sinn. Da bekannte biefer fein Bergeben, entschuldigte fich von neuem auf die obige Beife, versprach Genuathuung, und suchte daburch die Gemuther aller Kreuze fahrer zu verfohnen. Doch zeigte fich ihm wohl mancher noch abgeneigt, und bies Digverhaltniß trieb ihn nicht minber zu neuen Unternehmungen als feine eigene Reigung und Die Borftellungen bes Pankratius, eines driftlichen Urmeniers, welcher fich feit ber Belagerung von Nicaa ihm angefchloffen hatte. Pankratius war tapfer, von großem Berftande und großer Berfchlagenheit, fundig bes Landes und ber Berhaltniffe. Frubere Bergeben beffelben gegen ben Raifer Alexius, ließen fich in ben Augen ber Pilger leicht rechtfertigen. Er ftellte Balbuin vor: baf bei ber geringen Macht ber Turfen und ber großen Bahl ber driftlichen Gin= wohner, bie Eroberung bes inneren Landes bis jum Guphrat fehr leicht werben mußte; und begierig biefe Mussicht ergreifend, jog ber Furft mit zweihunbert Rittern und einer weit größeren Angahl Fußganger nach jenen Gegenben', und erreichte zuerft Tellbafcher. Die driftlichen Bewohner, des langen ichweren Drudes überbruffig, griffen bier fogleich zu ben Baffen, vertrieben bie Turfen aus ber Bura und bfineten Balbuin bie Thore. Gin abnliches Schicffal befürchtend, entfloh die Befahung von Ravendan icon vor

<sup>1</sup> Alb. Acq. 220, ber Balbuin non Mamiftra nicht wieber gum großen heere gurudlechren lagt, hat 700 Mitter ober Reiter. — Die Ausbehnung ber chriftlichen Besigungen in bicfen Gegenden ift ungewiß.

1097 ber Unkunft bes Furften, welcher biefen Ort bem Pankratius fur feinen Rath und feine treuen Dienfte überlief. Unter bem Bormande, er felbst moge sich nicht von feinem Freunde und Wohlthater trennen, feste Pankratius bier feinen Sohn als Befehlshaber ein, gab ihm aber bie beim= liche Beifung, er folle feine Franken in die Burg einlaffen, und begann felbst zu gleicher Zeit Unterhandlungen mit ben Turfen. Bon Armeniern bieruber gewarnt, verlangte Balbuin: Pankratius folle jum Beweife ber Aufrichtigkeit fei= ner Gefinnungen, eine frankliche Befatung in die Burg aufnehmen: allein biefer ließ fich biezu weder mit Gute noch burch leichte korperliche Strafen bewegen, und erft als Balbuin brobte, er werde ihn bei langerer Weigerung viertheilen laffen, gab er feinem Sohne Befehl gur Uebergabe von Ravendan, und ward nachstdem aus dem driftlichen Lager verwiesen.

Der Ruf von ber Unnaberung eines driftlichen Bee= res und ben Thaten Balbuins, brang auch nach Ebeffa. Diefe Stadt war im Jahre 1086 bem felbschukischen Sultan Malek ginsbar geworben2; auf ben Grund einer besonderen Vergunftigung wohnte jedoch kein Turke innerhalb ihrer Mauern, sondern ein Rath von zwolf Mannern, an beffen Spipe ber frubere griechische Befehlshaber Theodor ftand, besorgte alle öffentlichen Ungelegenheiten. Bei ben unzureichenden Rraften ber Burgerschaft und bem hohen 211= ter Theodors, mehrte fich aber taglich bie Gefahr von ben benachbarten Feinden: Die Meder wurden geplundert, Sanbel und Berkehr gehemmt und ben Burgern, welche aufferhalb der Thore in die Bande ber Turken geriethen, fcwere Lofung abgepreßt. Deshalb beschloß Theodor, von der Ungulanglichkeit feiner Macht überzeugt, fo wie von dem Rathe und ben Burgern bringend aufgefordert, Balbuin burch eine Gefandtichaft zum Schute ber Stadt einzulaben, und

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 682. Alb. Acq. 221.

<sup>2</sup> Abulf. zu biefem Sahre fagt: Ebeffa fen erobert worben.

ihm bafur jest bie Salfte aller Ginnahme und bie getheilte 1097. Berrichaft, nach feinem Tobe aber die ungetheilte Regie= rung anzubieten. Balbuin willigte gern in biefe Borfchlage, und eilte jum Euphrat, fant aber burch bes Panfratius Betrieb bier eine große turfifche Macht versammelt, welche ibm nicht allein ben Uebergang verwehrte, fonbern ihn auch auf bem, ichnell angetretenen Rudzuge, bis Tellbafcher verfolgte. Rach breitägiger Plunberung ber Gegend gerftreuten fich indeg die Turken, und Balbuin, welcher hinlangliche Mannschaft in ben Burgen ließ, konnte nunmehr un= bemerft und ungehindert mit zweihundert Rittern über ben Cuphrat fegen '. Er erreichte Cbeffa, wo ihm ber Furft, ber Rath und bas Bolk entgegen jogen, und ihn mit feier= lichen Gefangen einholten. Go groß war bie Freude ber Ginwohner über ihre Befreiung vom turtifchen Joche, baß viele bankbar ben Pilgern bie Fuge fußten; nur Theodor empfand balb Neib und Miggunft (weil Balbuin mehr ge= ehrt wurde als er felbft) und beutete die fruberen Unerbietungen babin: bag jener fur ben Schutz gegen bie Turken jahrlich nach billiger Manner Urtheil eine Belohnung erhal= ten folle, aber auf Theilnahme an ber Berrichaft teine wei= teren Unfpruche machen burfe. Balbuin mar aber feines= wegs geneigt bem Griechen, welcher ihm an Gefchlecht und Macht nachftanb, ale Golbner ju bienen, und erklarte, entweber im Ernfte, ober weil er gunftigere Bebingungen zu erlangen hoffte: - er werbe zu bem großen Beere ber Kreugfahrer gurudtehren. Da gwang ber Rath und bas Bolt ben alten gurften, bag er offentlich ben fruberen Bertrag bestätigen und Balbuin an Kinbes Statt annehmen mußte. Um fich bankbar zu beweifen und nach bem Bunfche ber Burger, jog biefer bierauf gen Samofata, wo Balbut ein turfifcher Emir berrichte, welcher bie Ebeffener fcon oft gebranbichatt und geplundert batte. Bergeblich fuchte Balbut bas freie Felb ju behaupten, vergeblich Balbuin

<sup>1</sup> Alb. Acq. 221. Wills. Tyr I. c. hat nur 80 equites.

1097. die sehr befestigte Stadt einzunehmen; denn die Franken waren so tapfer in Schlachten, als ungeschickt bei kunstlichen Belagerungen. Deshalb ließen sie Mannschaft in einer benachbarten Burg zur steten Beunruhigung von Samosata, und kehrten selbst nach Edessa zuruck.

Sier entstanden neue Unruhen gegen ben griechischen Fürsten: benn im Uebermaaf ber Freude ob ber gunftigen Beranberung feines eigenen Buftanbes, gebachte bas Bolf nicht mehr der fruberen gemeinsamen Schwache und Berzaatheit, und bes gemeinsamen Ungeschicks; sondern, allein in Theodor ben Urheber aller inneren und außeren Uebel erblickend, beschulbigte es ihn bag er auf jede Beife Gelber erprefit, Auspfandungen und Strafen ohne Rachsicht anbefohlen, und gegen die Weigernden fogar Turken zu Sulfe gerufen hatte'. Man begnugte fich nicht mit ber Sicherheit fur die Zukunft, man brang auch auf Strafe fur die Bergangenheit. Bewaffnet gogen beshalb Bornehme und Geringe, von Konftantin bem Befiger benachbarter fefter Burgen angeführt, zu Balbuin und erklarten: baß fie beschlossen batten, mit feiner Gulfe ihren alten Aurften zu tobten, ihm aber beffen Burbe zu übertragen. Balbuin erwiederte: "fern fen es von mir, daß ich Sand an den Mann lege, welchen ich als Bater gnerkannt und bem ich geschworen habe; folder Blutschuld halber murbe ich verabscheut werden von allen driftlichen Rurften! Erlaubt mir, baß ich zu jenem eile und abrede, was ihm und euch am beilfamften ift." - Dies ward bewilligt und in bemfelben Augenblick erschien ein Bote bes Kurften, welcher Balbuin erfuchte: er mochte bie Bermittelung zwischen ihm und bem Bolke übernehmen, benn fein Saus fen bereits umlagert und man bedrohe ihn mit dem Aeußersten. Theodor wollte gern alle Schabe ausliefern und bie Regierung nieberlegen, wenn man ihm nur bas Leben ließe, und Balbuin suchte

<sup>1</sup> Gilo 233 ergahlt: bag ber Furst selbst gegen Balbuin Berbindungen mit ben Turken angeknupft habe.

bas Bole zur Annahme biefer Bedingungen zu bewegen; 1097 aber Alle schrieen: "er soll sterben für seine Habsucht und seine Gemeinschaft mit den Türken!" Da nun auch Balzbuins Worte ohne Erfolg blieben, so glaubte der Fürst daß ihn nur eine schleunige Flucht erretten könne, und ließ sich deshalb auf der abgelegenen Seite seines Palastes an einem Stricke zur Erde nieder; aber er ward bemerkt, und ehe er noch den Boden erreichte, von unzähligen Pseilen tödtlich verwundet. — Man steckte das abgeschnittene Haupt des Greises auf eine Lanze, und schleiste den Rumpf wild durch die Straßen?

Wir haben keinen Grund Balbuin einer unmittelbaren Theilnahme an diesem Ausstande zu beschuldigen, er hat ges wiß die Grausamkeiten, welche ihm nichts nüchen konnten, misbilligt; allein er verdient Tadel daß er seine Macht, selbst mit Gesahr des Unwillens der Bürger, nicht für das Rechte in Bewegung setze. Niemand soll ungeregelte Beswegungen des Bolkes veranlassen oder befördern, denn Keizner kann voraußsehen oder wissen, wie sie enden; sehr selten zum äußeren Bortheile der Urheber, allemal zum Nachtheil ihres ächten Ruhmes. Um anderen Morgen ward Balduin, nach scheinbarer Weigerung, zum herrscher erhoben, ihm der Hulbigungseid geleistet und der Schah ausgeliesert.

Balbut von Samofata, welcher einfah, bag ber neue Fürst nach hergestellter Rube alle Macht gegen ihn richten

<sup>1</sup> Michaud I, 228 erzählt nach einer morgentanbischen Quelle: ble Beblingungen waren von Balduin und bem Botte angenommen und beschworen worden, am solgenden Morgen aber ein neuer Aufstand ausgebrochen. Notices IX, 274, 310.

<sup>2</sup> Co ergablen Wilh. Tyr. 683 und Alb. Acq. 223, Balbuine Rappellan; Fulch. Carn. 390 nennt jenen burchaus unschulbig. Order. Vit. 744 ergablt: ber Grieche habe die Franken bei Gelegenheit eines Buges außerhalb ber Stadt offenbar angreifen und aus ber Stadt ausschließen taffen. Als nun Balbuin Ebeffa belagerte, sen jener von ben Burgern getöbtet worben. Doch sind jene ersten Quellen glaub-wurdiger.

1097 werbe, bot ihm jest feine Stadt fur 10,000 Golbftude an: Balbuin lebnte feboch dies Unerbieten ab, weil es ihm unmurbig erschien, bas zu erkaufen, mas er mit ben Waffen leicht zu gewinnen hoffte. Als aber Balbut brobte: er werbe bei langerem Weigern sich nicht nur in Samosata aufs außerste vertheibigen, fonbern auch an vielen ebef= fenischen Gefangenen Rache nehmen; fo schien es rathlich. baß man einen Theil ber großen gefundenen Summen auß= gebe, und nicht bas kostbare Leben ber Vilger aufopfere. Der Rauf wurde gefchloffen, die Gefangenen wurden geldfet, und Balbuk felbst ließ sich in Cheffa nieber. Gine an= bere Stadt Sarubsch', welche allein noch die Berbindung zwischen Steffa und Untiochien unterbrach, fam balb nachher auch in die Gewalt der Chriften; benn fie hatte fich gegen ihren Schutherrn Balak emport, und ihm die Zahlung bes gewöhnlichen Binfes verweigert, weshalb er felbft Balbuin zu ihrer Belagerung aufforderte. Nach einem breitagigen heftigen Angriffe ergaben sich die Bewohner, gegen Scho= nung ihres Lebens und ihrer Guter2. Unterbeg hatte Balbuf, burch große Versprechungen verleitet, Solbaten zum Entfate von Sarubsch gesammelt, kam aber zu fpat und gab nun vor, er fen Balbuin zu Gulfe geeilt; auch schien biefer feinen Worten Glauben beizumeffen, indem er ihn ohne Strafe wieder mit fich nach Cheffa gurud nahm.

Hier ordnete nunmehr der Fürst Alles an, was für die innere und außere Verwaltung nothig schien, seste Statthalter in den eroberten Orten, bestimmte die Größe der Abgaden, und sah sich zuerst unter allen Kreuzsahrern im Besitz einer sesten Herrschaft in Usien. Kein Wunder, daß sich allmählich bei allen christlichen Heersührern ähnliche Wünsche entwickelten, und ähnliche Versuche gemacht wurden. So gewann Tankred während dieser Zeit mehre

<sup>1</sup> Sororgia.

<sup>2/</sup>Sanut. 141.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 224.

Burgen und Stabte Ciliciens, endlich erstürmte er nach 1097. einer hartnäckigen Belagerung Alexandrette. Sein Gluck war so groß als sein Muth; Armenier und Turken fandten ihm große Geschenke um Frieden und Schut zu gewinnen.

Mittlerweile war das große Heer von den christlichen Bewohnern Marasias freudig aufgenommen', und dann nach einer zweiten wohlhabenden Stadt Artasia geführt worden. Kaum zeigte sich hier Graf Robert von Flandern an der Spihe einer vorausgesandten Abtheilung, so emporten sich die christlichen Armenier gegen die türkischen Soldaten, erschlugen sie und öffneten den Pilgern die Thore. Die Türken in Antiochien, welche hievon Nachricht erhielten, sandten leichte Reiter gen Artasia um die Christen hervorzulocken und begannen, als dies mißlang, mit großer Ansstrengung die Belagerung jener Stadt. Bald aber mußten sie schnell nach Antiochien zurückeilen, denn das große Heer oer Kreuzsahrer nahte, und Robert von der Normandie war im Begriff sie durch Eilmärsche auf ihrem linken Flügel zu umgehen und von Antiochien abzuschneiden<sup>2</sup>.

In der Gegend von Artasia vereinte sich Tankred mit allen Uebrigen, und man beschloß auf den Antrag des Bis schoss von Pup: es solle keine vereinzelte Unternehmung mehr gestattet werden, sondern die ganze christliche Macht zu größerer Wirksamkeit beisammen bleiben.

Sobald die Turken von Artasia her Antiochien wieder erreicht hatten, erschien auch Robert von der Normandie schon mit dem Bortrabe an der alten schonen Bogenbrucke, welche über den Orontes führte, durch starke Thurme geschüht

<sup>1</sup> Die Nachrichten über ben Marich wibersprechen fich, und bie entftellten Ramen find taum zu beuten. Mannert VI, 2, 51 nimmt an, bas heer sep durch bie amanischen, nicht durch die sprischen Paffe gezogen.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 224. Gest, Franc. 9. Guib. 498. Tudeb. 784, Wilh. Tyr. 686. Artafia tag nach Alb. Acq. 3rbn, nach Wilh. Tyr. funfachn millioria von Antiochien.

1097 und hinreichend besetht war. Unverzüglich begann er ben Rampf, allein felbst bie Panger ber Ritter wurden von ben Pfeilen ber Turken burchbohrt, und biese behaupteten ihre Stellung bis bas gange driftliche Beer auf erhaltene Botschaft berbeieilte. Run erft erlagen fie ber ungleich größeren Macht, und zogen fich nach Untiochien zurud. Die Kreuxfahrer gingen bierauf theils uber jene Brude. theils burch einige im Fluffe entbeckte Ruhrten, lagerten fich bann, nachbem auch bas Gepack angekommen mar, langs bes Ufers und schickten Mannschaft aus zur Berbeis schaffung von Lebensmitteln. Um folgenden Morgen brach bas heer wieberum auf' und zog auf ber großen Land= ftrage weiter bis in die Gegend ber Stadt; rechts ftromte ber Drontes in einem engen Thale und jenseit beffelben erhoben fich gewaltige, wild gerriffene ober fonderbar gu= gespitte Felfen?.

- N. C. M. C. Marrier, M. C. M

<sup>1</sup> Rach Alber. 159 fam Boemund guerft vor Untiochien an, und bie Uebrigen folgten am nachften Tage.

<sup>2</sup> Siehe bie Abbitbung in ber Voyage pittor, de la Syrie und Paulus Reisen II, 24,

## Fünftes Hauptstück.

Als die Byzantiner ihren Kaiser Romanus Diogenes im 1097. Jahre 1070 (wegen feines ungludlichen Krieges gegen bie Selbicuten) blenbeten, entfloh ein von ihm erhobener Urmenier Philaretus, aus Kurcht und Sag wiber bie Feinde feines Bohlthaters, und feste fich in den Befig von Un= tiochien, welche Stadt feit bem Jahre 968 in ben Sanben ber Griechen mar. Damit er jedoch von ben übermachtigen Turken in feiner neuen Berrichaft nicht fo, wie fruber bie Griechen, beunruhigt werbe, nahm Philaretus ihren Glauben an, gerieth aber baburch mit feinem Gohne in fo gro= fien Streit bag biefer, rachfüchtig und eigennubig, ben Beherricher von Nicaa berbeirief und in nachtlichen Mars ichen gen Untiochien fubrte. Diefer eroberte bie Stabt burch Ueberfall', ward hierauf von Thuthufch, bem Bruber Gultan Malets, Thuthufch aber von feinem Reffen Bors feigrot befiegt, und Bagi Gejan, ein naber Bermanbter bes felbichutifden Berricherstammes?, jum Befehlshaber in Untiochien erhoben. Bei ben Streitigkeiten welche gwis ichen Robvan und Defat, nach bem Tobe ihres Baters Thuthufch, ausbrachen, war Bagi Gejan balb bem einen, bald bem anderen zugethan, und fehrte mit Robvan von

<sup>1</sup> Abulfeda şu 968, 1084, 1095. Abulfarag. 207.

<sup>2</sup> Abulfeda ju 1095 und 1097 nennt Bagi Sejan ben Sohn Duhamebe, ben Enkit Alp Aretane; Wilh, Tyr, einen nahen Bermanbten

1007. einem Zuge gen Emesa und Schaizar zurück, als die Nachrichten von den großen Wallsahrten der Christen und dem Unglücke Kilibsch Arslans eintrasen. Sogleich forderte er und seine Sohne, mundlich und schriftlich, alle einzelnen selbschukischen Herrscher zur Hülse auf; aber diese wollten um der gemeinsamen Gefahr willen, noch nicht den inneren Haber beenden, und auf eigene Thätigkeit blieb hier, wie immer, der sicherste Verlaß.

Deshalb ließ Bagi Sejan', der übrigens um seiner Strenge willen gehaßt war, Lebensmittel und Rriegsbesbürsnisse in Untiochien aufhäusen und alle Besestigungen verstärken. Mit Einschluß der, aus den benachbarten Gegenden hieher Geslüchteten, stieg die Besagung der Stadt auf sechss bis siebentausend Reiter, und funfzehn bis zwanzzigtausend Außgänger.

Die Christen, welche daselbst bisher alle Gewerbe ungestört betrieben hatten², und nur von öffentlichen Bedienungen und dem Kriegsbienste ausgeschlossen waren, mußeten jeht größtentheils die Stadt verlassen und gesellten sich später zu Boemund; ihre Weiber und Güter behielt man dagegen zurück, als Pfand für das friedliche Betragen der Vertriebenen³.

Im Rathe ber christlichen Finsten wurde nunmehr eine zweisache Meinung vorgetragen. Die erste ging dahin: man solle die Belagerung nicht vor dem nächsten Frühjahre unternehmen, sondern den Winter in fruchtbaren Gegenden zubringen, dann die, in den Städten als Besahung zurückgebliebene Mannschaft heranziehen und mit überlegenen Kräften das Werk beginnen. Unterdeß werde auch Hülfe anlangen aus dem Abendlande, und Berstärfung von dem griechischen Kaiser.

<sup>1</sup> Kemalebbin bei Wilken II, Beilage 7. Reinaud extraits 5.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 689, 704.

<sup>3</sup> Hist. belli sacri 161

Hingegen behauptete bie zweite Partei!: burch Gottes 1007. Eingebung und Hulfe habe bas Heer bereits unsägliche Schwierigkeiten besiegt, burch Vertrauen und rastlose Thäztigkeit musse man solcher Gnade noch serner wurdig bleizben; jede Zögerung aber könne nur bazu dienen, daß Anztiochien noch stärker befestigt und ben Feinden Gelegenheit verschafft werde, zum Entsahe herbeizueilen. Diese Meinung, welche unter Underen Raimund von Toulouse vertheidigte, behielt die Oberhand; mit ungeheurem Geschrei und unter dem Schalle der Trompeten zog das christliche Heer am 21sten Oktober 1097 bis Untiochien; tiese Stille herrschte das gegen in der Stadt, und menschenleer schien sie den Pilgern?

Untiochien3, diefe erfte Stadt bes romifchen Morgen= landes, liegt in einer wunderschonen Gegend, fast zwei Meislen entfernt vom mittellandischen Meere. Gin hohes Ges birge, welches die Alten ben rhoffischen Kelfen nannten, lauft von Mitternacht bergu und bilbet abenblich von ber Stadt. eine, weit in die Gee ragende Landspige; fast in gleicher Richtung, aber tiefer landeinwarts, ftredt fich gwischen Untiochien und Meppo ein zweiter Bergruden. Bon beiben ftromen bie Gewäffer zu bem fifchreichen Gee Ofrenus im Norben ber Stabt', beffen Umfang eine Tagereife betragt und ben ein Bach mit bem Drontes verbindet. Diefer Strom, in neuerer Beit Farfar genannt, entspringt auf ben Bergen nordlich von Damaskus und fliefit in einem engen wilben Thale gegen Mitternacht, bis feine Richtung bei Untiochien durch morgenwarts vortretende Felfen und burch die westliche Cenkung bes Landes ploblich verandert wird. Bon Nord: often ber naht er ber Stadt's, berührt auf ber Abendseite bie

<sup>1</sup> Raim, de Agil. 142, 100 Constant (ON 1997) State St. 1

<sup>2</sup> Mm 18ten Oftober 1097 nach Wilh. Tyr. I, c. Mm 21sten nach Rob. Mon. und Gest, Franc, 9.

<sup>3</sup> Sanut. 142. Wilh, Tyr. 686 sq. Strabo XVI, 750.

<sup>4</sup> Kinneir I, 220 nennt ben See Ofrenus; Ali Ben II, 507-

<sup>5</sup> Raim. 143. Bern. Thesaur. 698. - Der Drontes flicht auf

1097. Mauern, wird hier schiffbar und wendet fich fublich zum Meere ! Das Gebirge, welches zwischen bem Drontes und bem Meere, von Damaskus ber mit jenem fast in glei= der Richtung lauft, und ihn zwingt nach Mitternacht zu stromen, theilt fich unfern Untiochiens in verschiedene Reis hen?, von benen zwei bie Stadt auf ber mittaglichen Seite erreichen. Die offliche Reihe fenkt fich minder fteil, und Beinberge und Garten find auf ben reizenden Abhangen angelegt; die abendliche Reihe ift bagegen ungleich hoher, und zwischen beiben streckt sich eine ungeheuer tiefe, schroffe Rluft; ein Bergstrom fturzt hier binab in die Stadt, verforgt burch unterirbifche Rohren alle Saufer und Garten mit Waffer3, und eilt bann zu bem, hier ruhig und ma= jestätisch binfliegenden Drontes. Auf jenem westlichen Relfen, von bem man bie herrlichsten Mussichten bis zum Gee Ofrenus hat, steht, in Berbindung mit ben Mauern Untiochiens, bie überaus feste, von allen Seiten unzugang= liche Burg; nur gegen Abend führt ein einziger gefährlicher Kuffteig, binab in bas schmale Thal4. Doppelte Mauern, außerst forgfaltig aus Quabern aufgeführt, umgeben bie Stadt: fie find von folder Dide's baf ein Bagen mit vier Pferden bespannt, ohne Gefahr auf ihnen gezogen wer= ben fann; 450 gefchickt vertheilte Thurme bienen gu meh= rer Befestigung. Auf ber Mittagefeite, wo bie Burg ftebt

ber Bestseite secus civitatis muros. Hist. belli sacri 167. Circa muros ejus. Fretellus in Baluz. miscell. I, 436. Diese Beschreisbung bes Laufes vom Orontes stimmt mit den alten Nachrichten und mit Niebuhrs, Reichardts, de la Roque's Karten (Voy. I. p. 188), endlich mit Oliviers Karte und Paultres trefslicher Karte ber Feldzüge Napoleons in Sprien.

<sup>1</sup> Fulch. Carn. 390. Michaud corresp. d'Orient, Vol. VII.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 713. Montem ab Austro habet. Alber. 159. Itinerar. Willebrandi in Leonis Allatii Symmict. I, 132.

<sup>3</sup> Otter Voyage I, 82. Kinneir I, 204, 230.

<sup>4</sup> Gest. Franc 23. Conder description of Syria 321.

<sup>5</sup> Tott Denkwürdigkeiten Th. III, 193, Dapper I, 119. De la Roque Voy. I, 204, Angele Roll Barbard Could Bell Barbard F.

und die Berge bis in die Stadt dringen, findet sich kein 1097. Thor; gegen Abend, zum Drontes gewendet, das Georgsethor; gegen Mitternacht, an der Stelle wo sich jener Fluß Antiochien nähert, das Brückthor; dann nordöstlich das Herzzogse und das Hunde Thor; gegen Morgen endlich das Paulusthor. Nahe bei diesem entspringt ein kleiner Bach, der sich zum Hundethore wendet und die Gegend morasstig macht.

Bei Betrachtung biefer Lage Untiochiens bemerkten bie Pilger fogleich, bag bie mittagliche Seite ber Stadt burch bie Burg und ben ichroffen Abhang ameier Bergruden gefdust, und feineswegs jum Auffchlagen eines Lagers geeignet fen; aber felbst von ben funf anberen, nach ber ebeneren Seite gerichteten Thoren, blieben zwei jenseit bes Drontes, namlich bas Bruckthor und bas Georgethor ben Chriften unzuganglich, und nur ber großere Theil ber Seiten gegen Morgen und Mitternacht ward eingeschlossen. Es lagerte fich vor bem Paulusthore Boemund; neben ihm bis jum Sundethore Robert von Flanbern, Robert von der Norman: bie und Sugo ber Große, mit ihnen Normannen, Frango: fen und Bretagner; por bem Sunbethore fanden ber Graf von Touloufe und ber Bischof von Pun, fie führten alle Gastogner, Provenzalen und Burgunder2; vor bem Berzogsthore enblich Gottfried von Bouillon, Guftathius fein Bruber, Die Grafen von Toul, Montaigu u. a. m., mit ihnen bie Lothringer, Friefen, Schwaben, Sachfen, Frang ten und Baiern. Der Dberbefehl wechfelte, nach einem Beidluffe, unter ben Rurften; boch burfte nichts ohne Rath ber übrigen Gblen unternommen werben, und einzelne toft= fpielige Bortehrungen beftritt man aus gemeinsamen Beis tragen.

<sup>1 3</sup>um Theil spatere Benennungen, so bas Derzogether von Gott-fried von Bouillon. Wilh. Tyr. 688.

<sup>2</sup> Auch Rrieger aus Spanien lagerten hier. Memorias de l'academia de la Historia V, 41.

1097. Die ersten Tage ber Umlagerung verflossen ohne Kampf. aber die Christen vergeudeten sogleich die großen Borrathe ber außerst fruchtbaren, burch Ackerbau und Sandel bereiderten Gegend'; indem fie theils in thorichter Rachsucht Bieles gerftorten, theils (uneingebenk ber Bukunft) von ben Lebensmitteln nur bas Leckerste auswählten. Much nahm man zur Erbauung der Schuppen fur Menschen und Thiere2, die Baume aus ben herrlichen Luft = und Frucht = Barten, fo baß in furger Frift feine Spur ihrer fruberen Schonbeit übrig mar.

Weil die Belagerten aber noch immer ftill blieben, fo magten fich Pilger, baburch zu fuhn geworden, von bes Bergogs Lager aus weit uber ben Drontes, um Futter fur bie Pferde zu holen. Gie wurden indeg von ben Feinden überrascht. konnten nicht schnell genug den Kluß durchschwim= men, und manche fanden ben Tob. Deshalb befchloffen bie Chriften, in biefer Gegend eine Brude ju erbauen: fie ver= banden Rahne. - welche theils im Fluffe, theils im obe= ren See gefunden murben, - mit Stricken, fugten Balfen ein und legten Rafen baruber, bis Alles bie erforber= liche Kestigkeit gewonnen hatte.

Mittlerweile thaten die Feinde mehre Ausfälle auf bas driftliche Lager vor dem Sundethore, mogegen fich bie Dilger burch Berftorung ber fteinernen Brude fichern wollten. welche hier ben einzig gangbaren Weg bilbete, weil bas, aus ber Quelle am Paulusthore berzufliegende viele Baffer, die übrige Gegend grundlos machte. Allein die Festigfeit ber Brude felbst und ber heftige Widerstand ber Belagerten, vereitelte jenes Unternehmen. Man naberte beshalb ber Brude ein festgefugtes, thurmahnliches Schirm= bach und stellte Bewaffnete barunter, beren Geschoffe jeben neuen Unfall ber Belagerten gurudbrangen follten 3. Diefe

<sup>1</sup> Gest, expugn. Hier, 565. Ein Bibber galt einen nummus, ein Ochse zehn nummos. Alber, 159. 3 . W. MIN

<sup>2</sup> Wilh, Tyr, 690.

<sup>3</sup> Wilh, Tyr. 691.

richteten aber fogleich ihre Wurfzeuge gegen ben neuen 1097. Schuthurm, und kaum hatten sich die Kreuzsahrer, der unsähligen Pfeile halber, etwas von der Brucke zurückgezogen, als die Untiochier das Thor offneten, ihnen nachstürzten und während eines kurzen Schwertkampfes jenen Thurm in Brand steckten. Mit lautem Jubel kehrten sie hierauf zur Stadt zurück.

Die Pilger bagegen hofften bag ihr, nunmehr eben= falls am Eingange ber Brude aufgestelltes Gefchus, ben Berluft bes Thurmes erfeben und bie Belagerten ichreden folle. Und in der That versuchten biese keinen Unariff, so lange jenes Burfzeug in Bewegung mar; faum aber ruh: ten bie Arbeiter, fo erfolgten unverzüglich neue, Berberben bringende Ausfalle. Deshalb entschlossen fich endlich bie, mehr belagerten als belagernden Dilger mit großen Relfenftuden ben Gingang jur Brude ganglich ju fperren, modurch beibe Theile gleichmäßig gesichert wurden und die Reindseligkeiten an diefer Stelle ein Ende nahmen. - Defter marb feitbem gefochten jenseits ber, von ben Rreuxfah= rern über ben Drontes erbauten neuen Brude. Go über: fielen bier eines Tages die Belagerten breihundert Pilger, und tobteten nicht wenige ebe Bulfsmannschaft aus Gotts frieds Lager anlangen und bie Reinde gur Stadt brangen konnte. Betrachtlich verftarft brachen biefe jedoch von neuem hervor, und mas ihrem Schwerte entging, fturate burch bas große Gebrange an ber Schiffbrude in ben Kluß?.

Fast brei Monate ber Belagerung waren nunmehr versflossen, und noch immer zeigte sich tein Erfolg: benn alle Tapferleit in einzelnen Gesechten blieb unentscheidend, und bie Belagerten wohnten um so sicherer hinter ihren starten Mauern, als die Pilger durchaus keine Fertigkeit besaßen Besestigungen dieser Art zu zerstoren. Auch entstand im driftlichen Lager statt des früheren Ueberflusses sehr großer

<sup>1</sup> Alb. Acq. 228.

<sup>2</sup> With. Tyr. 692.

1097, Mangel, weil verständige Sparfamkeit zu fpat an die Stelle übermuthiger Bergeubung trat. Die Preife aller Lebens= mittel fliegen bis auf eine unerschwingliche Sobe, und von vielen taufend Pferden blieben nur noch 2000 übrig 1. Theils waren fie vor hunger umgekommen, theils verzehrt worden; benn burch bie außerste Noth bedrangt, verschmahte man auch nicht das Widrigste und Efelhafteste. In der benach= barten Gegend fand man feine Vorrathe mehr, und bie Turken beschütten alle entfernteren Orte fo nachbrucklich. bag von mancher driftlichen Schaar, die fich fuhn vor= wagte, auch nicht Einer zuruckfehrte. Regenguffe hatten bie Belte unbrauchbar gemacht, und fo viele Pilger ftarben an Rrankheiten, daß der Raum fehlte fie zu begraben?. Un= bere, die sich noch kräftiger fühlten, entflohen, nur auf ihre eigene Rettung bedacht, nach Cilicien, ober zu Balduin dem Fürsten von Cheffa.

Sehnlichst erwartete man um diese Zeit die Ankunft von funfzehnhundert Geharnischten, welche Sueno der dänische Königssohn herzusührte; da erscholl die traurige Kunde: er sey nach heldenmuthigem Kampse mit seinen Bezgleitern und seiner Braut Florine von Burgund, in Kleinassen von den Türken erschlagen worden. Tatistos der Grieche rieth beshalb, man solle die Belagerung ausbeben und Winterlager in einer mit Lebensmitteln reichlicher versorgten Gegend aussuchen; er selbst übernahm eine Reise

<sup>1</sup> Die Provenzalen stießen den Pferden oder Maulthieren unbemerkt ein Eisen in den After, so daß sie bald nachher stürzten. Mancher ahnete Zauberei, Anderen war das Fleisch gestorbener Thiere zuwider, nur jene Provenzalen aßen davon mit Freuden, und zeigten sich außeharrender dei schlechter Kost, als alle Uebrigen. Rad. Cad. 152. — Die Ladung eines Esels an Eetreide kostete acht Purpuratos, eine Ruß einen Denar, ein Ei zehn Denare. Alber. 161.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 693.

<sup>3</sup> Michaud I, 246. Beicher Sueno es eigentlich gewesen, baruber siehe Langebek III, 631, Munter vermischte Beitrage 373, Dahl= mann I, 210.

nach Konstantinopel, um beim Kaiser die höchste Beschleu- 1097. nigung der versprochenen Hulse auszuwirken. Aber so löblich der Borwand seiner Entsernung erschien, so traf doch wes der die Unterstützung ein, noch kehrte Tatikios jemals zurück. Uuch der Graf von der Normandie hatte sich, der langwiesrigen Anstrengungen überdrüssig, nach Laodicea begeben und stellte sich erst auf die strengste Anmahnung wieder ein; der Herzog von Lothringen endlich, die Stütze und Hossinung des ganzen Heeres, lag danieder an schwerer Krankheit<sup>2</sup>.

In solchem Uebermaaße von Ungluck aller Urt, rathschlagten die Fürsten was zu beginnen sen? Die Belagezung nicht aufzuheben, war ber einstimmige Beschluß! Lesbensmittel aber sollten Boemund und der Graf von Flansdern, aus dem Inneren des Landes herbeischaffen.

Kaum hörten die Belagerten von diesem Borhaben und von der Krankheit des Herzogs, als sie aus dem Brückthore hervordrachen, um über die Schissbrücke in das christliche Lager zu dringen. Schon trieb sie der Graf von Touslouse zurück, als ein Pserd seinen Reiter abwarf, mehre dasselbe wieder fangen wollten, und dies Bemühen sälschlich dem Fußvolke als der Unfang einer Flucht erschien; deshalb wandte es sich, und den Belagerten blieb der Sieg. Groß war dagegen anfangs die Beute Boemunds und des Grassen von Flandern, allein jener mußte das Gewonnene zurücklassen, um der Uebermacht nachsehender Türken zu entsgehen, und die, von diesem in das Lager gebrachten Lesbensmittel, reichten nur sur wenige Tage.

Manchem fant nunmehr ganglich ber Muth. Bilbelm Graf von Melun', wegen feiner ungeheuren Starte ber Bims

<sup>1</sup> Rach Anna 252, hatte ihn Boemund überrebet: die Fürsten maren überzeugt, bas türkische Deer nahe auf Berantaffung ber Griechen, und wurden ihn unsehlbar bafür tobten. Er floh über Copern.

<sup>2</sup> Gest. Franc. 11. Rob. Mon. 48. Balder. 103. Guib. 501.

<sup>3</sup> Enbe December 1097. Hist, belli sacri 163. Alb. Acq. 232, Order. Vit. 733.

<sup>4</sup> Wilh, Carpentarius vicecomes Meleduni. Alber. 161.

1098 mermann genannt, ein Bermandter Sugos bes Großen, wollte entschlupfen; felbst Peter ber Ginfiedler, welcher bei geringem Einflusse in biesem Augenblicke viele Borwurfe boren mußte. verzweifelte an ber Bollführung bes, mit fo großem Gifer und Vertrauen begonnenen, Unternehmens. Beibe murben auf ber Klucht von Tankred ergriffen und jum Beere guruckgeführt: fie beschwuren aufs neue ihr Gelubbe, ent= gingen aber begungeachtet nicht bem heftigen Tabel Boemunds und ber Geringschatzung aller muthig ausharrenden Pilger 1. Bu ben letten gehorte vor Allen ber Bischof von Pun: er forgte, bag rings um Untiochien bie Uecker ge= pfluat und befaet wurden, damit Riemand in ber Stadt wahne man wolle die Belagerung aufheben, und bamit allen Turken die Ueberzeugung entstehe, ber beharrliche Wille erzeuge in den Pilgern nunmehr auch die nothige Vorsicht. Bu diefen irbischen Vorkehrungen, welche fur ben Augenblick immer noch ungenügend blieben, gefellten fich geiftige Er= mahnungen und Gebete, und ein bem Beere jur Buffe auf= erlegtes breitagiges Fasten erfchien als hohere Berpflichtung, mahrend man fruber ben, blog von außen entfteben= ben Mangel, ungern ertrug. Das Burfelspiel marb ver= boten2, eine große Bahl liederlicher Dirnen verwiesen, bart aber und öffentlich bestraft, wer sich bennoch in Gunben ertappen lieff. I snarstattot rams, american en un enelis met må i

Von allem bem, was im christlichen Lager geschah, blieb den Turken nichts verborgen. Kundschafter gingen aus und ein, bald unter bem ehrenvolleren Namen von Gesandten, dann als Urmenier, Sprer oder Griechen. Da die Fürsten hiegegen kein Mittel auffinden konnten, versprach Boemund das Uebel bald zu beseitigen. Er ließ gegen die Zeit des Abendessens zwei gefangene Türken tödten, braten, und öffentlich verkünden: kunftig solle jeder Späher auf

<sup>1</sup> Tudeb. 787. Withelm mußte zur Strafe eine Nacht im Freien vor Boemunds Belt zubringen. Guib. 546, Mailly II, 416,

<sup>2</sup> Gest. expugn. Hier. 566.

biese Weise von den Fürsten verzehrt werden. Da ent= 1098. flohen, erschreckt, die noch lebenden, und allgemein verbreistete sich im Morgenlande ein Gerücht: daß die Christen nicht bloß widerrechtlich eroberten, plunderten und todtschlügen, sondern auch als Menschenfresser zu verabscheuen wären!

So nachtheilig nun bie feindlichen Kundschafter erfchienen, fo großen Bortheil brachten die eigenen, welche ergabl= ten: es fammele fich bei ber Burg Sarem, etwa vierzehn Meilen von Untiochien, ein feindliches Beer. Unverzüglich brach ein großer Theil der Pilger auf und lagerte in der Ebene zwifchen bem See und bem Drontes, auf einer Stelle, wo beibe kaum eine Meile von einander entfernt find. Schon mit einbrechendem Morgen erblickte man bie, von Sarem angelangten Turfen, und ber erfte Pfeilregen that ben Franken vielen Schaben?. Weil aber Alug und See und Bergruden ben Raum beschrantte, und ihrer geringe= ren Bahl Bortheil brachte; weil ber, ben Turfen ungewohnte Rampf mit bem Schwerte eintrat, fo floben diefe. ungeachtet ihrer anfanglichen Uebermacht. Boemund welcher ben Nachzug führte, hatte nicht nur an jeber gefährlichen Stelle rafch Sulfe geleiftet, fondern focht gulett an ber Spite Aller mit ber hochsten Tapferkeit. 3weitaufend Turfen wurden getobtet, taufend Pferbe erbeutet3, Die Burg Sarem aber, beren fich armenische Chriften mahrend bes Rampfes bemachtigt hatten, von ben Siegern befett.

Die Untiochier, welche nicht ahneten bag bie Chriften von ber Unnaherung jenes Sulfsheeres benachrichtigt waren, thaten gleichzeitig heftige Ausfalle auf bas Lager; fanben aber von Seiten ber, jur Befahung zuruckgebliebenen Pilger, ben heftigsten Biberstanb und geriethen allmah-

<sup>1</sup> Wilh, Tyr, 996,

<sup>2</sup> Den 13ten gebr. 1098. Balder, 105. Den 10ten gebr. 1008. Hist, belli sacri 170. Den 9ten gebr. 1098. Gest, Franc. 12.

<sup>3</sup> Dachery spicil. III, 432.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 697 -698.

1098. lich in große Beforgniß, weil sich nirgends die von ihnen erwartete Unterstützung zeigte. Endlich, als die siegenden Christen heranzogen, wähnten die Belagerten, hoch erfreut, ihre Netter zu erblicken; aber bald verkehrte sich diese Freude in tiese Trauer, und zweihundert abgeschnittene Köpfe welche in die Stadt geschossen wurden, bewiesen die Größe der türkischen Niederlage.

Neuen Muth hingegen faßten die Christen: sie erbauten auf einem Berge, morgenwärts von dem Lager Boesmunds, eine schügende Burg; südlich wurde sie durch die Stadtmauer und den Morast gedeckt, gegen Abend und gegen Mitternacht durch den sich heranwindenden Fluß. Bei dem allem bezweckten indeß ihre Vorkehrungen noch immer mehr die eigene Sicherung, als den Angriff, und man sah der Anstrengungen kein Ende.

Um dieselbe Zeit langten genuesische Schiffe bei bem Ausfluffe bes Drontes an, Pilger und Lebensmittel herbei= führend?. Ueußerst groß war die Freude der Wallfahrer, neue Genoffen ihrer preiswurdigen Unternehmung zu finden. und hier, so wie bei jedem gunftigen Ereigniffe, trat ber Glaube hervor, eine frohliche Entscheidung muffe schnell ein= treten. Unvorsichtig aber eilten bie Vilger vom Lager zum Meere und vom Meere zum Lager; weshalb Boemund und ber Graf von Touloufe mit Bewaffneten nach ber Rufte gefandt wurden, um alle Unkommlinge sicher in das Lager zu geleiten. Raimund führte ben Vorderzug, Boemund beckte ben Nachtrab. Da brachen plotlich 4000 Untiochier aus einem Sinterhalte hervor, und erschreckt bachte ber ge= ringere Saufe ber Chriften fo fehr auf Flucht und Rettung, daß ber tapfere Widerstand ber Fürsten und Ritter ohne Erfola blieb.

Die Besiegten gahlten breihundert Tobte 3; das Ge=

<sup>1</sup> Alb. Acq. 236.

<sup>2</sup> Guib. 225. Accolt. III, 191.

<sup>3 1000</sup> Chriften wurden getobtet, nach Balder. 106 und einem gleich-

pad und alle Lebensmittel fielen in bie Banbe ber Turken. 1098, Raum mar inden die Nachricht von biefer Niederlage burch Die ersten Alüchtigen in bas driftliche Lager gekommen, fo befahl Bergog Gottfried (ber ju Aller Beil die Gefundbeit wieber gewonnen batte) ben Aufbruch bes Beeres, bamit ein unerwarteter ichneller Unfall bie Gieger erbrucke, und ben Tob ber Pilger rache'. Un ber Schiffbrude begeg= nete man ben Aliehenden; worauf fich Boemund und ber Graf von Touloufe fogleich von neuem gerade gegen die Feinde wandten, mahrend Gottfried mit feiner Schaar links jog, um einen Sugel nabe beim Brudthore ju geminnen, melder biefe Gegend beherrichte. Bon ben Mauern fah Bagi Sejan bie Gefahr ber Seinen und fandte ihnen Berftarfungen: aber ehe biefe ankamen, maren bie Turken von ben Christen mit furchtbarer Gil bis jum Brudthore getrieben und von Gottfried plotlich umringt worden: die mei= ften erlagen bem Schwerte, bie übrigen fanden ihren Tob im Strome. Bare Die Nacht nicht eingebrochen, man hatte die Stadt wohl in biefem Augenblicke erobert.

Alle Fürsten bewährten ihren Muth in diesem Kampse?, boch konnte sich keiner dem Herzoge von Lothringen gleichzstellen. Schon hatte er mehre Feinde erlegt, als ein Reiter von gewaltiger Größe rachbegierig auf ihn ansprengte; aber der Herzog sing dessen ersten Hieb mit dem Schilde auf, und spaltete dann (so wird erzählt) durch ungeheure Kraft seinen Feind in der Gegend des Nabels, daß die obere Hälfte zur Erde siel, die untere aber auf dem Pferde sigend, ein grauenvolles Schreckbild, zur Stadt sprengte! Groß war bier die Klage und das Elend, und nur wenigen Man-

geitigen Schreiben in Dachery spicil. III, 432. Die geringere Angabe ift aus Wilh, Tyr. 699.

<sup>1</sup> Dies geschah im Mary 1098 nach Alb. Acq. 258.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 700. Dachery spicil. III, 431.

<sup>3</sup> Rob. Mon. 60. Gilo 228, Order. Vit. 735, Bergt Plut. Pyrrhus cap. 24.

1098. nern blieb biejenige Fassung, welche nothig ist zur That. Deshalb gedachten sie in den nachsten Tagen nur der Begrabung ihrer Todten unsern des Brückthores! aber auch dahin drangen die Pilger und gruben die Leichname aus, um Gold, Silber und reiche Kleider zu erbeuten; sie schonten keines einzigen, und zählten dabei an 1500 seindliche Todte. Den Botschaftern des ägyptischen Sultans, welche um diese Zeit ein Bündniß gegen die seldschukischen Herrsscher anboten?, schickte man vier Pferde mit Köpfen der Erschlagenen beladen zum Meere, als ein Zeugniß des erssochtenen Sieges.

Ermuthigt kehrten nunmehr alle biejenigen Christen zurück, welche sich früher furchtsam in Bergschluchten, Hohlen und Wälber geslüchtet hatten: man berathschlagte wie
ber Sieg benutt werden konnte, und beschloß endlich in der
Gegend des Brückthores eine Schanze zu errichten, damit
hier den Gesahr bringenden Ueberfällen vorgebeugt werde.
So bedenklich erschien jedoch dies Unternehmen, daß mehre
Kürsten unter mannichsachen Vorwänden die Leitung und
Beschützung ablehnten<sup>3</sup>; da erbot sich endlich Graf Raimund von Toulouse: er wolle nicht allein die Arbeiter sichern,
sondern auch sämmtliche Kosten des Baues aus seinem eigenen Vermögen tragen.

Lange Zeit war Raimunds Gesundheit so geschwächt, daß er dem Heere nur wenig nüßte, kaum Theilnahme an den Ereignissen bewies und sich den Vorwurf des Geizes zuzog, weil er, obgleich der reichste unter den Fürsten, doch Niemand freigebig beschenkte: jest verstummte jede übele Nachrede. Zu jenem Bau verwandte man übrigens in

<sup>1</sup> Nach Gilo 228, war auch ein Sohn Bagi Sejans getöbtet worben.

<sup>2</sup> Tudeb. 790. Siehe unten bei ber Belagerung von Jerufalem bas Rahere über bie Berhaltniffe zu Aegypten.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 702.

<sup>4</sup> Raim. 150.

turkischen Grabmalern ausgebrochene Steine', und nach 1098. schneller Beenbigung ber Schanze legte man eine starke Beschung hinein, so daß das Brückthor hiedurch den Unstiochiern versperrt ward, und nur noch das westliche Thor zwischen dem Flusse und dem Bergrücken gangdar blieb. Allein bald wurde ihnen auch diese Freiheit beschränkt: denn Tankred ging', vom Grasen Raimund unterstützt, über den Orontes, erhielt (wahrscheinlich aus dem gemeinschaftlichen Schanze) 400 Mark Silber, und erbaute dasür eine ähnsliche Schanze vor dem Georgsthore, wobei die Trümmer einer alten Burg und eines hochgelegenen zerstörten Klosssters, zur Grundlage dienten.

Rur Die Sicherheit Aller war burch biefe Unftalten gwar viel gewonnen, aber ju große Gorglofigkeit brachte mandem Einzelnen noch immer Berberben. Rabe bei einem Geholze bas bis zur Stadt reichte, fpielte Abalbert' Graf von Lübelnburg Burfel mit einem fo edlen als iconen Beibe. Dahin ichlichen fich bie Turfen, bieben bem Grafen ben Ropf ab und führten bas Beib gen Untiochien. Sie mußte bier ben Luften ber Sieger frohnen, litt bann ben Tob, und man ichof ihr haupt mit bem ihres Freunbes in bas driftliche Lager. - Um anderen Tage warb ein Pilger, Namens Balo', bicht bei ben Mauern von ben Feinden ergriffen und mit graufamer Buth in Stude gerif= fen. 218 fein Weib Umberga biefe That vernahm, blieb fie ploplich erftarrt, einer Marmorfaule abnlich, fteben, und ohne außere Zeichen bes Lebens. Nachbem fich endlich biefe gewaltsame Spannung lofete, brach sie in unendliche Rlagen aus, malzte fich jammernd auf ber Erbe, und fo wie fruber bie Erstarrung, waren nunmehr alle Bewegungen

<sup>1</sup> Gest, Franc. 13.

<sup>2</sup> Rad, Cad. 845.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 230. Er mar aus bem Gefchtechte ber franklischen Raifer.

<sup>4</sup> Rob. Mon. 53, Bolder, 108,

1098. gewaltsam und schrecklich. — Rainald Porchitus' war den Türken in die Hånde gefallen, und sollte nach ihrem Befehle von den Zinnen der Mauern herab um Austösung slehen'; er rief dagegen mit lauter Stimme den Christen zu: "seyd standhaft und harret aus, denn alle Håupter der Feinde sind gefallen und Keiner ist übrig geblieben, welcher sie mit Kraft und Verstand anzusühren vermöchte." Dolmetscher übersetzen Rainalds Worte, und die Türken bedrohten ihn hierauf mit den härtesten Strafen, wenn er nicht binnen einer Stunde dem christlichen Glauben entsage; allein er verachtete ihre Drohungen gleich ihren Verssprüg freudig den Todesstreich.

In dem Maaße als um dieselbe Zeit unter den rings eingeschlossenen Antiochiern Mangel einbrach, mehrten sich die Lebensmittel bei den Christen: denn der Weg zum Meere war frei, das Frühjahr erlaubte den Schissen ohne Gesahr zu segeln, der Boden trieb mancherlei esbare Pslanzen hervor und durch den Eiser der christlichen Bewohner langte Zusuhr aus Armenien an<sup>3</sup>. Auch verloren sich alle mählich die Krankheiten, und Balduin von Schessa sandte große Geschenke, sowohl für die Fürsten, als für die Geringeren<sup>4</sup>. Herzog Gottsried erhielt 50,000 Goldstücke, alle Einkünste von Turbessel und der diesseis des Euphrats des legenen Gegend. Außerdem war ihm ein tresslich gearbeitetes, großes Zelt zugedacht<sup>5</sup>, welches aber Pankratius den Boten geraubt und an Boemund geschenkt hatte. Sobald

<sup>1</sup> Nach Gilo 229, hatten die Antiochier einen Waffenstillstand nachgegesucht und erhalten, um sich zu berathen, ob die Stadt zu übergeben sen; und während dieser Zeit geschah die That.

<sup>2</sup> Hist, belli sacri 174. Tudeb. 791.

<sup>3</sup> Michaud I, 254. Mathieu Eretz in ben Notices IX, 308.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 703.

<sup>5</sup> Rach Alb. Acq. 242, fandte Rikusus, ein armenischer Furst aus ber Gegend von Turbeffel, bas Belt.

ber Herzog hievon Nachricht erhielt, verlangte er bie Ruck: 1098. gabe, heftiger als seine sonstige Festigkeit und Ruhe ers warten ließen; und andererseits widersprach Boemund hart: nachig jenem Verlangen, bis alle Fürsten sich mit Recht für Gottfried erklarten.

Un ber Freundschaft aller Fürsten war aber Boemund in biefem Augenblicke mehr gelegen als je: benn er wollte Untiochien fur fich gewinnen, ohne Theilnahme ber Uebris gen. Schon langft hatte er namlich Berftanbniffe mit Porrhus', einem zu Muhameds Lehre übergetretenen Ur= menier, angeknupft, welchem bie Bewachung eines wichti= gen Thurmes auf ber Abendseite Untiochiens anvertraut mar und ber Bagi Sejan haßte, weil ihn biefer hart behanbelt und gezwungen batte, bie, nur fur feinen eigenen Bebrauch aufgehäuften Borrathe, unter alle Bedurftige ju vertheilen?. Die Uebergabe jenes Thurmes (und bamit ber Stadt) an die Chriften, zeigte bem Porrhus einerseits bie Gelegenheit ju ficherer Rache, und bie Aussicht auf fehr große Belohnungen; anbererfeits aber, fur ben Kall bes Diflingens feiner Unternehmung, bas unabwendbare Berberben feines gangen Saufes. Wenn er jedoch nur mit Gi= nem, nicht mit Mehren verhandelte, wenn bie Stadt einem einzigen, nicht allen Furften zu gleichen Theilen übergeben wurde; fo blieb bie Gefahr bes Entbedens geringer, und bie Aussicht auf eine ansehnliche Belohnung murbe befto ficherer. Deshalb richtete Porrbus feine Untrage nur an

<sup>1</sup> So erzählt Rad. Cad. 153; die Hist, belli sacri 177, nennt ihn bagegen einen Aurken (ex genere Turcorum). Wilh. Tyr, tast ihn gang driftlich gesinnt senn, allein er war gewiß außertich ein Mostem, sonst hatte man ihm nicht ben Schus eines wichtigen Postens anvertraut. Anna 252 nennt ihn einen Armenier

<sup>2</sup> Pyrrhus de violata conjuge erat offensus. Alber. 163 und Chron. Saxo gu 1097; aber bies ift nicht wahrscheinlich, ba Bagi Sejan sehr alt war; obgleich auch Remaleddin (bei Willen II, Beilage 7) bezeugt, jener habe ben Pyrrhus foltern laffen und ibm feine Guter genommen.

1098. Boemund, ihm allein wollte er bie Stadt verrathen zu ausschließlichem Befige 1. Boemund, ber biefe Bebingung vielleicht nicht fowohl angenommen, als felbst in Unregung gebracht hatte, forschte nun: ob die Fursten geneigt maren bemjenigen kunftig die Stadt allein zu überlaffen, ber fie burch feine Tapferkeit und Geschicklichkeit gewonne? Aber alle behaupteten ihr gleiches Recht auf eine Vertheilung. und der Graf von Toulouse2, - welcher dem Normann aus mehren Grunden schon langst abgeneigt mar 3. - fügte außerbem bingu: burch folde Festfegung eines ausschließ= lichen Gigenthums, wurde man jenem in Konftantinopel ge= leisteten Bersprechen untreu4, bem griechischen Raifer, ge= gen Sulfe an Gelbe und Mannschaft, alle eroberten, fonft ju feinem Reiche gehörigen Besitzungen, gurudgugeben. Mus biefem Beschluffe ber Fürsten entstanden neue Bogerungen. bie um fo gefährlicher wurden, weil endlich mehre mostemische Beberricher eingefehen hatten, bag bie Feinbichaft ber Chriften zuletzt alle treffe, also auch gemeinsamer Wiberstand so gerecht als nothia sen.

Die Fürsten Korboga von Mosul und Nisibis, Dekakt von Damaskus, Dschanaheddaula von Emesa und viele andere Emirn und Große, sammelten ein surchtbares Heer, zogen gen Edessa und belagerten die Stadt drei Wochen lang ohne Erfolg. Da überzeugte sich Korboga zu spät, daß die Besiegung des Hauptheeres der Kreuzsahrer und die Rettung Untiochiens das Wichtigere sep, und Balbuins Schicksal dadurch zugleich unabänderlich entschieden werde. Dennoch bleibt der, sonst unbegreislich langsame Zug

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 705.

<sup>2</sup> So Balder. 109. Guib. 509. Hist. belli sacri 177. Tudeb. 792. Nach Wilh. Tyr. l. c. wibersprach allein ber Graf von Touslouse; Gottfrieb, die Grafen von Flanbern und von der Normandie, auch Hugo ber Große erklätten sich geneigt.

<sup>3</sup> Rad, Cad. 173.

<sup>4</sup> Gest. Franc. 23. Gest. expugn. Hier. 563.

vom Euphrate her, nur baburch erklärlich: daß die übrigen 1098. Fürsten wohl schon mit Korboga in Uneinigkeit gerathen waren, welcher, obgleich nicht ohne Krast und Herrschersgaben, sich doch zu stolz und heftig gegen Männer zeigte, die ihm ursprünglich gleich standen und nur freiwillig solgten. Allerdings vergaßen sie hiemit, um einer kleinen empfindlichen Kränkung willen, die größere, nur scheinbar entsfernte Gefahr!

Eine unsichere Kunde von der Annaherung des turkisschen Heeres verbreitete zwar Schrecken im christlichen Lasger, offenbare Furcht zeigte aber nur Graf Stephan von Blois; denn unter dem schlecht ersonnenen Vorwande seine Gesundheit herzustellen, eilte er mit vielen Begleitern nach Alexandrette und ließ, für den Fall einer Niederlage der Kreuzsahrer, Schiffe zum Absegeln nach Europa in Stand sehen. Die Fürsten, betroffen über eine so traurige Erscheinung, saßten den Beschluß: daß Ieder des Todes sterben solle, wer künstig von Hohen oder Niederen ohne Erslaudniß Aller, daß Lager heimlich verlassen werde; sie schwuren, zur Besestigung ihres eigenen Willens noch vierzehn Jahre lang in der Belagerung Antiochiens außzuharren!

Mittlerweile brachten Kundschafter nahere Nachrichten über das türkische Heer, und es trasen Abgeordnete von Korboga ein, welche sprachen : "warum zieht ihr einher verwüstend und blutvergießend? dieses schielt sich nicht sur Pilger. Wollt ihr friedlich nach Jerusalem wallsahrten, so soll euch nichts Boses geschehen, sondern jeder Bedarf darzgereicht werden; bei langerer Widersetzlichkeit trifft euch aber unabwendbares Berderben." Man antwortete: "die Christen welche friedlich als Pilger hieher zogen, sind vers

<sup>1</sup> Alb. Acq. 241. Abulf. III, 316 gu 1094, 1095,

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 706,

<sup>3</sup> Gilo 230. Gest. Franc. 15.

<sup>4</sup> Rob. Mon. 52.

1098. spottet und mißhandelt worden; beshalb haben wir die Baffen ergriffen und werden mit Gottes Gulfe Gerufalem ero= bern und alle biejenigen gander, welche uns nach angestamme tem Rechte gufteben." Alle biefe Nachrichten und Berband= lungen wurden keineswegs offentlich bekannt gemacht, bamit der Muth bes großen Saufens nicht noch mehr fanke: vielmehr rathschlagten bie Furften insgeheim über bie zu ergreifenden Maagregeln'. Manche wollten mit bem ge= fammten Seere gegen Rorboga giehen und eine Schlacht magen, andere einen Theil ber Pilger im Lager laffen und nur den Ueberreft in den Rampf fuhren. Boemund aber, welcher ben eigenen und ben gemeinsamen Bortheil gleich fehr befordern wollte, rief ben Bergog von Lothringen, Die Grafen von Touloufe, von Klandern und von der Norman= die bei Seite und sprach2: "Lieben Bruder, ich sehe wie ihr in Sorgen fend über die Unkunft bes feindlichen Beeres, wie ihr bald biefes bald jenes vorschlagt, ohne boch das Richtigste und Beste zu treffen. Denn im Fall wir Alle bem Feinde entgegenziehen, fo erobern bie Untiochier bas Lager, gerftoren unfere Werke und erhalten Freiheit je= bem Bedurfniffe abzuhelfen; wenn wir dagegen im Lager eine Befahung zurucklaffen und nur die Uebrigen wiber Rorboga fuhren, fo find wir nach beiben Seiten gefchwacht, und muffen (ba die ungetheilten Krafte kaum die Untiochier abhalten konnten) sowohl im freien Felde, als im Lager besiegt werden. Unvermeidlich ift also bas Berderben in jedem Kalle, - wenn wir nicht die Stadt vor der Unfunft Rorbogas erobern! Es fteht aber in meiner Gewalt, fie in jeber Stunde zu gewinnen, burch bas Einverstandniß mit einem Bewohner, welcher ben festesten Thurm bewacht; doch

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 707.

<sup>2</sup> Balder. 110 fagt zwar, Tankred sey gegenwartig gewesen, alztein glaubwürdiger versichert sein Geschichtschreiber Rad. Cad. 157, daß er nicht von der Verrätherei unterrichtet war, und während dessen einen Streifzug vollsührte. Nach Order. Vit. 737, stellte Pyrrhus seinen Sohn als Geißel an Boemund.

nur unter ber zweisachen Bebingung: daß man ihm große 1098. Geschenke und Freiheiten bewillige, mir aber und meinen Nachkommen die Stadt ausschließlich überlasse. Weiß nun Jemand von euch schnellere und bessere Rettung, so bin ich bereit jeden Anspruch aufzugeben." Gern und eilig bewilzligten die Fürsten jest Boemunds Forderung, und auf den einzelnen Widerspruch des Grafen von Toulouse ward keine Rücksicht genommen.

Die Beforgniff', welche in belagerten Stabten Dog= lichkeiten oft als wirklich zeigt, hatte auch um biefe Beit in Antiochien, - ungewiß woher und auf welche Beife -, bas Gerücht erzeugt: es moge wohl im Werke fenn, bie Stadt den Reinden ju verrathen. Much konnte man folche That von ben driftlichen Bewohnern mit Recht befurchten: benn bie Reicheren, welche man allein in ber Stadt als Beifeln gurudbehalten hatte, wurden fo hart mit Dienften und Bahlungen bedruckt, bag fich ihr urfprunglicher Bunfch bie Berrichaft ber Unglaubigen ju fturgen, baburch noch erhoben mußte. Boemunds Vertrauter Porrhus, gerieth ebenfalls in Berbacht und ward aufgeforbert, fich vor Bagi Sejan und ben mostemischen Großen gu rechtfertigen. Er verlor jedoch bie Faffung nicht, beantwortete alle Fragen fehr gewandt und außerte endlich mit groffer Ruhnheit: "nur von ben Auffebern ber Thurme und Thore fonne Berrath angestiftet werben, beshalb muffe man jene verwechfeln und ihnen andere Poften anweisen." Die turkischen Un= führer wurden hiedurch beruhigt, und entließen ben Porrhus; weil jedoch ber Abend schon herannahte, blieb, burch ein ungunftiges Schidfal, die Musfuhrung feines beilfamen Borfchlages bis zum nachften Morgen verschoben?: - und er hatte bereits Mues mit Boemund fur bie nachfte Racht perabrebet!

i Wilh. Tyr. 708.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 709. Gest. Franc. 14.

1098. Dem gemäß zogen die Schaaren der Chriften nach bem freien Kelbe, um feine Uhnung zu erwecken bag man biefen Abend noch etwas gegen die Stadt unternehmen wolle; nur wenige Fuhrer kannten ben geheimen Befehl. mit bem Einbruche ber Nacht ohne Gerausch in bas Lager jurudzukehren. Porrhus fpahte auf den Binnen und neben ihm fand fein jungerer, bes Geheinniffes unkundiger Bru= ber. Da hub jener forschend an': "D mein trauter Bruber, wie jammern mich jene Pilger unferes Glaubens, bie noch so freudig und furchtlos dahinziehen! Reiner ahnet, welchen Gefahren er binnen kurzem erliegen wird!" Aber ber jungere Bruder antwortete ihm: "thoricht ift beine Sorge und bein Mitleid unnut! Mochten fie boch Alle bald von den Turken vertilgt werden, denn erft feit ihrer Unkunft ist unfer Loos schrecklich, und nie konnen sie uns fur alle erduldeten Leiden einen Erfat gemahren." Als Porrhus biefe Worte horte, schwieg er und verbehlte klug= lich sein Vorhaben.

Mittlerweile war die Nacht schon halb verslossen, und Boemund sandte einen Getreuen zum Thurme, nach den verabredeten Zeichen zu horchen. Ein herabgeworfener Stein deutete auf Gefahr; mehre nach einander fallende verkundeten dagegen gunstige Bereitschaft. Es siel aber weber ein Stein noch mehre; der Bote sah nur Bewegung auf dem Thurme im blassen Lichtscheine, er ward unruhig, angstlich, da horte er endlich die leisen Worte: "schweig und sen still, bis der wachthabende Führer mit

E to a continue

<sup>1</sup> Pprrhus ist laut Wilh. Tyr. heimlicher Chrift (siehe oben), nach Guib. 526, ließ er sich erst nach der Einnahme Antiochiens tausen, begleitete die Pilger gen Jerusalem, und beredete dann viele ihm in seine Heimath zu folgen, wo er große Bestigungen habe. Diese Begleiter verrieth er aber den Türken und trat wiederum zum Muhamedanismus über. Ist diese Nachricht gegründet, so mag ihn früher auch schlechthin nur Eigennuß bestimmt haben. In der Erzählung solge ich Wilh. Tyr.

ber Begleitung und ben Kackeln vorüber ift." Diefe nah= 1098. ten. Porrhus murbe gerühmt wegen feiner Bachfamfeit, ber Fackelglanz verschwand. "Jest ist die rechte Zeit," rief jener hinab, ber Bote eilte ins Lager, und balb maren bie Fürften mit ihren Begleitern angelangt. Porrhus ließ ein Geil in die Tiefe binab, baran ward eine Strickleiter gebunden, hinaufgezogen, befestigt, fein Bort aber gesprochen. Da ergriff die Chriften große Ungst, ob nicht ber Berrath ihnen galte, bis Fulcher aus Chartres2 (nach bem Ausbrude bes alten Geschichtschreibers), "wie ein Ub= ler, ber feine Jungen jum Fliegen auffordert und über ih= nen schwebt," fuhn ben übrigen voranstieg. Mun folgten mehre, ber Graf von Klanbern, auch Boemund. Gie fan: ben in einem anftogenden Gemache ben Bruber bes Porrbus ruhig fchlafen, und zuerft von allen Keinden ward er nie= bergestoßen: folden Sohn hatte jener Berrather nicht er= wartet3, und es mochte ihn einen Augenblick lang feine That gereuen. Raum aber entging Porrhus felbft der Tobesgefahr: benn burch übermäßige Laft mar bie Leiter ge= riffen und feine zweite aufzufinden; man furchtete von neuem Berrath. Die Bahl ber Chriften erfcbien ju gering gegen die etwa andringenden Feinde, und Pyrrhus follte entgelten, mas er weber bezwecht, noch bewirft hatte. Enb= lich fprengten bie übrigen, hievon benachrichtigten Rreugfahrer

<sup>1</sup> Rad. Cad. 155. Wilh. Tyr. 710. 2 Rad. Cad. 1. c. Es ift boch nicht unwahrscheinlich, daß bieser Bulder und ber Chronift Bulder biefelbe Perfon ift.

<sup>3</sup> Rad Wilh. Tyr. und Bern. Thesaur. 694, ber jenem burdjaus folit, tottete Porrhus ben Bruber felbft, .. fromm und ichanblich gus gleich" (fo bie Worte). Ferner flieg Boemund guerft hinguf und rief; aber Reiner wagte ju folgen, weil man fürchtete bie Stimme ware nachgeabmit; er mußte gurudfteigen, und nun erft faßten Alle Muth. Die im Bert aufgenommene Ergabtung beftatigen bagegen, mit gerin: gen Abweichungen, Rob. Mon. 54. Gesta Franc. 15. Balder. 110. Raim, 148. Hist, belli sacri 179, Alb. Acq. 246, Tudeb. 703. Rad, Cad, 156. Gilo 241.

1098, eine fleine Pforte, bie jur Linken bes Thurmes lag, aber lange in ber Dunkelheit nicht gefunden werden konnte: fie drangen in großer Bahl ein, nahmen gehn Thurme, bieben bie Befabung nieber, eilten zum Brudthore, besiegten bie Bache und offneten auch bier ben Gingang fur bas gange Beer. Bu fvåt borten bie Bewohner Untiodiens ben garm. und erst mit bem Anbruche bes Tages erkannten sie bie Urs fache; blutrothe driftliche Kahnen wehten von den Mauern berab! Bergeblich war nun aller Widerstand ber Turken. vergeblich ihre Bemuhung fich zu verbergen: benn auch die armenischen und sprischen Christen erariffen bie Baffen. führten die Kreugfahrer in bie Baufer ber Reichsten und Bornehmften, und zeigten jeben Schlupfwinkel. Man verschonte weber Greife, noch Beiber, noch Kinder, allgemein und schrecklich war Mord und Plunderung: zehntausend follen gefallen fenn an biefem einzigen Tage! Schamseb= baula, Bagi Sejans Sohn, rettete fich mit einer Schaar ber Tapferften in bie Burg, feine Mutter und zwei Neffen wurden gefangen'; Bagi Sejan felbft entfloh vereinzelt auf ungebahnten Bergpfaben. Sier begegneten ihm fprifche Chriften, und abneten bas Geschehene2. Bergeblich fuchte er fie jum Mitleiden ju bewegen: Sag und Soffmung bes Gewinnes und Bortiebe fur die neuen Berricher, überwogen: fie tobteten ihn und brachten jauchzend fein Saupt und Behrgehenk zur Stadt. Sier fand man fast gar feine Lebensmittel, und nicht mehr als funfhundert abgemattete Pferbe. Selbenmuthig und mit der größten Musbauer hat= ten die Turken Antiochien vertheidigt, vom 18ten Oktober 1097 bis jum britten Junius 10983. Ohne die Verrathe= rei bes Porrhus mare bem Schickfale ber Stabt, aller Rreugfahrer, ja ber Geschichte ganger Sahrhunderte vielleicht eine veränderte Richtung gegeben worden4; wenn

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 733. Aankred verfolgte bie Turken, nach Anna 253.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 247. Order, Vit. 738. Abulf. zu diesem Sahre.

<sup>3</sup> Chron. fossae novae 867. Vitriac. hist. Hier. 1065. 4 So wichtig erschien schon früher die Belagerung und Einnahme

es anders erlaubt ift, über den Gang der Weltbegebenhei= 1098. ten willkurliche Betrachtungen folcher Art anzustellen.

Endlich hatten Mord und Plunderung, Gebete und Dankfeste ein Ende !. Man erkannte, jur Befinnung tom= mend, baf eine breifache Gefahr die Freude und bas Bohlleben zu zerftoren brobe, welchem sich, - eine naturliche Folge ber langen Entbehrung -, Mehre voreilig überlie: nen? Es hielt namlich Schamsedbaula, Bagi Sejans Cohn3, die feste Burg Untiochiens noch befest, es zeigte fich bag bie Lebensmittel nur auf furze Zeit hinreichten, es famen Nachrichten über Nachrichten von ber Unnaberung bes turkischen Beeres. Die Kurften beschloffen, allen diefen Gefahren ruftig entgegenzutreten, und führten guerft bas heer miber bie Burg; allein nach einem langen Rampfe 4, in welchem auch Boemund verwundet ward, überzeugten fie fich, bag verfonliche Tapferkeit nicht hinreiche fo funft= liche Befestigungen ju erfturmen, und bloß ber Sunger bie Befatung gur Uebergabe zwingen konne. Unfalle ber Turten auf die Stadt felbst follte eine, in der Gil gegen bie Burg angelegte Berschanzung abhalten.

Gleichzeitig wurden Schaaren leichter Soldaten nach allen Richtungen, insbesondere auch nach dem Meere gestandt, um Lebensmittel jeder Art herbeizuschaffen; aber selbst bei der eifrigsten Bemühung blied der Erfolg nur gering, weil durch die neunmonatliche Anwesenheit eines so

Antiochiens, daß man den ersten Kreuzzug auch den antiochischen nannte. Alber. 316. Aehntich ist die Eroberung Roms durch Totilas; aber der Gothe hielt weit bessere Mannszucht, als die Führer der Kreuzschrer. Procop. III, 20 de bello gothico. Ueber eine chanson d'Antioche, Fauriel XXXIX zur Histoire de la Croisade contre les Albigeols, und p. 4.

Wilh. Tyr. 713. Martene thesaur. 1, 271.

<sup>2</sup> Wenige dürsten es jest so gottlos sinden, als der Kapellan Zuicher aus Chartres, daß die Pitger concubuerunt eum soeminis exlegilus

<sup>3</sup> Sensadolus bei ben Abenblanbern.

<sup>4</sup> Rob. Mon. 56,

1008 großen Heeres, fast alle Vorrathe ganzlich erschöpft waren. Herzog Gottfried forgte, daß bas östliche Paulusthor gegen etwanigen raschen Ueberfall gehörig gedeckt wurde, und fandte eine starke Besatzung nach der, von Boemund vor dem Hundethore angelegten Burg.

In solchen Beschäftigungen war der zweite Tag nach ber Einnahme Antiochiens fast verstoffen, als die Thurm-wächter anzeigten: daß sich dreißig türkische Reiter der Stadt näherten, und beschäftigt schienen die Lage und die Umstände zu erforschen. Erzürnt über diese Kühnheit, eilte Roger von Barneville mit funszehn Rittern ihnen entgegen: jene aber slohen, dis die Christen in einen Hinterhalt von 300 Reitern geriethen, wandten sich dann um, tödteten Roger mit einem Pfeile, schnitten ihm daß Haupt ab und kehrten freudig zu den Ihrigen zurück. Die Pilger brachten den Leichnam in die Stadt, und begruben ihn mit großen Klagen; denn Roger war, seines freien edlen Sinnes und seiner Gewandtheit wegen, beliebt bei Christen und Türken, und oft mit Ersolg zu Unterhandlungen abgesandt worden.

Fast gleichzeitig hatte Korboga die Brucke über den Drontes erstürmt!, und die christlichen Vorposten niedersgehauen; mit dem Anbruche des dritten Tages hörte man in Antiochien das dumpfe Geräusch eines nahenden Heeres, und sah es bald darauf zahllos in geordneten Schaaren heranziehen. Viele Pilger glaubten in fast unbegreislicher Täuschung<sup>2</sup>, Alerius der griechische Kaiser nahe mit der

<sup>1</sup> Alb. Acq. 248. Gilo 244. Wilh. Malmest. 139. Nach Remalebbin (bei Wilken II, Beilage 7) kam Korboga am achten Junius vor Antiochien an.

<sup>2</sup> Mir nicht mehr unbegreiflich, feitbem ich gesehen und gebort baß 1806 die ersten in Berlin einrückenden französischen Idger von Manchem für Russen gehalten wurden; daß Einzelne im Bolke glaubten, os werde in der Nahe eine Schlacht gesochten zwischen Preußen, Russen und Franzosen, als zu Ehren des Einzugs Napoleons in Charlottenburg, die Kanonen gelöset wurden.

versprochenen Sulfsmacht, und erft als feine freundschaftlis 1098 den Boten ankamen, als bie Turken, fo weit bas Muge trug, die Ebene bedeckten und fich lagerten, ba verkehrte fich jene hoffnung in besto großere Furcht! Um fored: lichsten erschienen breitaufend Maulanen, welche vom Ropfe bis ju ben Kuffen gepangert, und fur ben Ungriff mit einem Schwerte bewaffnet waren. - Sogleich nach feiner Ankunft verlangte Korboga von Schamsebbaula bie Ueber= gabe ber großen Burg, jum Beichen feiner aufrichtigen Ge= finnungen; und diefer bewilligte die Forderung, weil er allein durch beffen Beiftand hoffen durfte fich zu retten !. Runmehr umlagerten bie Turfen Untiochien von bem offli= den bis jum westlichen Thore, und gwar auf ber Mittags= feite, um mit ber Burg in naberer Berbindung ju bleiben: fie befturmten beftig bie morgenwarts gelegene Schange Boemunds. Bum Entfage berfelben brach ber Bergog von Lothringen mit gablreicher Mannschaft hervor, mußte aber ber Uebermacht weichen und fich glücklich schäpen bag er, nebst ber Befatung jener in Brand gesteckten Schange, bie Stadt erreichte. Doch murben hiebei an zweihundert Chriften getobtet, gefangen, ober im Gedrange beim Thore ers brudt. Fast gleichzeitig erfolgten heftige Ausfalle aus ber Burg; weshalb bie Rreugfahrer einen tiefen Graben um biefelbe zogen, ftarfere Berfchangungen aufführten, und bies burch die Gefahr fur bie Stadt minderten, aber noch im= mer nicht gang hoben: benn bei einem neuen unerwarteten Anfalle, mare Boemund nebft vielen machehaltenden Golen beflegt und gefangen worden, batten nicht ber Bergog von Lothringen und Robert von ber Normandie, in bochfter Gile Bulfe bergugeführt.

Bei naherer Berathung ichien es bem turfischen Felbe berrn ungenügend, die Stadt nur von einer Seite zu bestrangen, ohne auf ben anderen die Gemeinschaft der Christen mit bem offenen Lande abzuschneiben; überdies boten

<sup>1</sup> Gest. Franc. 15. Balder, 112.

1098. die Berge auf der Subseite, für die Reiterei nur sehr unbequeme Lagerstellen, und es mangelte an hinreichen dem Futter für die Pferde. Deshalb ließ Kordoga eine Besahung in der Burg, und verlegte sein Heer rings um die ganze Stadt. Der erste Angriff nach dieser veränderten Stellung, ersolgte auf die Schanze Raimunds am Brückthore, welche Robert von Flandern mit 500 Pilgern beseht hielt. Vom Morgen die zum Abend, einen ganzen Sommertag hindurch, vertheidigte sich dieser mit heldenmuthiger Tapserseit, die die Türken sich zurückzogen. Da sie aber entschlossen waren, den Kamps am solgenden Morgen mit größerer Macht zu erneuen, und Robert einsah, er könne widerholten Augriffen nicht immer mit so glücklichem Ersolge widerstehen, so zerstörte er während der Nacht die Schanze und zog sich in die Stadt zurück.

Sier mehrte sich taglich bie Sungersnoth?, und es geigte fich fein Mittel ihr abzuhelfen: benn die Turfen bemachten den Weg jum Meere, tobteten die Seefahrer und verbrannten beren Schiffe, fo bag fein Sandelsmann aus Enpern, Rhodos, Ifaurien oder Cilicien mehr einlaufen und Baaren feil bieten wollte. Gelbst Bornehme fonnten die nothigen Lebensmittel nicht bezahlen, und bankbar nabmen die, fonst so reichen Grafen von Uscha. Gottfriebs Erbieten an, ihnen freie Bebrung zu bewilligen. Man af Pferde, Rameele, Efel, Maufe, gefochte Thierhaute und Baumrinden; alle Sitte und Ordnung horte allmablich auf, benn bas bringenofte aller Beburfniffe lofete jebe Rudficht. So ward auch die Wachsamkeit geringer, und breißig Turfen hatten schon in der Stille ber Nacht einen Thurm er= stiegen3, - bemjenigen nabe, welcher ben Kreuzfahrern ben Eingang eröffnet hatte -, als gludlicherweise eine

<sup>1</sup> Alb. Acq. 250. 100 2 200 a 17gh, new you still

<sup>2</sup> Gest. Franc, 19. Guib. 518. Rob. Mon. und Alb. Acq. I. c. Wilh. Tyr, 716.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 251. Wilh. Tyr. 717.

Runde diese Gegend erreichte, die Gesahr bemerkte und 1008. Lärm erhob. Zuerst eilten Graf Heinrich von Uscha und zwei seiner Berwandten aus Mecheln, Siegmar und Franko, zu Husse; allein die Türken, welche sich jeht unmöglich retten konnten, wollten wenigstens nicht ungerächt sterben, verwundeten Franko tödtlich am Kopse, und stießen Siegmarn das Schwert durch den Leib. Erst als Christen in größerer Zahl herbeieilten, wurden die Türken theils niederzgehauen, theils von dem Thurm in die Tiese hinabgestürzt.

So pon allen Seiten mit Gefahren umringt, burch hunger und Roth ermattet, verloren nicht blog bie gerin= geren Dilger, sonbern auch viele Eble ben Muth. Bu biefen gehörten: Bilhelm von Grantemaisnil Boemunds Schwestermann , Alberich beffen Bruber, Guibo Truffel, Pambert ber Urme und Bilbelm ber Bimmermann, beffen geiffiger Ruth fo gering als feine korperliche Starte groß war. Gie ließen fich an Striden von ber Mauer binab (beshalb zur Schande Stricklaufer genannt), und gelangten, theils auf ungebahnten Pfaben und unter großen Beichwerden, theils mit ber gur Flucht verführten Flotte nach Alexanbrette2, wo fich Graf Stephan von Blois ichon feit geraumer Beit aufhielt und bas weitere Schicffal ber Balls bruder unthatig erwartete. Undere Pilger, welchen bie Alucht bis in die driftlichen gander zu gefährlich schien, gingen gu ben Turken über, Chrifti Lehre abichworend, und au eigener Entschuldigung, Die Noth ber Pilger in ihren Erzählungen noch vergrößernb.

Um folchen Uebeln gu fteuern, übertrugen bie Fursten

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 715. Anna Comn. 256. Henr. Huntind. 376. Bon Guido Truffel, ber mahrscheinlich herunter siet, heißts in Sugeri vita Ludov. VII, c. 8, p. 286: toto corpore destitutus desecit. Paschatis II befaht spater: die von Antiochien hinveggelausen waren, sollten im Banne bleiben, und die troe des Gelübbes zu hause blieben, insumes haberi decernimus. Bouquet XV, 20.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 251. Tudeb, 790, Fulco 892. Alber, 165,

1098. sten, nach dem Antrage des Bischoses von Pun, den Oberbeschl an Boemund, versprachen ihm auf die Dauer der Belagerung Gehorsam und schwuren auszuharren troh aller Gefahren. Mit rastloser Thatigkeit sorgte nunmehr Boemund nehst seinen Freunden Tag und Nacht sür Sicherung und Widerstand, — denn es galt nicht allein den Ruhm, sondern auch den Besih —, Thürme, Mauern und Thore wurden mit den sichersten Pilgern beseht und die Flucht surchtsamer unmöglich gemacht. Der Graf von Blois, Wilhelm von Grantemaisnil und die übrigen bereits entstommenen Strickläuser welche unterdeß, nur auf ihre eigene Rettung bedacht, von Alexandrette abgesegelt waren, landeten in einem cilicischen Seehasen und eilten dem grieschischen Kaiser entgegen, welcher endlich mit einem Heere herbeizog.

Allerius war vorfatlich nicht fruber aufgebrochen: benn im Kalle bes Unterganges ber Franken hatte fich, megen übereilter Feindseligkeiten, Die ganze turkische Macht wider ihn gewendet und feinem Staate vielleicht ben Untergang gebracht. Diese Rucksichten und Berechnungen erschienen indeß ben Pilgern irdisch und unheilig, weil sie in einer rudfichtlosen Aufopferung fur bie Sache ber Chriftenheit, ihre hochste und einzige Pflicht faben. Alexius hatte aber auch nicht einmal eher aufbrechen konnen: benn er mußte vorher die turkischen Statthalter Maraces und Tangriver= mes, burch feinen Schwager Johannes Dukas, mit Muhe von den Inseln des agaischen Meeres vertreiben und die Sicherheit ber Schiffahrt herstellen ; er mußte Smyrna und Ephesus, Sardes und das phrugische Laodicea erobern, um keinen Feind im Rucken zu laffen, ber ihn leicht abge= schnitten und vertilgt hatte. In seinem Beere befanden sich an 40,000 Lateiner, welche theils wegen Krankheit ober Urmuth bem Buge ber übrigen nicht ichnell folgen gekonnt, theils erft fpater aus ihrer Seimath aufgebrochen waren.

<sup>1</sup> Anna Comn, 256 - 258.

Bei Philomelium in Phrygien trafen Stephan von 1098. Blois, Wilhelm und bie genannten Flüchtlinge ben Raifer, und ftellten ihm bas Elend ber Pilger noch größer vor, als es wirklich war; bem ihre unruhmliche Flucht be= burfte einer erheblichen Entschuldigung. Boemunds Bruder Buibo, welcher bie Griechen begleitete, erlag fast bem Schmerze' als fein eigener Schwager bie Wahrheit ber Schilderung bezeugte, und rief aus: "o bu breieiniger Gott, wenn bu allmachtig bift, warum liegest bu bas gu? Baren es nicht beine Rampfer und Pilger? Sat je ein Ronig, ein Raifer die Seinen fo untergeben laffen, wenn er fie retten konnte? Ber wird noch fur bich ftreiten, auf bich vertrauen wollen?" Und biefe Unficht theilten die Meiften, fo bag fein Laie mehre Tage hindurch Christi Namen anzurufen, fein Geiftlicher Gottesbienft zu halten magte. Alerius aber fehrte auf ben Grund Diefer Berichte um: weil er mit feinem Beere Korboga nicht besiegen konne und Un= tiochien nicht vor bem Untergange ber Christen erreichen werde; weil endlich Ismael, ber Sohn bes Sultans von Itonium, fcon ein machtiges heer fammele um ihn in Rleinaffen anzugreifen. Damit biefes nicht in bie romi= fchen Landschaften einbreche, ließ ber Raifer bie Gegend zwischen Itonium und Dicaa verwusten, und offentlich befannt machen: bag große turfifche Beere folgen wurben, alle Chriften fich alfo ichnell mit ihren Gutern nach Rons stantinopel retten mochten. Biele folgten biefer Aufforde= rung, und Merius freute fich bes fleinen Gewinnes, nach= bem er größere Plane, icheinbar aus erheblichen Grunden, mehr jedoch aus Uebereilung aufgegeben hatte.

216 bie Runde von biefen Begebenheiten in Antiochien an: langte, befchloffen felbft mehre Rurften, - fo ergablen wenigftens einige Schriftsteller -, in bunteler Racht gum Meere gu entfliehen, und nur Gottfrieds und bes Bifchofes von Duv

<sup>1</sup> Balder, 118. Robert, in Ducheane IV, 799. With, Tyr. 719. Order. Vit. 741.

1008. Berebsamkeit, bewegte sie endlich zu neuer Ausbauer'. Den geringeren Pilgern konnte man aber weder mit Gute noch mit Gewalt Muth einslößen; sie versteckten sich in den Häusern und anderen Schlupfwinkeln, dis Boemund sie durch ein schreckliches Mittel hervortried. Er ließ die Stadt an mehrern Orten anzünden, ein Sturm verbreitete unerwartet das Feuer über Maaß', an 2000 Häuser brannten nieder, herrliche Kirchen, kostdare Besitzthümer, unersestliche Denkmale des Alterthums gingen verloren; aber die dampsende Debe erinnerte Alle, daß demjenigen kein Besitz bleiben soll, welchem der Muth sehlt ihn zu vertheidigen.

Um biefe Beit tam ein Geiftlicher, Ramens Detrus Bartholomaus 3, jum Bifchofe von Pun und jum Grafen von Toulouse und erzählte mit großer Umständlichkeit: baß ihm der heilige Undreas mehre Male im Traume erschienen fen und ihm aufgetragen habe: er folle ben Kursten verfunden, wo in ber Kirche bes Apostels Petrus die Lanze verborgen ware, mit welcher man bie Seite Jesu Christi burchstochen hatte. Der Bischof von Pun nahm auf bas Vorgeben bes Geiftlichen keine Rudficht, Graf Raimund bingegen ließ ihn von seinem Kapellane genau bewachen und ordnete an, bag nach Entfernung alles Bolkes aus jener Rirche, zwolf Manner an ber bezeichneten Stelle nach: graben mußten. Sie muhten fich vergeblich vom Morgen bis zum Abend, Graf Raimund hatte fich bereits wieder auf seinen Posten begeben, auch andere Gble maren icon binweggegangen und die Arbeiter erschopft; da fprang De=

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 720. Dicitur, quod Principes de vita desperantes etc. Nach Raim. 152 fam bas Gerúcht im Bolfe aus: populus existimabat, quod principes vellent fugere ad portum.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 781, Gest. Franc. 19, Balder. 116, Guib. 517. Rad. Cad. 160 fagt irrig daß Robert von Flanbern bie Stabt anzünden ließ.

<sup>3</sup> Hist. belli sacri 181. Vor Allen Raim. de Agil. 150—152. Siehe bie Erzählung von ber Lanze, als Legende bargestellt, in ber zweiten Beilage.

ter ohne Schuhe und im blogen Sembe in die Grube, flehte 1098. um hoheren Beiftand, und jog bald nachher bie gange bervor. Gie wurde feierlichst ben versammelten Pilgern vorgezeigt, Graf Raimund feiner Frommigfeit halber (bem Befehle bes Apostels gemäß) jum Trager berfelben ernannt, und ein Seft gestiftet jum Unbenten biefer Begebenheit !. Dem Bolle entstand burch bies Bunder neuer Muth und neues Bertrauen, und Erzählungen ahnlicher Art wirften auf gleiche Beife. Go erbot fich unter Underem ein Prie= fter Stephan: er wolle burch bie Feuerprobe erharten, baß ihm Chriftus erfchienen fem und binnen funf Tagen Ret= tung versprochen habe, wenn bas Bolk sich wieder zu ihm wendete. Beim Ungriffe der Turten follten bie Pilger fprechen : "bie Feinde find verfammelt und ruhmen ihre Macht; Berr, gerbrich ihre Starte und gerftreue fie, benn Rei= ner ftreitet fur une, ale bu allein unfer Berr und unfer Gott." Gleich nachbem Chriftus biefen Befehl gegeben habe, fen bie beilige Jungfrau mit ben Borten gu ihm getreten: "berr, bies ift bas Bolt, fur welches ich fo oft zu bir flehe."

Die Fürsten beschlossen diese feurige Stimmung der Menge schnell zu benußen, wenn man anders Korboga nicht durch Unterhandlungen bewegen könne, billige Bedingungen einzugehen. Sie sandten deshalb Peter den Einsiedler und einen, der türkischen Sprache nicht ganz unkundigen, Grasen Herluin an ihn ab, welche vorgelassen wurden und mit dreistem Tone also sprachen: "wir legen dir im Namen der Christen die Wahl vor, ob du die, ihnen seit uralter Zeit zugehörige, durch Gottes Hülfe wieder eroberte Stadt und alle benachbarten Lande friedlich übergeben, und uns ohne Kehde unsere Straße ziehen lassen, oder ob du den Kampf mit uns wagen willst. In dem lesten Kalle magst du

<sup>1 2</sup>m 14ten Junius nach Raim, 152.

<sup>2</sup> Rach Abulfed. III, 316 und Abulfar. 242, baten bie Chriften für fich um freien Abzug, nach Alber. 168, boten fie bem Korboga freien Abzug; — beibes vereinigt fich babin, baß fie fich in ander-

1098 ferner bestimmen, ob die zwei der Vornehmsten burch 3meis kampf, oder mehre Auserwählte, oder das ganze Beer ben Streit entscheiden follen. Bor Allem aber ermahnen wir bich im Namen der Fürsten, die Lehre Chriffi der ba Gottes Sohn und Gott ift, anzunehmen, und bich burch bie Taufe von Cunde und Irrthum zu befreien." Rorboga ant= wortete: "er verabscheue die aberglaubige Lehre ber Chris ften, und verlache ihre thorichte Behauptung von alten Unrechten auf den Besit des Landes. Denn wenn überhaupt in ben jetigen Umstånden davon bie Rebe fenn konnte, fo wurde immer bie neue Berechtigung jede altere vernichten, und die Chriften als gesetwidrig angreifende Reinde erfcheinen laffen. Nicht ben Fürsten komme es zu, ihm eine beschrankende Kriegsweise vorzuschlagen, noch sep er perbunden, fich nach ihrer Willfur zu bestimmen; fondern fei= nem Billen gemäß mußten fie jegliches thun ober laffen. Er werde aber die Erwachsenen bem Gultan Borkeigrof gefangen überfenden und alle andere, gleich unnügen Bau= men, niederhauen laffen. Nur wenn die Pilger Muhameds Lebre annahmen', follte ihnen nicht allein Schonung, fonbern mehr Land und Gut zu Theil werden, als fie je mit Gewalt erobern konnten." — Beibe Theile suchten ben Beweiß ber Bahrheit ihres Glaubens auch in ber außeren Macht und dem außeren Glucke, und wollten umgekehrt fur ben Befit bes Irbifchen ein, von aller Zeit und allem Bechfel unabhangiges Unrecht, feststellen. Gie vergagen, daß die Wurzel bes Glaubens von jenen Erscheinungen un= abhangig ift, ber Schwache und Thorichte aber nicht be= herrschen kann, mas einst großere Uhnen gewannen: viel= mehr wird jedes Geschlecht nur nach dem geschätt, mas es felbst thut, und sein irdischer Besit steigt und fallt in ber Regel mit ber jedesmaligen Tuchtigkeit.

weiten unternehmungen nicht hinbern wollten. Bergl. Raim. 154, Alb. Acq. 254, Wilh. Tyr. 722, Fulch. Carn. 393, Rad. Cad. 163.

1 Tudeb. 800.

Korboga erstattete bem Sultane Bericht von ber Lage 1098. ber Franken und ichickte ibm einige gefangene Kreuxfab= rer: fpottend, daß fo armlich Gekleidete, mit holzernen Bogen und anderen schlechten Waffen Berfebene, Ufien zu ers obern gebachten! Leicht und binnen furger Beit wurden Alle Berftreut ober vertilgt fenn. Und mit Recht ichien Korboga biefe Soffnung zu begen; nur feine eigene Mutter warnte ben Sicheren: er moge nicht ben Ruf eines untabeligen, glucklichen Kelbberrn aufs Spiel feten, im Rampfe gegen Durftige und Berzweifelnbe. - "Mutter, bu fprichft thoricht," war seine Untwort; "siehst du nicht, wie Alle eingeschlossen und bulflos mir in die Bande gegeben find? Und ich follte bas Baterland nicht retten von Raubern und graufamen Reinden?"2 Die Mutter schwieg und kehrte nach Aleppo, Graf Herluin und Peter ber Einfiedler aber nach Untiodien gurud. Hier bub biefer in einer allgemei= nen Berfammlung mit gewohnter Keierlichkeit eine Rebe an, über die Macht, ben Reichthum und bie Drohungen bes feindlichen Feldherrn; aber ber Bergog von Lothringen, befürchtend bes Bolkes Muth mochte burch biefe Nachrichten gefchwacht werben, jog ihn schnell bei Geite und befahl: er folle nur gang kurg ergablen, ber Krieg fen unvermeid= lich. Zwei Tage verfloffen unter ben eifrigften Borbereitungen zur Schlacht: man befferte bie Ruftungen aus, scharfte die Waffen und vertheilte die Lebensmittel reichlicher, weil man balb mehr zu gewinnen hoffte.

In der Nacht vom zweiten auf den britten Tag versfammelten sich die Fürsten zur letzten nothigen Berathung, das Bolk zum Empfang der Befehle; dann zogen Alle, noch vor dem Aufgang der Sonne, in tiefer Stille nach den Kirchen, empfingen Christi Leib und beichteten ihre Sünden. Bischof Abemar von Puy sprach zu den Verfammelten: "ihr habt Christi Leib empfangen, eure Sünden gebeichtet

<sup>1</sup> Hist, belli sacri 182.

<sup>2</sup> Gest, Franc. 16, Guib. 513. Hist, belli sacri 192.

1098, und Befferung gelobt, ihr habt allen Saber beenbet und alle fruhere Keinbschaft abgelegt, eingebenk bes Wortes: "baran follt ihr erkennen bag ihr meine Junger fend, fo ihr Liebe unter einander habt." Der Berr ift mit benen. welche diese Liebe bewahren, er giebt ben Sieg Allen die fich fur ihn opfern, er wird Alle verderben welche burch Keigheit ihr Leben zu erhalten suchen." — Ungetheilt mar nunmehr ber Gifer und die Begeifterung in bem gangen Beere ': felbst die Erschopften schienen gesund und fraftig. felbst die Besorateren voll Muth; benn wo der Glaube ent= fteht daß hobere Machte ein Unternehmen begunftigen, er= scheint jede irbische Gefahr gering. Um 28sten Junius bes Jahres 10982 zogen bie Chriften mit ber Morgenrothe in feche Schaaren zum Bruckthore 3: Die erste Schaar führte Sugo ber Große und ber Graf von Klandern, Die zweite der Herzog von Lothringen, die dritte Robert von der Normandie, die vierte ber Bifchof von Dun, die funfte Tanfred, die fechste und ftarffte Schaar endlich Boemund: fie follte ben Rudenhalt ausmachen und überall unterftuben, wo Sulfe nothig ichien. Graf Raimund von Touloufe, noch an Rrankheit leidend, befehligte die, jum Schute gegen Unfalle aus ber Burg, in Untiochien guruckgelaffene Mannschaft.

Streng wurde jede Plunderung verboten 4, ehe der Feind vollig geschlagen sen; so gewiß hoffte man mit halb nackten, von Hunger ermatteten Fußgangern und nur 300 tauge lich gerufteten Reitern, das zahlreiche im Ueberstuffe ge=

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 723. Gilo 247.

<sup>2</sup> Alber, 169.

<sup>3</sup> Sechs Abtheilungen erwähnen Hist. belli sacri 193, Rad. Cad. 165, Tadeb. 801 it. f. w. Wilh. Tyr. führt zwölf Abtheilungen auf. Es finden sich überhaupt viele Abweichungen in der Erzählung der Schlacht Nur hundert taugliche Pferde waren in Antiochien, nach dem Schreiben der Fürsten an Paschalis. Dodechin zu 1100.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 724. Alb. Acq. 258.

nahrte türkische Geer zu besiegen! Wie muß der Zustand 1098. der geringeren Pilger gewesen seyn, wenn selbst Herzog Gottsried und Graf Robert von Flandern, sich zur Schlacht Pferde vom Grasen Raimund leihen mußten! — Der unzgewöhnlich reichliche erquickende Morgenthau galt für eine Gabe des Himmels', sür ein Zeichen der gewissen Retztung. Geistliche winkten mit dem Kreuze Glück von den Mauern hinab; andere, den Zug der Pilger geleitend, erztheilten den Segen und stimmten den Kriegspfalm an: "Herr, du stehest auf, und deine Feinde sind zerzsstreut." Im Chore antwortete das ganze Heer: "Gott will es!"

Sobald bie Turken in ber Burg beim Unbruche bes Tages Bewegungen unter ben Chriften bemerkten, gaben fie burch Aufstedung einer großen ichwarzen Kahne? und burch ben Schall ber Trompeten, bem Beere Rorbogas bas verabredete Beichen einer nahenden Gefahr. Aber ber turfifche Relbberr blieb rubig beim Schachspiele figen, und fandte nur 2000 Reiter an bas Bruckthor, um ben Musfall ber Chriften zu verhindern; welche jedoch unterdeß die Brude erreicht und ihre beften Bogenfchuben in ben Borberzug gestellt hatten. Deffungeachtet wichen bie Turfen erft, als Unfelm von Riburgsberg mit unglaublicher Rubn= beit mitten unter fie fprengte und bie übrigen Pilger, burch biefes Beifpiel befeuert, unwiderstehlich vorbrangen. Giligst benachrichtigten bie Emirn ben Rorboga von biefen Ereig: niffen und ftellten ihm vor: es fen ichlechterbinge nothwenbig bie Chriften, wo nicht gang in bie Stadt gurudgubrans gen, boch ohne allen Bergug und mit bem größten Rach= brud anzugreifen, ebe fie fammlich aus Untiochien bervorgezogen und in Schlachtordnung geftellt maren. Jener aber antwortete: "laßt fie nur Alle hervorkommen, bamit fein

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 725. Vincent, Bellov. 1036. Michaud I, 311.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 256. Rad, Cad, 166.

1098. einziger unserem Schwert entgehe!" Doch befahl er bas Heer solle sich rusten, und sandte den Ortokiden Sokman' mit einer beträchtlichen Abtheilung unbemerkt hinter Hügeln und Gebuschen zur Abendseite, um den Pilgern in den Rücken zu kommen und ihre Flucht nach dem Meere zu hindern. Diese hingegen verbreiteten sich über die ganze Ebene, damit kein hinterhalt sie berücke oder von der Stadt abschneide.

Langfam naberten fich jest beibe Seere bis auf bie Ent= fernung eines Pfeilschuffes3; bann fturmten die brei erften christlichen Abtheilungen in rascher Gil jum Ungriffe, bier= auf folgten bie übrigen, die Schlacht ward allgemein. Einige Emirn gonnten aber Korboga nicht ben Ruhm bes Sieges, sie flohen übereilt, ja zum Theil vorfablich; und fcon wandte fich ber Vortheil an mehren Stellen auf bie Seite ber Chriften, als Sokman mit feiner Schaar bervorbrach und Boemunds Mannen anfangs aus ber Ferne mit Pfeilen, bann aber in ber Nahe mit Reulen und Schwer tern heftig angriff. Belbenmuthig fochten bier die Chriften, allein immer schwächer ward ihr Wiberstand, und immer größer die Macht ber Feinde; benn Rodvan von Meppo und andere turfische Fürsten unterflütten Gofman nachbrucklich, sobald fie ben glucklichen Erfolg feiner Unftrengungen bemerkten. 3war fprengte Sugo von Bermandois herbei und durchbohrte mit der Lanze einen turkischen Reis ter, welcher aus den Reihen hervoreilend zum Angriff ermunterte; aber gleichzeitig traf ein Pfeil Doo ben Belgier. welcher die Hauptfahne trug, und sobald die Keinde bas

<sup>1</sup> Order. Vit. 742.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. nennt falschilch ben långst getöbteten Solyman von Ikonium als Führer bieser Abtheilung; ich habe Sokman genannt, weil Abulkar. 242 bessen Tapferkeit so rühmt, als Wilhelm bie Sokmans.

<sup>3</sup> Reiter auf weißen Pferben mit weißen Fahnen, geführt von Beiligen, waren ben Chriften zur Bulfe, ben Turben zum Schrecken ers schienen, erzählt Balder. 121 u. f. w.

driftliche Felbzeichen finken faben, brangen fie machtig vor= 1098. warts. Da stellte fich ihnen Ritter Bilhelm von Blois mit bem Schwerte entgegen, hob bie Kahne wieber empor und befeuerte zu neuem Angriffe. In biefem Augenblicke ber bochften Gefahr erfcbienen Tanfred und Bergog Gottfried mit ihren Schaaren, welche auf allen übrigen Stellen bie Feinde geworfen hatten; und nunmehr konnte auch Gotman nicht langer widerstehen, sonbern ließ bas burre Gras in Brand fteden, bamit ber, ben Mugen fcmergliche verfinfternde Dampf', wenigstens bas Rachfegen unmöglich mache. - Mittlerweile hatte fich bas Sauptheer ber Turfen burch ein schmales Thal zuruckgezogen 2 und auf bem gegenüber liegenden Berge von neuem fo geordnet, baß ein Bach bie vorbere Seite bedte. Db es nun gleich ge= fabrlich erschien eine folde Stellung zu erfturmen, fo brangen bie Chriften bennoch, unter Gottfrieds, Boemunds und Tanfreds Fuhrung, bem Trager ber beiligen Lange nach3. über ben Bach und ben Berg binan. Much bier wurden bie Turten geworfen. Korboga, ber von einem Sugel ber Schlacht zugesehen und Befehle ertheilt hatte, floh ohne au raften bis uber ben Cuphrat; fein Beer, bes Fuhrers beraubt, gerftreute fich nach allen Geiten und Tanfred verfolgte bie Flüchtigen, fo weit es bie Rrafte ber, burch ben Rampf icon ermubeten, Pferde erlaubten. Urmenische und fprifche Chriften lauerten in Balbern, Bergpfaben' und anderen Schlupfwinkeln auf die Turken, erfchlugen ihre alten Berfolger und nahmen Rache fur alle fruberen Beleibigungen.

Im turtischen Lager fanden bie Christen unermegliche Beute; und nicht blog Rostbarteiten, wie fie nur Uffiaten

<sup>1</sup> Rach Balder. 121 war bies Angunben bas verabrebete Beichen bes Ruchguges. Siebe Gilo 248 und Rob. Mon. 64.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 726.

<sup>3</sup> Chron, Barense gu 1098.

<sup>4</sup> Order, Vit. 743.

mittel aller Art. Die frühere Armuth verwandelte sich in Reichthum. Bor Allem aber erregte das Zelt Korbogas die allgemeine Bewunderung der Christen: es war mit Thürmen, Mauern und Bollwerken nach Art einer Stadt geziert, in viele Zimmer, zu welchen lange Gänge führten, abgetheilt und bot hinlänglichen Raum für 2000 Menschen.

Ehe noch die Christen aus dem Lager siegreich nach Antiochien zurückgekehrt waren, hatte der Besehlshaber der Burg, die Niederlage seiner Glaubensgenossen bemerkend, Raimunds Fahne aufgepflanzt, um sich gegen Mord und Gewalt zu schüßen; jest aber bewirkte Boemund daß, dem früheren Versprechen gemäß, die Uebergabe an ihn ersfolgte. Sener Besehlshaber und mehre Türken ließen sich, zu großer Freude der Christen, tausen; die anderen, denen man freien Abzug bewilligte, hatten unter christlicher Beseckung schon ungesährdet die türkischen Besitzungen erreicht, als sie auf eine Schaar Balduins von Edessa und auf christliche Armenier stießen, angegriffen und niedergehauen wurden.

In Antiochien feierte man nunmehr große Dankseste, und der Bischof von Puy warnte vor Frevel und Uebermuth: denn nicht durch eigene Kraft, sondern nur durch himmlischen Beistand sey der Sieg über die ungleich größere Macht der Feinde errungen worden. Johannes der Patriarch, welcher unter der Herrschaft der Ungläubigen viel Uebeles erduldet hatte, behielt seine Bürde für die künstige, günsstigere Zeit. Alle Kirchen wurden gereinigt, und die Kossten der Anschaffung von neuen Leuchtern, Kreuzen, Kelchen, Gewändern u. s. w. aus der Beute bestritten; denn die Türken hatten die Gotteshäuser zum Theil in Ställe vers

<sup>1</sup> Rob. Mon. 66, und Hist, belli sacri 195. Die Uebergabe ber Burg fällt (nach Kemalebbin bei Wilfen II, Beil. 7) auf ben vierten Julius.

wandelt', die Gemälbe der Heiligen aus Uebermuth und 1098. eingepflanztem Hasse gegen alle Abbildungen ausgekratt, oder doch durch Blendung der Augen, durch Berstümmes lung der Nasen und anderer Glieder, entstellt. Auch diese Bilder wurden erneut, und mancher gewaltige Krieger fand sich durch die Beschauung der heiligen Geschichten, zu mils deren und frommeren Gesinnungen angeregt.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 727.

## Sechstes Hauptstück.

1098 Deur die, Allen gemeinsame Gefahr, hatte die Unspruche ber Einzelnen gemäßigt, und kaum war jene verschwunden, fo erhob fich innerer 3wift. Boemund verlangte ben aus= schlieflichen Besis Untiodiens auf ben Grund bes, vor ber Uebergabe mit ihm geschloffenen Bertrages; Die Fürsten bagegen behaupteten: es hatten hiedurch die Unsprüche nicht aufgehoben werden konnen noch follen, welche dem griechi= schen Raifer, nach fruberem Berfprechen, auf die Eroberun= gen im ehemaligen romischen Gebiete guftanben. Bon bie= fen Unsprüchen, entgegnete Boemund, burfe nicht mehr bie Rebe fenn, ba Alexius, ungeachtet bes gegebenen Wortes, feineswegs Sulfe geleiftet, sondern bie Vilger zur Beit ber größten Gefahr furchtsam ben Turken preis gegeben batte. Alle Kursten thaten hierauf Bergicht auf eigene Unsprüche': nur Raimund von Toulouse, welcher die Burg und die Schanze am Bruckthore inne hatte2, konnte burch feine Vorstellung zur Uebergabe berfelben an Boemund vermocht werden; und felbst als Bruder Peter Bartholomaus be= hauptete: ber heilig Undreas fen ihm nochmals erschie=

<sup>1</sup> Daß Boemund als Herr und wohl ohne Rücksicht auf das Eigenthum der früheren Besiger versuhr, ergiebt sich auch daraus, daß er am 14ten Julius 1098 den Genuesern, für das Bersprechen ihres Beistandes, eine Kirche und dreißig Häuser schenkte. Ughelli Ital. sacra IV, 846.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 728.

nen und laffe bem Grafen bie Ausfohnung mit Boemund 1098. anbefehlen, blieb diefer unbewegt: - vielleicht am beften unterrichtet, welche Bewandtniß es mit ben Erfcheinungen Peters hatte. Jeder von beiden Furften martete auf Beles genheit, ben anderen aus feinem Befige zu vertreiben; mah: rend Sugo ber Große und Graf Balbuin von Sennegau? nach Konftantinopel an Alexius gefandt wurden, um ibn ernstlich an die schleunige Erfullung feiner Bufagen gu er= innern, weil fich die Furften fonft, bei langerer Bogerung, ihrerfeits von allen Berfprechungen fur entbunden hielten. Graf Balbuin erreichte Konstantinopel nicht, er wurde nach einem Gefechte mit ben Turfen in ber Gegend von Nicaa, vermißt. Sugo bagegen fant ehrenvolle Aufnahme in ber Raiferstadt, obgleich sein Untrag, der unzureichenden Krafte bes griechischen Reiches halber, von Alexius abgelehnt wurde. Uneingebent feiner Berpflichtung und feines Gelubbes, febrte aber Sugo weber felbft zu ben Pilgern gurud, noch gab er burch einen Unberen Rachricht von bem Erfolge feiner Gens bung; fonbern eilte nach Frankreich, langst ungebuldig bag er, ber Bruber eines großen Konigs und bem Gefchlechte nach ber Erfte, bennoch in Sprien weit geringeren Rurften, an Macht und Ginfluffe nicht gleich ftebe. Dies Berfahren minderte fehr ben hohen Ruhm, welchen er burch viele tapfere Thaten bei ben Pilgern erworben hatte: man nannte ihn ben ausgefandten, nicht wiederkehrenden Bogel Dvahs, und erft bie fpatere Uebernahme eines zweiten Rreuzzuges befreite ihn von den Borwurfen, die man felbst in feiner Beimath von allen Seiten über ihn aussprach.

Mit der Besignahme von Ebessa und Antiochien entwickelten sich unter ben Führern ganz natürlich neue, jedem eigenthümliche Zwecke: benn so weit, als die Kraft reicht, reicht gewöhnlich auch die Thatigkeit; und wie der Ersolg oft Borsape umfürzt, so muß er sie auch oft erzeugen.

<sup>1</sup> Raim. de Agil. 255 - 256.

<sup>2</sup> Wills, Tyr. 729. Alb. Acq. 260. Alber. 160,

1098, Rerufaleme Befreiung blieb nicht mehr bie einzige Soffnung und bas lette Biel, sondern der Bunfch eine eigene Berr= ichaft zu begrunden reizte mehre Furften, felbft bis gum Aufgeben ber urfprunglichen Plane. Die geringeren Pilger faben bagegen in jeder Bogerung nur eine Rolge ber Gifer= fucht und der eigennützigen Absichten ihrer Anführer, und verlangten boppelt heftig ben Aufbruch gen Jerufalem. Gin neues Uebel hemmte indeffen alle Thatigkeit. Uns verberblichen Dunften ber Luft, ober aus Unmagigkeit (welche, nach langem Mangel, bei bem jegigen Ueberfluffe ber Lebensmittel besto gefahrlicher wirkte) erzeugte fich eine fchreckliche Seuche. Bornehme und Niedere erfrankten und farben babin, nicht in geringer Bahl, fondern zu Taufenden '; unter ihnen Graf Seinrich von Afcha, und von Allen tief betrauert, Bischof Abemar von Pun2. Diefer befaß in feltenem Bereine die Tapferkeit eines Ritters und die Milbe eines Geiftlichen, feine Beredfamkeit führte bas Bolk balb jum Gehorfam, balb befeuerte fie ju friegerischen Unternehmungen; feine geiftige Uebermacht lentte und einigte die Fürsten unter fich, und regelte ihr Betragen gegen die Menge. Wie Moses betrat er bas verheißene Land nicht, und wurde mit großer Feierlichkeit in ber Kirche bes heiligen Petrus begraben, wo man die heilige Lanze gefunden hatte. Alle Chriften folgten wehklagend feinem Leichenzuge.

Um biese Zeit sandten die Fürsten dem Papste Urban vollständige Berichte<sup>3</sup> über den bisherigen Erfolg ihrer Unternehmungen, und melbeten den Tod ihres geistlichen Führers; sie daten ihn, er möge, dem früheren Versprechen gemäß, an ihre Spihe treten und nach Antiochien eilen, wo Petrus der Apostel zuerst die Bürde eines Bischoses

<sup>1</sup> Alb. Acq. 261 fagt es waren über 100,000 Chriften umgetommen.

<sup>2</sup> Er ftarb ben erften August. Gest. Franc. 22, Gilo 251. Ueber eine ihm gesetzte Bilbfaule, Fiorillo Kunstgesch. III, 42.

<sup>3</sup> Fulch, Carn 344.

bekleibet habe und in früherer Zeit der Name der Christen 1098. entstanden sen. Ihnen liege ob die Ungläubigen im Feldezu besiegen; aber Griechen, Sprer, Jakobiten und andere Rezer in den Schooß der Kirche zurückzusühren, sen das würdigste Geschäft für das Haupt der Christenheit. — Ursban, dem mit Recht schon früher die Oberleitung aller Anzgelegenheiten der christlichen Welt wichtiger erschien, als die Führung einer einzelnen, wenn gleich sehr großen Unterznehmung, wollte jeht noch weniger jenen Wünschen nachzgeben, da er schon hoch dei Jahren und nach langer Unzuhe, endlich zum ruhigen Besies des römischen Stuhles gelangt war. Er schickte später Abgeordnete nach Asien', und ermahnte die Geistlichen, daß sie alle Christen wiederzholt und mit Nachdruck zur Unterstützung des heitigen Lanzbes auffordern möchten.

Mittlerweile brangen die Kreuzsahrer in Untiochien von neuem darauf, daß man so schnell als möglich die Stadt verlasse: denn nur hieher scheine Noth und Krankheit gebannt, mit der Entsernung werde hingegen die Gesundheit und vor Allem die Gnade Gottes, für die rüstige Fortsehung des noch unvollendeten Zuges wiederkehren. Dennoch waren die Fürsten nach ernstlichem Berathen einstimmig der Meinung: daß neue anstrengende Märsche, während der gewaltigen ungewohnten Size des Sommers?, die Uebel gewiß mehren, und dann Alle ihren Tod durch Krankheiten, oder von der Hand der Feinde sinden müßten. Erst wenn die Erschöpsten, Kranken, Berwundeten sich erholt hätten, wenn neue Mannschaft auß Europa angekommen, wenn kühlere gesundere Witterung eingetreten sey, mit dem ersten November solle der Ausbruch Statt sinden.

<sup>1</sup> Mansi Conc. T. XX, p. 964.

a With. Tyr. 729.

<sup>3</sup> Den ersten Rovember haben Order, Vit. 746, Hist. belli sacri 196, Gest. Franc, 22; ben ersten Oftober bagegen Rob. Mon. 66, und Wilh. Tyr. 1. c.

1098. Bei bem Chrgeize ber Furften, ber Uneinigkeit aller feindlichen Berricher und ben Bedurfniffen ber Menge, fonnte jedoch diese Zwischenzeit nicht ohne mannichfache einzelne Unternehmungen verfließen. Go wurde ber Befehlshaber bes turkischen Schlosses Safar' von feinem Dberherrn. Rodvan von Meppo, wegen Ungehorfam mit Krieg über= sogen, und konnte ihm allein so wenig widerstehen, als pon irgend einem feiner Glaubensgenoffen Beiftand erhalten. Da trat einer von seinen Emirn zu ihm und sprach: "ich habe jungft, als driftliche Pilger gen Cbeffa zogen, bas Beib eines Ritters Kulcher aus Bouillon erbeutet, und ihrer Schonheit wegen mir zugefellt. Gie kennt bie große Gefahr welche uns bedroht und rath ben Bergog von Lothringen, ben machtigften unter ben siegreichen Franken, um Bulfe anzusprechen." - Durch bie Furcht vor großeren Uebeln wurde die Abneigung fich mit Chriften zu verbinden leicht unterbruckt, und ein Sprer mit ben nothigen Borfolagen an ben Bergog abgeschickt. Diefer verfprach inden erst Gulfe nachdem sich ber Sohn bes Befehlshabers, zur Sicherung ber Berfprechungen, als Geißel ftellte.

Inzwischen hatte aber Nodvan die Feste Hasar mit 40,000 Mann umlagert und die Franken wußten nicht, wie die nottlige Nachricht von dem geschlossenen Bundnisse dabin gelangen könne; als die türkischen Gesandten zu ihrem Erstaunen Tauben hervorzogen, ihnen Zettel unter die Flügel banden und sie dann mit der Versicherung sliegen ließen: daß hiedurch die Kunde gewiß zur Burg gelangen und der Emir in der Hossenung des Entsahes widerstehen werde. Gottsried forderte nunmehr den Grasen Naimund von Toulouse und Boemund auf, ihre Macht mit der seinigen zu vereinen: beide lehnten aber den Untrag ab, heimlich erzürrt, daß sich der Türke nicht an sie, sondern vorzugsweise an den Herzog gewandt hatte. Dennoch zog dieser aus<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Alb. Acq. 261. Raim. 157. Wilh. Tyr. 730.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 261. Wilh. Tyr. 731.

bem Beiftanbe vertrauend, welchen ihm Balbuin fein Bru= 1098. ber am Abend ber erften Tagereife mit 3000 Mann gu= fuhrte; genauere Nachrichten über bie Starte bes turfifchen Beeres zeigten indeg, ein offener Rampf fen noch immer hochst gewagt. Deshalb fanbte ber Bergog Boten nach Untiochien guruck, und ließ Boemund und Raimund nochs mals fagen: "es ift Unrecht, daß ihr unter nichtigen Bor= wanden Beiftand verfagt, da ich doch stets jede Gefahr gu eurem Beften willig übernommen habe. Gilt ihr nicht fogleich mit eurer Mannschaft herbei, fo gilt mir bie bis= berige Freundschaft fur gelofet, und ihr werbet mich unter euren Feinden wiederfinden." Diefe Drohungen, bie Musficht neues Ruhms und Erwerbes, vor Allem aber bas beftige Berlangen ber Menge, bewog die Furften zum Mufbruche; fie vereinten fich mit Gottfrieb, und man gablte nun an 30,000 Kampfer. Bei ihrer erften Unnaberung hob Rod= van fogleich bie Belagerung Safars auf, bedte mit ber Sauptmacht die Strafe von Aleppo und fandte 10,000 Reiter ab, die Chriften ju umgehen und ihnen in ben Ruden zu fallen. Much murben biefe wirklich überrafcht, und es fielen an 600 Pilger: bann aber fammelten fie fich von neuem, fchlugen bie Feinde in bie Flucht und tobteten eine fehr große Bahl. Der Befehlshaber Safars fam ben Sur= ften mit 300 fcon gerufteten Reitern entgegen, ließ fich auf die Knie nieder, schwur, die Burg übergebend, ben Chriften Treue und bankte Allen, befonbers aber bem Bergoge, fur feine Rettung. Diefer fchenkte ihm bagegen einen funftlich mit Gold und Gilber ausgelegten Belm und einen Sarnifd, welchen fruher Berebrand von Bouillon fein Bermanbter getragen hatte.

Noch immer wuthete um biefe Zeit bie Seuche in Untiochien. Deshalb wollte ber Bergog, eingebent ber Tobesgefahr, in welche ihn vor achtzehn Jahren zu Rom eine ahnliche Krankheit gestürzt hatte, nicht nach ber Stadt

<sup>1</sup> Alb. Acq. 263.

1098 guruckfehren, fonbern gog mit feinem Bruber gen Cheffa. und nahm nach beffen Bewilligung die Burgen Tellhascher und Ravendan in Besis. Ihm folgten Biele, theils aus Neigung, theils aus gleicher Kurcht vor ben Krankheiten. theils in der hoffnung von Balduin Geschenke oder andere Belohnungen zu erhalten. Bald nach der Unkunft Gottfrieds in Tellhascher, beschwerten sich driftliche Urmenier über bie Bedruckungen, welche Pankratius und fein Bruder Korrovafilos unter mancherlei Vorwanden gegen fie ausübten. Der Bergog war beiben langft feindlich gefinnt. weil fie jur Beit ber Belagerung von Antiochien Die fur ibn bestimmten Geschenke Balduins aufgefangen und an Boemund überliefert hatten: er ergriff gern biefe Gelegen= beit zu ihrer Bestrafung, umlagerte, eroberte und gerftorte ibre Burgen, und ließ zwanzig gefangene Goloner blenden: biesmal Bofes mit Bofem undriftlich vergeltend.

2011mablich kamen, bei ber Sicherheit bes Beges, taglich mehr und mehr Pilger von Untiochien nach Ebeffa, welche Balbuin mit Gelbe und Lebensmitteln unterftuste, und fich ihrer zu erfolgreichen Streifzugen gegen die benachbarten Eurken bediente. Singegen faben bie Bewohner Ebeffas mit Berdruß ihre Stadt burch eine fo gablreiche Einlagerung überlaftet, die Fremden unterstütt auf Rosten ihres Bermogens, geehrt mit Burudfegung ihrer alteren Unfpruche. Besonders aber gurnten die gwolf Beifiger bes hoben Rathes, welche jest alles Einflusses beraubt waren und die übereilte Erhebung Balbuins bereuten. Deshalb Enupften fie beimlich Berftandniffe an mit ben Turken', brachten ihre Schape in benachbarte Schloffer zu befreun= beten Bachtern, und beschloffen den Fürsten beimlich zu tobten, ober mit Gewalt aus ber Stadt zu vertreiben. Schon war die Ausführung nahe, als einer der Ebeln, fens aus Unhanglichkeit an Balbuin ober aus Furcht vor bem Diglingen, diefem bie Berichworung entbedte. Sogleich wurden

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 732. Alb. Acq. 264.

alle Theilnehmer gefangen genommen und mußten ihre, be: 1098. reits aus der Stadt hinweggebrachten Guter wieder herbeisschaffen, um dafür Lebensfristung zu erkaufen. Zwei der vornehmsten, welche schuldiger waren als die übrigen, ließ Balbuin blenden; armere Theilnehmer hingegen, welche seine Milbe nicht bezahlen konnten, verstümmeln und zur Stadt hinaus treiben.

Dit ben gewonnenen Gutern verftartte er feine Dacht, und mard immer furchtbarer fur bie gange Gegend; allein in bemfelben Maage zeigten fich auch alle feine Umgebungen immer beforgter und feinbfeliger. Go entfloh Taphnuz, beffen Tochter Balduin geheirathet hatte, von Ebeffa nach feinen entfernten Bergichloffern; aus Furcht, daß ihm wegen bes jum Theil noch rudftanbigen Beirathsgutes, Marter ober Gefängniß auferlegt werben mochte. Much Balat, welcher vorher Sarudich befag, gedachte liftig auf Sicherung und Rache: benn feit ber Unkunft fo vieler Lateiner fah er fich surudgefest, und die frubere Bunft bes Fursten warb taglich geringer. Er trat zu Balbuin und fprach: "ich leibe, o Berr, wegen meiner Unhanglichkeit an die Chriften vielen Tabel und Berfolgung von meinen Glaubensgenoffen, und febe tein Mittel fie zu verfohnen. Deshalb will ich, bei= ner Macht und Großmuth vertrauend, mit Beib und Rind und aller Sabe nach Steffa ziehen, und dir Umacha mein feftes Schloß übergeben." Balbuin nahm bies Erbieten freudig an, und eilte mit 200 Reitern jur Fefte. Balat aber ersuchte ibn bier: nur mit geringer Begleitung in bas Schloß zu tommen, weil im Falle bes Ginguges Aller, Gewaltthaten und Plunderung fchwerlich verbutet werden mochten. Schon wollte Balbuin biefer Bitte nachgeben, als ihn einige feiner Begleiter, Berrath ahnend, faft mit Bes walt gurudhielten und vermochten, gwolf Geharnischte vorauszusenden und zu prufen ob Gefahr vorhanden fen. Raum waren biefe in bie Burg eingezogen, fo wurden fie von ber ftarten turtifden Befatung ergriffen; nur zwei zogen fich fampfend bis in ein Kenfter gurud und riefen ben Rurften

1008 zur Rettung berbei. Als dieser ankam fand er bie Thore schon wiederum geschloffen', und Balat wies alle Unerbieten einer gutlichen Lofung ber Gefangenen gurud; Die Erinnerung an feine fruberen Berfprechungen gering achtend. weil er wußte bas Schloß, welches auf einem unersteig= lichen Felsen lag, fonne mit Gewalt nicht erobert werden. Betrubt über bie Taufchung und ben Berluft feiner Gefahrten, jog Balduin nach Ebeffa gurud, Gechs von biefen murben jedoch gegen Turken ausgewechselt, welche Kulbert, ber Befehlshaber von Sarubich bei einem Ausfalle gefangen machte; vier entflohen ihren nachlaffigen Bachtern, zwei endlich wurden hingerichtet auf Balaks Befihl Seit biefem Greigniffe traute Balbuin ben Turken nicht mehr; ja er ließ, aus übergroßer Kurcht vor ahnlicher Gefahr, Balbut von Samofata tobten, weil diefer in fehr gerechter Beforgnif zogerte, fein Weib und feine Kinder als Beifeln nach Ebeffa zu bringen.

Während dieser Zeit hatte Boemund Cilicien durchzogen<sup>2</sup> und daselbst normannische Herrschaft besestigt; vom Grasen Naimund war Albara eingenommen und grausam behandelt worden: größere Unternehmungen verhinderte die Zerstreuung der Fürsten und die, noch immer fortdauernde Seuche. Von ihr wurden unter Anderen 1500 Deutsche hingerasst, welche aus Regensburg und den Rheingegenden aufgebrochen und nach glücklicher Seefahrt im Hafen des heiligen Simeon gelandet waren.

Mit Sehnsucht und Unruhe erwartete das Volk ben Tag des Aufbruches! Endlich erschien der erste November, und die Fürsten trasen wieder in Untiochien ein; auch der Herzog von Lothringen, welcher (so wird erzählt) auf dem Wege von Schssamit zwölf Rittern, 150 Türken besiegt, dreißig getödtet

<sup>1</sup> Wilh, Tyr, 733. Alb. Acq. 265.

<sup>2</sup> Raim. 146 erzählt, sehr unwahrscheinlich, daß ihm Tatikios im Namen bes Kaisers Alexius, Tarsus, Mamistra und Abana abgetreten habe; siehe Kemaleddin bei Wilken II, Beil. 7.

und breißig gefangen genommen hatte. Diefe letten muß: 1098. ten, jur Freude ber Chriften', Die Ropfe ihrer erfchlage= nen Genoffen auf Langen in bie Stadt hineintragen. Alle Fürsten und Gbeln versammelten fich nunmehr in ber Rirche bes heiligen Petrus, um über ben ferneren Rreugzug gu berathichlagen. Da traten zuvorderft diejenigen auf, welche in ber Rabe ber Stadt Burgen ober andere Befigungen erworben hatten, und fprachen: "was foll aus Antiochien werben, wenn ihr hinwegziehet? wer foll bie Stadt befchuten gegen bie Turken? Bahrlich, nicht ber griechische Raifer, welcher schon entfloh als er nur von Feinden horte; fon= bern Boemund, beffen Klugheit bie Stadt gewonnen hat und beffen Tapferkeit fie erhalten wird." - Sierauf ent= gegnete ber Graf von Touloufe, welcher ben befestigten Da= laft ober bie Burg Bagi Sejans und bie Schanze am Brudthore noch immer inne hatte: "wir haben bem griechischen Raifer auf bas Rreug und bie Dornenkrone unseres Berren und auf viele andere Beiligthumer feierlich gefchwo= ren, feine Stadt, feine Burg, welche ehemals jum romi: fcen Reiche gehörte, ohne feine Bustimmung zu behalten ober ju vergeben; beshalb widerfpreche ich jenem Untrage, bamit uns nicht ber Borwurf und die Strafe bes Meineis bes treffe." Der Bergog von Lothringen und ber Graf von Flandern wunschten gwar heimlich bag Boemund die Stadt behalte; allein fie enthielten fich jeder ausbrucklichen Erfla= rung, um ben Schein ber Bortbruchigkeit ju vermeiben. Defto heftiger zeigten fich biejenigen, welche fur Boemund ober Raimund Partei nahmen, und nur mit Mube hielt man fie von Gewaltthatigkeiten jurud. Das Bolf aber, welches aus bem Streite neue Bogerungen entfteben fab, murrte, anfangs in ber Stille, bann lauter, bis endlich bie Ruhneren im Namen Aller auftraten und fprachen: "wenn bie Furften aus Furcht, ober um irgend eines Gibes willen, ber feineswegs uns binbet, bie Pilgerung nach Berufalem

<sup>1</sup> Raim, de Agil, 158.

1098, verzögern, so laßt uns einen Ritter zum Führer wählen, und mit Gottes Hülfe ben Weg antreten. Weilen wir nicht schon seit Jahresfrist an dieser Stelle? Sollen nach so vielen Taufenden noch mehre umkommen? Nur diejenigen mögen zum eigenen Verderben hier bleiben?, denen das Gold des Kaisers und die Einkunfte Antiochiens mehr gelten, als das, ihrem Herrn und Heiland geschworene Gelübbe. Will man unser Vorhaben hintertreiben, so laßt uns die Mauern der Stadt niederreißen, damit ihr Besitz für die Fürsten unsicher, damit sie gezwungen werden zu der früheren Einigkeit zurückzukehren, welche den Beistand Gottes und damit jeden Erfolg herbeisschrte."

Durch solche Worte geschreckt, brachen Raimund von Toulouse, Herzog Robert von der Normandie und balb nachher auch Boemund auf 3 und zogen gen Marra, welche Stadt Raimund Piletus, ein provenzalischer Ritter, schon im Julius bei einem von den vielsach unternommenen Streiszügen, angegriffen hatte. Die Einwohner schlugen ihn aber damals mit bedeutendem Berluste zurück, spotteten jeht, — stolz wegen ihres Ersolges und ihren starken Mauern verstrauend —, über die anrückenden Christen, und zeigten ihnen höhnisch verstümmelte oder verunreinigte Kreuze. Bei dem Mangel von Belagerungszeug und Lebensmitteln konnte man aber nichts Entscheidendes beginnen, und während einige Pilger mit dem Bau des ersten beschäftigt waren s, irrten die meisten umher und wühlten in der Erde nach esbaren

<sup>1</sup> Und schon vier Monate nach ber Einnahme Antiochiens, maxime propter discordias principum. Annal. Saxo zu 1198.

<sup>2</sup> Raim. de Agil. 159 fast wortlich so.

<sup>3</sup> Nach Raim. de Agil. zogen nur diese gen Marra, nach Wilh. Tyr. 734 und Alb. Acq. 266 aber, alle Fürsten; boch sollen Gottsfried und ber Graf von Flandern nach vierzehn Tagen wieder in Unstiochien eingetroffen sehn.

<sup>4</sup> Balder. 123. Alb. Acq. 266. Hist, belli sacri 197. Gilo 250. Order, Vit. 747.

<sup>5</sup> Gilo 252.

Burgeln und Rrautern, ober fie kehrten gen Untiochien gu= 1098. rud. Erzählungen von neuen Erscheinungen ber Apostel Andreas und Petrus befeuerten nur wenige; ja Boemund und die Rormannen verlachten fogar biefe Bulfsmittel1. Rach Beendigung bes Baues ber Belagerungsmerkzeuge ers folgten gwar beftigere Ungriffe auf bie Stadt; allein aus ber benachbarten Gegend hatten fich viele Taufende, bie Streifzuge ber Chriften furchtend, mit ihren Gutern nach Marra geflüchtet, und Alle wiberftanden tapfer, weil fie wußten was von ben Vilgern, im Kall einer Eroberung gu befürchten fen. Doch erstiegen biefe, bei einem allgemeinen Sturme ber einen gangen Tag hindurch bauerte, am Abende mehre Stellen ber Mauer, und nur um ber einbrechenden Nacht willen bemmten die Fürsten ben Kampf. Die armeren Pilger, welche bie Thore befeten mußten bamit fein Turfe entfliebe, erwarteten aber nicht ben Morgen, fondern brangen beutegierig in bie niebere Stabt und raubten mas ihnen junachft in bie Banbe fiel. Bieruber erfchrecht, fams melten fich die reicheren Bewohner in ber Burg, und er: bielten von Boemund bas Berfprechen feines Schubes; bie armeren hingegen verftedten fich in unterirbifche Sohlen und mahnten thoricht, bies gemahre ihnen Sicherheit vor ben Chriften. 216 biefe mit Unbruch bes Tages, am 12ten December 1098, in Marra einrudten, erschien ihnen bie Stadt menschenleer und fie wandten fich querft gum Dlunbern; fobald aber hiebei nichts mehr zu gewinnen mar, trieben fie die Bewohner burch Dampffeuer aus ben Sohlen hervor und todteten alle, ohne auch nur eines einzigen gu iconen. Gelbft biejenigen2, welche fich in die Burg geret=

<sup>1</sup> Raim, de Agil. 160.

<sup>2</sup> Guib. 527, Rob. Mon. 70, Balder. 125 fcheinen ben Tob berfelben Boemund beizumeffen, seboch ohne Bahrscheinlichkeit. Ihm waren die Lebenden, welche sich aus der Gefangenschaft lofen mußten, gewiß lieber. Rach Kemaleddin bei Wilken II, Beil. 7, tamen 20,000 Manner und Reiber in Marra um.

1098 tet hatten, erlagen größtentheils ihrer Buth, und nur wes nige wurden gefangen nach Antiochien geführt 1.

Der Graf von Toulouse gedachte jest bie Stadt bem Bischofe von Albara zu übergeben2; allein Boemund, welder mehre Thurme befett hielt, wollte nur einwilligen, fofern Raimund allen Unspruchen auf Untiochien entsage. 2118 biefer burchaus nicht hierauf eingehen wollte, eilte Tanfred. bem Auftrage feines Dheims gemaß, von Marra nach Un= tiochien, verkleibete die Seinen, versteckte ihre Baffen und wurde von den gralofen Bachtern in Raimunds Thurme eingelaffen3. Raum aber waren die Normannen bier ber Bahl nach übermächtig, fo zogen fie die Schwerter und vertrieben bes Grafen Befatung mit Gewalt. Die Rachricht von dieser That kam erst nach Marra, als Boemund schon von bort weggezogen war: und das Bolk hatte um fo me= niger Reigung, Die Beleidigungen zu rachen welche Rai= mund widerfuhren, weil anfangliche Durre, fpatere Regen= auffe und die Uebergahl ber verfammelten Menfchen, eine fo furchtbare Sungersnoth erzeugten, bag, nach bem ein= stimmigen Berichte ber Geschichtschreiber , felbft bas Fleisch ber getobteten Feinde zubereitet und gegeffen murbe. Gol= cher Noth und ben hieraus entstehenden Krankheiten zu entgeben, brangen die Pilger heftig auf die Fortsetzung ber Ballfahrt. Graf Raimund berief beshalb alle Kurften nach Rugia gur Berathung über die in biefer Sinficht nothigen Maagregeln; bald aber mandte fich bas Gefprach auf ben

<sup>1</sup> Die Einnahme fallt auf ben zwolften December 1098, boch wird auch ber eilfte, breizehnte und zwanzigste genannt. Balder. 125. Order. Vit. 748. Kemaleddin l. c.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 735.

<sup>3</sup> Rad. Cad. 173, W. Arbight , Co. molf. Mon. , St. Sin

<sup>4</sup> Balder, 126. Rob. Mon. 70. Raim. de Agil. 161. Alb. Acq. 267. Fulch. Carn. 396. Hist, belli sacri 201. Rad, Cad. 172. Annal, Saxo 3tt 1198. Henr. Huntind, 377. Martene thesaur. I, 282. Borgo dipl. 81.

alten Streit über ben Befit Untiochiens 1, und noch im= 1098. mer gogerten die gurften, burch einen bestimmten Musspruch bie Sache zu beendigen?. Raimund bot ihnen endlich große Summen Gelbes, wenn fie nur fammtlich und fonell ben Beg nach Jerufalem antreten wollten: fie verweigerten bies jedoch unter allerlei ungenügenden Bormanben und waren beimlich bem Grafen abgeneigt, weil es fchien als fete er ben Bortheil ber lateinischen Fürften, bem Bortheile bes griechischen Kaifers nach. — Sobald bie geringeren Vilger in bem benachbarten Marra erfuhren, baß fich die Berfammlung ber Fursten in Rugia wieberum fruchtlos gerschlüge, fo gurnten fie aufs hochste; und ungeachtet aller Ermahnungen bes Bifchofs von Albara, ungeachtet ber Drohungen und Buchtigungen ihrer Borgefesten, riffen fie, felbft unter bem Beiftande ber Kranken und Schwachen, Die Mauern und Reftungswerke ber Stadt nieber, bamit fein Grund bleibe jum Bogern, keine Aussicht auf eine fefte Un= fiedelung. - Ueber biefen Frevel gurnte Raimund nach fei= ner Rudfunft anfangs fehr heftig, bann erfchien ihm ber unbezwingbare Gifer ber Pilger als Ausbrud bes gottlichen Billens und er verfprach, nach vierzehn Tagen bie Ballfahrt mit ihnen anzutreten. Bis babin half ein fuhner Bug in bie benachbarten Befigungen ber Feinbe, bem brudenben Mangel an Lebensmitteln ab.

Als noch einmal wiederholte Borftellungen des Grafen 1000. von Toulouse über die Gefahr eines vereinzelten Ausbruches, sowohl bei den Häuptern als bei den Geringeren, ohne Ersfolg blieben, so ließ er am 13ten Januar des Jahres 1099 die Stadt Marra niederbrennen, suhrte die Seinen, 10,000 Fußgänger und 350 Reiter nach Kapharda, und ging in bloßen Füßen vor dem Heere her, zum Beweise seiner Desmuth und seiner Anerkenntniß der heiligkeit des Gelübdes.

<sup>1</sup> Rob. Mon. 68. Hist, belli sacri 199.

<sup>2</sup> Interim fiet aliquid, fagten fie. Balder. 124,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Balder, 127, Tudeb, 807, Alber, 173.

1099 Ueber die Nachticht von bem Aufbruche Raimunds geriethen bie Fursten in Sorgen und eilten nach Rapharba: eine viertagige Berathung führte indeffen wiederum zu feinem ge= meinsamen Befchluffe, und nur Tanfred und Robert von ber Normandie schlossen fich, jeder mit vierzig Rittern und einer bedeutenden Bahl Aufganger bem Grafen von Toutoufe an', biezu nicht allein burch bie Erinnerung an ibr Gelübde bewogen, fondern auch durch Raimunds Berfpre= chen baarer Unterstüßung.

Die furchtsameren Bewohner bes vorliegenden Landes waren unterdeß entfloben und batten ihre Guter in Sicherheit gebracht; wogegen bie fuhneren mit ansehnlichen Geschenken ber Pilger Gunft gewannen, fich jeder Feindse= ligkeit enthielten und gern die verlangten Lebensmittel ver= kauften?. Siedurch entstand allmablich Ueberfluß in dem Beere des Grafen und taglich kamen Mehre an, welche die Bahl feiner Mannen verftarften. Ueber Cafarea und Sama erreichte man Emefa, und hier schlugen Ginige vor: man folle nach bem, am Meere belegenen, Gibellum ziehen und es belagern3; weil aber biefe Unternehmung, wie Tanfred erinnerte, manche Schwierigkeit zeigte und gang von bem Wege nach Jerufalem ablenkte, fo wandte man fich lieber gen Urfa und hoffte , einem Cinverstandniffe mit gefangenen Chriften gemäß, Tripolis wo nicht zu erobern, boch ju brandschaben. Auf bem Wege nach diefer Stadt wur= ben die Vilger von den Turken auf manche Beise beunrubigt's, und befonders litten die Schwachen und Rranken im Nachzuge von ihren Ungriffen, bis fich eines Tages ber Graf Raimund mit mehren Rittern in einen Sinterhalt

<sup>1</sup> Rob. Mon. 70. Raim. 165. 2 Wilh. Tyr. 736.

<sup>3</sup> Gibel, Gabala.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 737.

<sup>5</sup> Den zweiten Februar mar das heer in ber Gegend von Ramela. Gest. Franc. 25. 278 and TUR delicate the autist

legte, bie Turfen überfiel, fcblug, und ihnen bie gemachte 1099. Beute wieber gbnahm. Balb nachber erreichten bie Chriften ein fruchtbares Thal, und gerftreuten fich um Lebensmittel aller Urt herbeiguholen ! Gie murben aber uber= fallen und jurudgejagt, bis ihnen ihre übrigen Genoffen su Sulfe kamen und die Turten in ein festes, auf einem febr hoben Felfen belegenes Schloß trieben, wohin nur ein einziger schmaler und außerft fteiler Bergpfab führte. Den= noch magte man ben Angriff und icon hatte Raimund, porkampfend, fast bie Sohe bes Berges erreicht, als Biele auf Raub und Beute bedacht, ins Thal hinab eilten und badurch ben Grafen und bie geringe Bahl feiner aushars renden Begleiter gwangen, fich unter großen Gefahren gu: rudzugieben. Nachbrudlich tabelte Raimund in einer berufenen Berfammlung biefes Betragen und Alle verfprachen, funftig niemals von ber Belagerung einer Burg, vor beren Einnahme abzulaffen. Dem gemaß wollten bie Pilger am anderen Morgen ben Rampf erneuen; allein die Feinde hatten in ber Racht die Flucht ergriffen, und menschenleer fand man das Schloß.

Auch die benachbarten Orte ergaben sich nunmehr bem Grasen von Toulouse, und er pflanzte überall seine Fahne aus, damit kein anderer von den lateinischen Fürsten an der vollständigen Besißergreifung zweisele, oder die Einwohner seindlich behandele. Auch der Fürst von Tripolis übersschickte große Geschenke; der Friede ward ihm jedoch nur sur den Fall zugesichert, daß er ein Christ werde: denn Graf Raimund hosste entweder die ansehnliche Stadt und das hier sehr fruchtbare und schöne Land sur sich zu gewinnen, oder doch wenigstens durch Drohungen weit größere Summen zu erpressen. Deshalb zog er vorwarts

<sup>1</sup> Raim. de Agil, 162-163.

<sup>2</sup> De la Roque Voyage I, 38, 216 und die Kupfer in der Voyage pittoresque de la Syrio.

<sup>3</sup> Gest. Franc, 23. Rob. Mon. 71, Gilo 257, Accolt. 1V, 279.

1099 nach Urfa und fandte eine ftarke Abtheilung unter Tankred gen Untgradus, welcher die Einwohner ichon am ersten Abend nach einem leichten Gefechte gurudtrieb, und in ber Nacht fo viele Wachtfeuer anzunden ließ, daß jene, getäuscht über die Bahl ber anruckenden Franken, schleunig entfloben und ihre Stadt mit allen Gutern ben Chriffen preis gaben. Bor Arka vereinigte fich Tankred wieberum mit bem Grafen von Toulouse und man begann die Belagerung biefes, 5000 Schritte vom Meere entlegenen Ortes, obgleich ihn feine naturliche Lage und funftliche Befestigungen, gleich febr fcubten. Siezu bewogen mehre Grunde: Die Bitte ber ba= felbit gefangenen Chriften; die Soffnung' bag bie Gin= nahme, nach fo manchem größeren Erfolge, nicht ausblei= ben konne, oder ber Kurst von Tripolis, erschreckt über ben langeren gefahrlichen Aufenthalt ber Vilger, gunffigere Bebingungen anbieten werbe: endlich bie Gewifibeit baf man nicht, ohne große Gefahr, noch weiter ins Land ber Keinde vorrücken und sich von den übrigen Kürsten trennen durfe.

Diese wurden von den in Untiochien zurückgebliebenen Pilgern? allmählich immer heftiger getadelt, daß weber die Kraft des ersten Gelübdes, noch das helbenmüthige Beispiel des Grafen von Toulouse und seiner Begleiter, ihren unnühen Idgerungen ein Ende mache; sie wurden endlich gezwungen³, am ersten März des Jahres 1099 von Untiochien nach Laodicea aufzubrechen. Bis dahin begleitete Boemund das Heer, dann kehrte er nach Untiochien zurück, weil diese neue Erwerbung gegen die Feinde geschüht werden müsse. In Laodicea, der einzigen sprischen Stadt welsche noch den Griechen gehörte, sand man Guinimer und die Friesen, — deren schon bei der Eroberung von Tarsus Erwähnung geschehen ist —, in gesänglicher Haft, weil sie nach ihrer früheren räuberischen Sitte die Stadt angegriffen hats

<sup>1</sup> Raim. de Agil. 163. Rob. Mon. 72. Accolt. l. c.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 738. 15 128 ensembled and the

<sup>3</sup> Alb. Acq. 268.

ten. Sie wurden auf Bitten bes Herzogs von Lothringen 1099. befreit, welcher Guinimern zum Befehlshaber ber chriftlichen Flotte ernannte, die, jeden Bedarf mit sich führend, bem Meeresufer entlang das Heer begleiten follte.

Mit 25,000 Mann! (benn nur so viel waren, nach Abzug ber in Untiochien guruckbleibenben und ber unter bem Grafen von Touloufe vorausgerudten Pilger, von bem ungeheuern Seere noch ubrig), umlagerte man Gibellum. Bergeblich bot ber Befehlshaber biefer Stadt bem Bergoge fur ben Abzug große Geschenke, vergeblich hoffte er auf Entfat aus Damaskus; ba rettete ihn bie Ungebulb ber Pilger? und eine Botschaft bes Grafen von Touloufe bes Inhalts: ber Sultan von Bagbab nahe an ber Spipe eines großen Beeres um die Niederlage Korbogas zu rachen, weshalb die Rurften fich ichleunig mit ibm vereinen mochten, weil bei langerer Trennung unfehlbar eine Abtheilung nach ber anberen besiegt murbe. Sogleich brachen bie Pilger auf und gogen über Balenia, Maraklea und Untarabus gen Urka. Bier aber mar unterbeg Streit entstanden zwischen Tanfred und bem Grafen von Touloufe. Diefer namlich gogerte mit ber Muszahlung ber versprochenen Summen, und genen verbroß es, einem Goldner gleich, vom Grafen Befehle gu empfangen und barüber oft ben Tabel feines Dheims Boemund anhoren zu muffen. Deshalb eilte er bem nabenben Beere entgegen, trat gang auf bie Geite bes Bergogs von Lothringen und erzählte3: ber Graf von Touloufe habe bie nachricht von bem Borruden eines turfifchen Beeres er-

<sup>1</sup> Diese Summe hat Wilh. Tyr. l. o. Alb. Aco. 268 nur 20,000 Mann.

<sup>2</sup> Abulfed, ju biefem Jahre, vergl. Wilh. Tyr 738.

<sup>3</sup> Die Nachricht von bieser Bestechung haben bioß Alb. Acq. 269 und Wilh. Tyr. Es schweigen bagegen Rob. Mon. 72, Hist. belli sacri 204, Gilo 259, Tudeb 808, Guib. 529, Order Vit. 750, und versichern: baß Raimund wirklich ben Anfall ber Türken gefürchtet habe. Rach Raim. de Agil. verbreiteten bie Saracenen bas Gerücht, um ben Besagerten in Arka Erteichterung zu verschaffen.

1099, fonnen, weil ihm die Bewohner von Gibellum große Sum= men versprochen hatten, wenn er auf irgend eine Beife bas Aufheben ber Belagerung bewirke. Die Fürsten gurnten febr über diefen angeblichen Betrug, bezogen ein getrenntes Cager und nahmen keinen Theil an ber Ginschlieffung von Urfa: fo daß der Befehlshaber von Gibellum nicht ohne allen Grund fürchtete, fie mochten fich zum zweiten Dale gegen feine Stadt wenden. Diefe Gefahr abzumenden, überfandte er betrachtliche Gefchenke, bei beren Bertheilung jeber Unführer, damit er das Meiste erhalte, die Turken wie schon ofter zu überreden suchte, er fen bas haupt aller übrigen. Bald ging biefer Neid auch auf bas geringere Bolf über: benn die Provenzalen hatten bei Gelegenheit ihrer Buge anfehnliche Befitthumer gewonnen, wogegen bie anderen Dil= ger burch Mangel jeder Urt gedruckt murben. Seinerfeits laugnete Raimund beharrlich ben Empfang irgend einer Gelbsumme aus Gibellum, und behauptete: bag er bem. von ben Saracenen mahricheinlich jum Beffen ber Belager= ten in Urfa verbreiteten Geruchte von ber Unnaherung eis nes großen turfifchen Beeres, wirklich Glauben beigemeffen habe. Nach Bergleichung aller widersprechenden Berichte barf man ben Grafen feineswegs unbedingt anschuldigen, er habe die Fürsten wiffentlich getäuscht: wenn er aber vielleicht zu voreilig um Gulfe bat, beren er gwar nicht gegen bas turkische Seer, wohl aber zur befferen Kuhrung ber Belagerung von Arka bedurfte; fo hatten die Fürsten über eine Lift, burch welche fie offenbar ihrem Sauptziele, ber Einnahme Serusalems naber kamen, nicht aus blogem Gi= gennute übermäßig gurnen follen. Diefer Born verringerte fich indeffen, als Raimund feine von Natur große Kunft ber Ueberredung, burch Gefchenke an die Fuhrer, befonders an ben Bergog von Lothringen unterftutte, und zugab bag bas gange Bolk gezehntet werde; wobei naturlich die Provengalen, als bie reicheren, por allen anderen beitragen muß= ten. Ein Biertel Diefer Bebung erhielten die Bischofe, ein Biertel die Geifflichen bei welchen die Pilger Meffe horten.

bie Salfte endlich empfing Peter ber Ginfiebler gur Berthei: 1099. lung an die Armen und Kranken unter ben Beiftlichen und dem übrigen Bolfe. Nunmehr bezogen die Ballbruder ein gemeinsames Lager und ichienen in Gintracht bie Belagerung von Arka fortfeten zu wollen, als fich ploglich neuer Streit erzeugte. Boemund', bem Grafen von Touloufe feindlich gefinnt, hatte namlich schon in Untiochien behauptet: "als man beim Nachgraben bie beilige Lange auf feine Beife finden konnte, flieg Petrus Bartholomans in die Tiefe bin= ab, fließ eine alte verroftete arabifche Lanzenspige in ben Boben und jog fie bann, von der Dunkelheit bes Drtes und bem Gebrange ber Menfchen begunftigt, wiederum bervor. Graf Raimund ift nicht unkundig bes Betruges, benutt ihn aber, um sich bei ber leichtglaubigen Menge Unfebn zu verschaffen." Damals wurden biefe Behauptungen, größerer Bedrangniffe wegen, nicht naber gepruft; jest aber trat Urnulf, ber Kapellan Roberts von ber Normandie, an bie Spige ber Zweifelnben und erhöhte ihren Unglauben, indem er aus der Geschichte bewies: die Lange konne niemals in Untiochien vergraben worben feyn. Undererfeits versammelten sich bie Bertheibiger ber Aechtheit jener Lange?, forberten Arnulf vor und fragten ibn, warum er 3meifel bege? Diefer antwortete furg: weil auch Bischof Abemar von Pun gezweifelt habe. Da erhub fich Defiberius, ein Driefter, und fprach: "wiffe, daß mir Bischof Abemar nach feinem Tobe mit bem beiligen Nikolaus erschienen ift und ergablt bat: ich fige gwar im Chore neben biefem Beili= gen und bin nicht verbammt worben; weil ich indeffen fundlich an der Mechtheit ber beiligen gange gezweifelt hatte, wurde ich burch die Bolle geführt wo mir, wie du fieheft, bie rechte Seite bes Bartes und bes Saupthaares verfengt ward. 3d werde Gott erft Mar ichauen tonnen, wenn mir biefe Baare wieder gemachfen find." Raum hatte Defide-

<sup>1</sup> Rad, Cad. 174, 179.

<sup>9</sup> Raim, de Agil, 167, . Ref Sel ob grial!

1099 rius feine Worte geendet, fo trat Ebrard, ein zweiter Priefter auf, und fagte: "wiffe, bag in einem fprifchen Evan= gelium bes beiligen Petrus geschrieben fteht: es werden Christen in Untiochien eingeschlossen, aber von ber Dacht ihrer Reinde errettet werden, durch bie Kraft der heiligen Lange." Ein britter fuhr fort: "ich sprach ben Apostel Markus, er kam von Alexandrien und eilte nach Untiochien. wohin Chriftus alle feine Junger berufen hatte, um mit ibnen gegen bie Turfen zu fechten." - "Mir (bub ein vierter an) erfcbien bie beilige Jungfrau und verkundete bie Rettung ihres Bolkes auf ben funften Tag; an biefem Tage ward die beilige Lanze gefunden." - Arnulf, mit biefen und abnlichen Erzählungen bedrangt, erwiederte, um nur von ben überlaftigen Beifterfehern loszukommen: er glaube gern Alles und Jedes. Alls er aber am folgenden Tage öffentlich wegen feines Unglaubens um Berzeihung bitten follte, behauptete er zuvorderst: hiezu fen die Erlaub= niß feines herren bes herzogs von der Normandie nothwendig; und flocht bann in feine Ausreben und Entschulbigungen fo viel spottische Worte ein, bag Petrus Bartholomaus', von Natur beschrankten Berftandes und vom Borne übereilt, auftrat und fprach: "wenn fo viel Zeugniffe nicht Glauben finden, fo erbiete ich mich, jum Beweise ber Aechtheit ber beiligen Lange, mit ihr burch bas Feuer zu geben." Gern nahmen beibe Parteien bies Erbieten an, und man errichtete von trodenen Delbaumen zwei Solxftofe vierzehn Rug lang und vier Rug boch, zwischen benen nur ein schmaler Gang hindurch fuhrte. Um Nachmittage bes ftillen Freitages versammelten fich bie Fursten und bas Bolf. an vierzig taufend. Petrus trat leicht bekleidet hervor, trug die heilige Lanze in den Sanden und ein Priefter fprach jest mit lauter Stimme2: "wenn Gott ber Allmachtige mit biefem Manne von Ungeficht zu Ungeficht geredet und ber

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 739.

<sup>2</sup> Raim. de Agil. 168.

heilige Andreas ihm die heilige Lanze gezeigt bat, fo moge 1099. er unversehrt durchs Keuer geben; find aber feine Borte Lugen, so verbrenne er jufammt ber Lange!" Die Solgstoffe wurden angegundet, Petrus fniete nieder, beichtete bem Bi= fcofe von Albara feine Gunben, befraftigte wieberholt bie Babrheit seiner Aussagen und schritt bann in die hochlobernben Klammen. Gobalb ihn bas Bolf am anderen Ende ber Scheiterhaufen mit der heiligen Lange hervortreten fab, brach es in lauten Jubel aus, brangte fich gewaltsam berju, wollte ben neuen Seiligen berühren und von feinen Rleibern Stude befigen'; nur mit Mube murbe ber gu Boben Geriffene burch feine Freunde errettet! Dbgleich er icon am folgenden Tage, - Betruger ober betrogen -, ftarb, fo behaupteten bennoch Manche beharrlich, fein Tod fen nicht Folge bes Brandes, sonbern jener gefährlichen Gunftbezeugungen ber Menge; Die Meiften aber glaubten nicht mehr an die Aechtheit der heiligen Lanze und verspot= teten bie Provenzalen, welche nicht aufhorten fie zu ver= ehren. Arnulf floh vor ihren Berfolgungen und bem Saffe bes Grafen von Touloufe, ju feinem herren dem herzoge Robert von der Normandie.

Um biese Zeit trasen Gesandte bes griechischen Kaifers in dem Lager von Arka ein, und beschwerten sich um so lebhafter das Boemund Antiochien gegen den ursprünglischen Bertrag für sich in Besitz genommen habe, da ihr Herr im nachsten Julius mit einem großen Hulfsbeere anslangen werde. Man antwortete auf ihre Klage: daß Alerius selbst den Bertrag zuerst gebrochen und weder Mannschaft, noch eine Flotte gefandt, noch für Lebensmittel geforgt habe. Ob man nun aber die von dem Kaiser versprochene Hulfsmacht erwarten, oder ohne Rucksicht auf seinen Beistand

<sup>1</sup> Gulb. 530, Alb. Acq. I. c. Gest, expugn. Hier. 571. Fulch. Carn. 392. Rach Rad. Cad. 179, fturgte Peter, so wie er hersaustrat, vom Feuer beschädigt zu Boben und ftarb am nachsten Tage. 2 Wilh. Tyr. 741.

1099 ben Zug fortsehen solle, barüber waren die Meinungen gestheilt. Der Graf von Toulouse stimmte für das Verweilen: benn das geschwächte Heer der Pilger bedürse einer ansehnlichen Verstärkung, wenn es den Türken fortdauernd siegreich widerstehen solle; außerdem hegte er in der Stille den Bunsch, daß die Kreuzsahrer in der Zwischenzeit Arka und Tripolis erobern und ihm dann so übergeden möchten, wie Boemund Untiochien empfangen hatte. Alle übrigen Fürsten behaupteten dagegen: jede Zögerung schwäche und zerstreue das Heer'; man müsse, zur Vermeidung des Mangels, um die Zeit der früh eintretenden Uernte vorrücken und könne überhaupt, wie die Ersahrung hinlänglich bewiesen habe, den Worten des griechischen Kaisers nicht vertrauen. Beide Meinungen wurden mit dem größten Eiser vertheidigt, und felbst Gewaltthätigkeiten nur mit Mühe vermieden?

Als der Befehlshaber von Tripolis von dem neuen Zwiste der Fürsten Nachricht erhielt und sah, daß die Beslagerung von Arka keineswegs fortrückte, so verweigerte er nicht allein die früher angebotenen Geschenke, sondern sührte auch seine Soldaten in das Feld, zum offenen Kampse gesgen die Christen. Diese, Allen gemeinsame Gesahr, zwang Alle zur Einigung und zu gemeinsame Widerstande; und ob man gleich eine Besahung im Lager lassen und auf unsgünstigem Boden mit den Tripolitanern kämpsen mußte, so blieb dennoch den Kreuzsahrern dadurch der Sieg, daß sie eine Abtheilung ihrer Reiterei den Feinden in den Rücken fandten.

Bei den Meisten erhöhte dieser Erfolg den Wunsch nach Terusalem aufzubrechen so sehr, daß die Fürsten in raschem Entschlusse das Lager vor Arka in Brand steckten, gen Tripolis zogen und den Grasen von Toulouse, der sich

<sup>1</sup> Fulch, Carn. 396,

<sup>2</sup> Accolt. IV, 288, 19 angring , 1771 , ball ball that . 188 . h

<sup>3</sup> Den 10ten April 1099, Wilb, Tyr. I. c. Balder, 128, Raim. 169, Accolt. IV, 290.

von Allen verlassen sah, zwangen ihnen wider Willen zu fol= 1099. gen, nachdem er drei Monate und einen Tag vergeblich Arka belagert¹, die umliegende Gegend geplündert, dabei aber auch manchen seiner Begleiter eingebüßt hatte. Für 15,000 Goldstücke², sunfzehn Pserde, die Freilassung von 300 christlichen Gesangenen und für einige andere Geschenke, erzhielt der Besehlshaber von Tripolis das Versprechen: man werde weder diese Stadt, nach Arka, noch Biblus seindlich behandeln; und so groß war das Jutrauen nach diesem Friedensschlusse, daß die franklischen Fürsten den Besehlsshaber von Tripolis in seinem Palaste besuchten³.

Runmehr ward berathen, welcher Weg nach Jerusalem einzuschlagen fen? Morgenwarts erftreden fich amischen Eris polis und Damastus, zwei hohe Bergruden, ber Libanon' und Untilibanon. In ber Mitte von beiben liegt bas fruchtbare Thal welches die Alten Colefprien, ober das hohle Sprien nannten. Leicht wurde man bier alle Bedurfniffe fur bas heer gefunden haben; allein die große Schwierigkeit mit Lastthieren über ben Libanon zu ziehen, und ber Bunfch fich nicht von ber driftlichen Flotte zu entfernen, entschieden fur ben Weg langs bem Meere. Mit jener von Guinimer geführ= ten Flotte', batten fich überdies Benetianer, Difaner, Genuefer, Griechen, befonbers aber Englander vereinigt, bie icon um bie Beit ber Belagerung Untiochiens in biefen Gegenden angelangt maren und ben Safen bes beiligen Simeon befest hatten". Das heer jog alfo, geleitet von einem Saracenen, ben ber Befehlshaber von Tripolis gestellt batte, uber Biblus und Maus nach Berntus, und empfing auch bier Gefdente, gur Ubmendung aller Reindfeligkeiten. Dur bie Bewohner Sibons, wohin man am folgenden Tage tam,

<sup>1</sup> Order. Vit. 751.

<sup>2</sup> Hist, belli sacri 225,

<sup>3</sup> Rob. Mon. 73. Den vierten Dai brach man von Tripolis auf.

<sup>4</sup> De la Roque voyage I, 148 seq.

<sup>5</sup> Raim. de Agil. 173, Gilo 223. Alb, Acq. 270,

a Wergt. Lappenberg Gefch. Englands II, 224.

1009, griffen zu ben Waffen; und da wurde von ben Dilgern mit Gewalt mehr genommen, als ihr Beburfnif erheischte. Um nachsten Morgen überstiegen die Kreuxfahrer beschwerliche Bergruden', ließen Sarepta rechts liegen, gingen über ben Leontes und erreichten Tprus. Gine Nacht lagerten fie in ben ichonen Garten, welche biefe Stadt umgaben. zogen bann bis in bie Ebenen von Affon ober Ptolemais. und ichloffen bier mit bem Befehlshaber ben Bertrag: baff biefe Stadt den Chriften übergeben murbe, wenn fie Jeru= falem einnahmen und fich bafelbft zwanzig Tage im Befite hielten, oder die Aegypter zuruckschlugen. Auf bem Wege von Affon nach Cafarea fturzte eine Taube, welche ein Sa= bicht verwundet hatte, aus ber Luft herab und ward von ben Chriften ergriffen; fie trug ein Schreiben bes Befehls= habers ber ersten Stadt an ben Befehlshaber ber letten, bes Inhalts: "fuche bem dummen, gankischen, zuchtlosen Geschlechte so viel zu schaben als moglich2; es wird bir leicht werden, sobald bu nur willst." Auf den Grund bie= fer Meußerungen entstanden jedoch keine Reindseligkeiten, bas Beer feierte vielmehr am 29ften Mai, ruhig bei Cafarea bas Pfingstfest, ließ Untipatris und Joppe zur Rechten liegen3, und erreichte über Libba ober Diospolis, die, von ihren Bewohnern verlaffene anmuthig belegene Stadt Ramla. Drei Tage ftarkten sich bier die Vilger und gogen bann bis Nikovolis, welches vor der romifden Beherrschung Emaus genannt wurde.

Einige machten jeht ben Worschlag : man solle nicht bie Belagerung Terusalems unternehmen, sondern vorher Aegypten erobern; weil sich auf biese Weise ein größeres

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 742.

<sup>2</sup> Raim. l. c.

<sup>3</sup> Alber, 174. Gest, Franc, 26.

<sup>5</sup> Das zweite Emaus. Raumers Palaftina 174.

<sup>6</sup> Wilh. Tyr. 743, 744.

bauerndes Reich ftiften laffe, und die Unterwerfung ber ver= 1090. einzelten ganbichaften leicht werbe, fobalb die Sauptmacht gefallen fen. - Der fromme Bunfch Jerufalem zu befigen, überwog inden jeden anderen umfaffenderen Plan; und vielleicht mar bas Beer wirklich unzulänglich gur Ausfuhrung bes eben erwähnten. - Much trafen um biefe Beit Boten von ben Chriften in Bethlebem ein und baten, ihnen schleunige Gulfe zu fenden, bamit nach Jerufalem giebende Turfen nicht ihre neu erbaute, fehr icone Rirche gerftoren mochten !. Bon bunbert auserwahlten Rittern begleitet ?. erreichte Tanfred mit ber Morgenrothe Die Stadt, und freubig kamen ihnen die Bewohner entgegen, fangen hymnen und Pfalmen, führten Alle ju Marias Wohnung 3 und zeigten bie Krippe wo bas Rind lag, welches bie Welt erlofet hat. Glaubig knieten und beteten bie Ritter, bann eilten fie gen Jerufalem. Beit allen Uebrigen voraus aber war Tankred und wagte sich bis zu ben Mauern4, bis jenseit des Thales Josaphat jum Delberge; erft als mehre Saracenen ben Ritter erblickt hatten und ihm nachsetten, begab er fich zu feinen Begleitern zurud. Auch in bem großen Beere war man ungebulbig über jeden Augenblick langerer Bogerung, und fcon in ber nacht vom funften auf ben fechsten Junius brach Gafton von Biterre mit brei= Big Begleitern auf gegen die Stadt. Er erbeutete eine Beerde, mar aber bereits von Saracenen, welche aus Jerufalem bergueilten, auf einem Sugel eingeschloffen, als un= erwartet Tanfred mit ben Geinen erfchien und bie Reinde verjagte. Sobald bie Ritter jum großen Beere gurudtamen und verfundeten, baß fie Bethlebem gefeben und Jerufalent,

<sup>1</sup> Sie hatte (ober eine fpater erbaute?) sehr schon marmorne Sauten, Justoden und Arbeiten in Mosait. Descript, terrae sanctae Hanbschift in Bern.

<sup>2</sup> Much Balbuin von Burg, nach Gent. expugn. Hier. 572.

<sup>3</sup> Man nahm es aber Tantreb febr übet, daß er feine Fahne auf ber Ricche befeftigt hatte. Raim, de Agil, 176.

<sup>3</sup> Rad, Cad. 180. Hist, belli sacri l. c.

1099 ergriff alle Pilger ein unbeschreiblicher Eifer; rastlos eilten sie vorwärts, Teder wollte die vorliegende Unhöhe zuerst ersteigen, Jeder zuerst die heiligen Orte erblicken. Endlich erreichte man den Gipfel des Berges und erkannte in der Ferne Ferusalem. Da sielen Alle auf ihre Knie, küsten den Boden, erhuben Lodgesänge und weinten Thränen der Freude und der Wehmuth2; sie vergaßen aller Leiden um solches Lohnes willen; sie vergaßen, daß unzählige Feinde den Einzug in die heilige Stadt verhinderten!3

1 Le Bruyn voyage II, 170.

<sup>2</sup> Noch jeht überrascht, rührt und entzückt ber Anblick Terusalems auf bieser Stelle, selbst minder fromme Pilger und Reisende bis zum Niederknieen und bis zu Thranen. Clarke I, 2, 524. Raumers Palastina 319. Bergleiche die abweichenden Ansichten Degels in seiner Philosophic der Geschichte, Werke IX, 398.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 273. Alber, 175. Order, Vit. 752, Gest, Franc. 26. Balder, 130. Oliv. Schol, hist. reg. p. 1358.

## Siebentes hauptstud.

Seit ber Niederlage Korbogas vor Untiochien war bereits 1099. ein volles Jahr verfloffen, ohne bag die feldschutischen Turfen irgend etwas Erhebliches gegen bie Chriften unternommen batten. Denn Gultan Barfjarof (Borbeiarof) mar', nach feines Dheims Arstan Argund Tobe, taum Berr von Chora= fan geworben, fo vereinten fich feine Bruber Muhamed und Sanbichar noch inniger als vorber, und bedrangten ben, nur auf furge Beit übermachtigen von allen Seiten fo febr, baß er an feine eigene Rettung benten mußte und gegen bie Kreugfahrer nichts unternehmen konnte. Weit mehr als Barfjarof, wurden aber bie Fursten Dofat von Damastus und Robvan von Aleppo burch die Christen bedroht; wes= halb es ihnen weniger als ben Beherrschern bes inneren Affiens zu verzeihen ift, baß fie noch immer ihrer fruheren Bwistigkeiten nicht vergaßen. Errig wähnten fie, ber Uns griff fen nur gegen bie agyptischen Fatimiben gerichtet; und fo wie in spaterer Zeit Katholiken sich wohl eher mit ben Turken, als mit ben Protestanten einigten, so wunschten Die funnitischen Gelbichuten ben Dilgern Glud gegen bie alidifchen Fatimiden; fie munichten bag bie Chriften, welche ben Propheten und alle feine Unhanger verfluchten, über biejenigen fiegen mochten, welche nur bie Rechtmagigfeit einis ger Chalifen in Zweifel jogen! - Gultan Dofta Abu :'1 = Rafem von Megypten hatte jur Beit ber Belagerung Untios chiens die Freundschaft ber Rreugfahrer gesucht, und bie

<sup>1</sup> Abulfeda 1097-1099.

1099 Schwächung ber felbschukischen Berricher benutt um burch feinen Bezier Ufdal, Tyrus und einen Theil der fruher verlorenen Seekufte wieder ju gewinnen; ja er batte. - in biefem Augenblicke bas Wichtigste -, im Sommer 1096 Jerufalem erobert und die Ortokiden vertrieben, welche von ben Gelbichuken eingefett und bestätigt maren 1. Siedurch anberte fich bas Berhaltnig Moftas zu ben Chriften gang= lich, und er hielt die, von Antiochien an ihn abgeschickten Bevollmächtigten, unter allerhand ehrenvollen Vorwanden fo lange in Aegypten auf?, baß fie, von feinen Gefandten begleitet, erst bei Urka im Lager ber Christen eintrafen. Mosta versprach jeto nicht, wie vorher, Gulfe und Beiftand gegen die felbschukischen Berrscher, er klagte vielmehr über die feindliche Behandlung feiner Besitzungen in Sprien und verlangte: die Kreuzfahrer sollten nicht mit Beeresmacht gen Berufalem ziehen, fondern nur in unbewaffneten Abtheilun= gen von zwei= bis breihundert Pilgern zur Stadt fommen. nach verrichtetem Gebete aber fogleich guruckfehren. Die Furften erwiederten, ohne Ruckficht auf die reichen Geschenke Mostas: sie waren nicht nach Sprien gekommen, um ben Befehlen eines Sultans von Aegypten zu gehorchen3, fonbern wurden, mit Gottes Sulfe und unbekummert um feine Einwendungen, bas Biel ihrer Ballfahrt erreichen. Sie= durch war also der Krieg erklart, und die gewaltsame Er= oberung Serufalems nothig geworben.

Jerusalem liegt auf vier Bergen\*, zwei großeren, Bion und Afra; zwei kleineren, Moria und Bezetha. Bion bil=

<sup>1</sup> Abulfeda fest biese Eroberung Terusalems aufs Jahr 1096. Abulfar. 240 aufs Jahr 1098. Alb. Acq. 283, Ekkeh. 523, Wilh. Tyr. 743 aufs Jahr 1099.

<sup>2</sup> Hist. belli sacri 151, 167, 206. Gilo 237. Wilh. Tyr. 740.

<sup>3</sup> Accolt. IV, 283. Elmacin. 294. Michaud I, 357. Nach Otto Frising. chr. VII, 4, waren bie lateinischen Gesandten gegenwärtig, als die Aegypter Terusalem eroberten, und bewirkten burch ihr Unssehen eine schnesser Uebergabe (?).

<sup>4</sup> Reland 850. Fretellus 437, Wilh. Tyr, 746. Brocardi descr.

bet ben hochsten submeftlichen Theil ber Stabt 1. Gegen 1099, Mittag und Abend find die Abhange von Bion (nach bem engen Thale Ben Sinnon zu) fcroffer; gen Nordoften bin= gegen ift bie Genkung ber Berge geringer, bas Thal zwis ichen Bion und Moria aber nicht minder tief, als bas zwi= fchen Bion und bem nordwarts gelegenen Berge Ufra. Begetha, offlich von Ufra und nordlich von Moria, ift größer und hoher als ber lettgenannte Berg. Gegen Mitternacht von Jerufalem erfcheint bas Land fast wie eine Gbene, boch erhebt es fich allmablich gegen Nordweften und fenkt fich etwas gegen Often?. Morgenwarts von Jerufalem und langs bem Juge ber Berge Bezetha' und Moria fließt ber Bach Ribron von Mitternacht gen Mittag, burch bas Thal 30= faphat . Diefes Thal ift etwa 2000 Schritte lang' und in der Mitte 400 Schritte breit; jenseit beffelben abendlich ." von Jerufalem liegt ber Garten Gethfemane an bem Fuße bes leicht erfteiglichen, aber eine febr weite Aussicht barbie= tenben Delberges ". Bahrend bes Commers und Berbftes trodnet ber unbedeutende Bach Ridron aus, und bie am Rufe bes Berges Moria entspringende Quelle Giloe, giebt nur febr wenig und überdies falziges, unangenehm ichmeden: bes Baffer.

bei Canis. IV, ps. 1, p. 17. Bernardo Amico p. 31. Pococke description Vol. II.

<sup>1</sup> Clarke I, 2, 549. Raumer Palaftina Borrebe IX. Bion ift 2381', ber Delberg 2555' über ber Meerreflache. Diefer erhebt sich etwa 416, jener 242 Fuß über bas Kibronthal.

<sup>2</sup> Protesch Reife 89, 95.

<sup>3</sup> Doch tritt Bezetha etwas abenblich jurud.

<sup>4</sup> Binos Reife 238. Le Bruyn II, 187.

<sup>5</sup> Nach ben mündlichen Belehrungen bes herrn Robinson (weldze ich bankbar benugte) ist das That nicht überall gleich, im Durchschnitte aber 400-500 englische Fuß breit, und von der nordöstlichen Stadtsete bis zur Quelle Silve eine 5250 Kuß lang.

<sup>6</sup> Man ficht bis jum tobten Meere. Maier Reife U, 178. Pau. 146 Reifen 11, 72.

1099. Ferusalem hatte nicht zu allen Zeiten gleich viele Thore', in ber nachfolgenden Erzählung werden nur vier erwähnt: das Zionsthor gegen Mittag, das Stephansthor gegen Mitternacht', das Davidsthor gegen Abend und das Josaphats oder Delbergsthor gegen Morgen. — Doppelte Mauern' umgaben alle diejenigen Theile Ferusalems, welche nicht von Natur hinlänglich geschützt waren, und auf der nordwest-lichen Ecke des Berges Zion lag der sogenannte Thurm Davids', eine Burg, zu deren Bau man die größten Werksstücke verwandt, und mit sessen Kitt und gegossenem Blei unauslöslich verbunden hatte.

Der von dem Chalifen Omar auf dem Berge Moria erbaute, durch Mervan weiter geschmückte Haupttempel (die Moschee Sakhara) stand auf einem ebenen, 500 Schritte langen, 400 Schritte breiten, rechtwinkligen Plake, welcher rings mit Mauern und bedeckten Gängen umgeben war. Vier gewölbte, etwa sechszehn Fuß hohe und sieben Fuß breite Thore, sührten von den vier Weltgegenden zu diefem Vorhose, und über den Thoren und in den Ecken

<sup>1</sup> Ueber die Jahl der Thore siehe Reland, Dapper, Binos 220, le Bruyn II, 264, Epit. bell. sacr. p. 437. Die Descript. terrae sanctae in Bern zählt acht Thore auf, barunter Porta aquarum bei Siloe.

<sup>2</sup> Jest liegt bas fogenannte Stephansthor gegen Often.

<sup>3</sup> Alb. Acq. VI, c. 1, 10. Wilh. Tyr. VIII, c. 15, 18; eigenttich ein antimurale, barbacana,

<sup>4</sup> Ueber die Zeit seiner Erbauung, Phocas in Leon. Allat. Symmict. I, 20. Raumers Palastina 288, 349.

<sup>5</sup> Vitriac. hist. Hier. 1079. Radziv. peregr. 75.

<sup>6</sup> Wilh, Tyr. 748, Dapper II, 389, Binos 222 seq. Chateaubr, II, 368.

<sup>7</sup> Nach herrn Robinson beträgt bie Länge bes Plages 1528, bie Breite 955 englische Fus.

<sup>8</sup> Descr. itin. in terr. sanct. p. 1347 spricht von drei Thoren nach jeber Weltgegend; Wilh. Tyr. hat überhaupt vier, davon zwei gegen Abend; gegen Mittag habe der königliche Palast daran gestoßen. Pez thesaur. I, 3, 496. — Michaud corresp. d'Orient V, 150.

ber Mauern ftanben Thurme, von welchen die muhameda= 1099. nifchen Geiftlichen bas Bolf jum Gebete beriefen. Inner= halb jenes Borhofes erhob fich ein, um fechs Bug erhohter zweiter Plat, 200 Schritte lang und 150 breit. Geine Seiten liefen mit ben außeren Umfaffungemauern bes großeren Sofes gleich und vier fleine Treppen, ben vier außeren Thoren gegenüber, führten auf die erhohte, mit weißem Marmor belegte Flache, welche Niemand, es fen benn mit entblogten reinlichen gugen, betreten burfte. In ber Mitte biefer Erhöhung ftand endlich ber achtedige Tempel, welcher 256 Schritte im Umfange hielt und beffen Sohe bis gu bem Unfange bes; fast gang platten mit Blei gebeckten Da= ches, etwa fechszehn Klaftern betrug. Go wie bie Umfaffungsmauern, hatte auch ber Tempel vier, nach ben vier Weltgegenden gerichtete Thore; jedes berfelben rubte auf fechs verzierten Pfeilern von Marmor ober Porphyr. Die außeren und inneren Banbe bes Tempels waren mit wei= fem, ber Boben mit buntem Marmor belegt. Bier und awangig Saulen aus grauem Marmor, welche in einem grofen Kreife ftanben, trugen bas platte Dach '; fechszehn, im engeren um brei Fuß erhohten Kreife, Die Ruppel, welche fich in fleinerem Maafstabe achtfeitig und bem Tempel abnlich, bis zu einer gewiffen Sohe erhub. Dann erft bedte ein rundes, gewolbtes Dach ihre Mitte. Die acht Seiten ber Ruppel maren mit Fenstern und Thuren burch= brochen, aus welchen man leicht auf bas Dach bes Tem= pels hinaustreten konnte2. - Diefe Rachrichten von Jerusfalems Lage und ben vornehmften Bebauben, werben bie folgende Erzählung verftanblicher machen.

Cobald Iftithar Eddaulah, der Befehlshaber bes agup.

<sup>1</sup> Seit dem Jahre 1100 icheint sich wenig geandert zu haben. Rach Ali Bens Reise II, 392, hat der Tempel 159 1/2 Fuß, die Ruppel 47 Fuß im Durchmeffer, und jede Seite des Achtecks funf Fenster.

<sup>2</sup> Ronig Balbuin I ließ fpater, in großer Gelbnoth, bas Blei von: Dache abnehmen und verlaufte es. Fulch. Carn, 397.

1099 tischen Chalifen, von der Unnaherung ber Franken Nachricht erhielt, ließ er eiligst die Thurme und Mauern ber Stadt ausbeffern und verftarten, Lebensmittel, Baffen und Rrieasbedurfniffe aller Urt aufhaufen und die, ohnedies unfrucht= bare Gegend, auf mehre Meilen in die Runde so vermus ften, daß nur einzelne Delbaume und ftachliche Straucher. nirgends aber Lebensmittel fur Menschen ober Thiere übrig blieben. Alle Christen beren Treue irgend zweifelhaft er= schien', wurden aus Jerufalem vertrieben, und nur wenigen gegen Zahlung großer Summen ber langere Aufenthalt ge= stattet. Einzelne endlich, welche früher den muhamedani= schen Glauben angenommen hatten, traten, im Bertrauen auf die nahende Bulfe, jum Chriftenthume juruck und eil= ten in das Lager der Pilger; fo Sugo Buduellus, ein nor= mannischer Ritter, ber eines Morbes wegen aus feinem Baterlande vertrieben und nach vielem Umberirren zu den Turken übergegangen mar. Er bereute jest feine boppelte Schuld und wurde den Pilgern, bei feiner Kenntniß von der Sprache und den Sitten der Turken und Araber, fehr nublich.

Durch die Gefahren bedrängt und durch Belohnungen aufgemuntert, hatten sich die Bewohner der benachbarten Städte nach Terusalem begeben; man zählte an 40,000 bes waffnete Bertheidiger², wogegen sich im Heere der Kreuzsfahrer nur etwa 20,000 rüstige Fußgänger und 1500 Ritzter befanden: — obgleich mit Einschluß der Alten, Kransken, Genesenden und der Weiber, die Zahl der Belagerer und Belagerten gleich seyn mochte.

Um Tage nach der Ankunft, am siebenten Junius des Jahres 1099, umlagerten die Fürsten Jerusalem, auf der Seite gegen Mitternacht und gegen Abend. Der Herzog von Lothringen stand mit den Seinen vor der Burg Davids, wo die heftigsten Angrisse zu besorgen waren; neben ihm zur Linken Tankred und der Graf von Toulouse; dann der

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 743. Michaud I, 373. Order. Vit. 753.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr, 750 giebt biefe Bahlen.

Graf von Flandern; nordwarts endlich, vor dem Stephans: 1099. thore, Graf Robert von der Normandie. Uneingeschlossen blieb dagegen die Stadt von der Ost: und Südseite, denn die höheren Berge, der geringe Raum und das Thal Jossaphat erschwerten hier jeden Angriss, und erst später wurzden Abtheilungen zur Bewachung des Delberges ausgesfandt. — Um die Kirche der Mutter Gottes (welche im Süden und außerhalb der Stadt lag) besser schützen zu können, schlug der Graf von Toulouse bald nachher eigenmächtig sein Lager näher am Zionsthore auf 2, und wurde des halb fast von allen seinen Rittern verlassen; da sie aber seine Reichthumer nicht entbehren konnten, sohnten sie sich wieder mit ihm aus.

Am funften Tage ber Umlagerung Ferusalems, wagten die Pilger einen allgemeinen Sturm und eroberten, nach langem und hartnäckigem Kampfe, die äußere Mauer 3. Als sich aber die Belagerten nunmehr hinter die höhere, innere Mauer zurückzogen, blieben alle Angriffe vergeblich und die, welche zu kuhn auf Leitern hinanstiegen, wurden in die Tiefe hinabgestürzt. Man sah ein, daß die Stadt ohne Belagerungswerkzeuge nicht zu erobern sen; aber große Sorge entstand, woher man das Holz zu diesen Berkzeuzgen nehmen sollte, denn weit und breit um Jerusalem zeigzten sich durchaus keine tauglichen Baume. Da führte

<sup>1</sup> Diese Stellungen bezeugen Balder. 131, Tudeb. 809, Order. Vit. 752, Rad. Cad. 183, Alb. Acq. 274. — Wilh. Tyr. bages gen taßt ben herzog von Lothringen vor bem Stephansthore lagern, bann Robert von Flanbern, Robert von ber Normandie, Tankreb, Raimund von Toulouse. Diese Angabe bezieht sich indest vielleicht auf bie später veräuderten Stellungen, mo, wie wir sehen werden, ber herzog wirklich vor dem Stephansthere lagerte. — Michaud corresp. d'Orient, lettre 100.

<sup>2</sup> Raim, de Agil. 174. Der großere und bobere Theil Bione lag ichen bamale außerhalb ber Stadtmauern. Robin fone Belebrung.

<sup>3</sup> Dber Barbacana,

<sup>4</sup> With, Tyr. 751, Sanut, 147, Alb. Acq. 275, Hist, belli sacri 217, Gilo 261.

1099 endlich ein fprischer, ber Gegend fundiger Chrift, Die Franken gen Neapolis (Sichem) wo sie in einem Thale, menige Meilen von Jerufalem, Stamme fanden gwar nicht fo ftark und hoch als fie gewünscht, aber boch beffer als fie erwar= tet hatten. Much Tankred entbeckte bei einem Streifzuge 1. in einer weiten Sohle mehre große Balken, die noch feit ber Zeit ber agnotischen Belagerung Gerusalems bafelbft aufbewahrt wurden. Mit großem Fleiße begannen nunmehr bie Sachkundigen ben Bau bes Kriegszeuges; fo groß mar jedoch bie Urmuth der Fürsten, daß man die Rosten biefer Urbeiten lediglich aus den, von dem Bolke bargebrachten milben Beitragen bestreiten mußte; und nur ber Graf von Toulouse blieb im Stande, nicht allein feine Arbeiter felbst zu bezahlen, sondern auch vielen Rittern eine baare Unterstützung barzureichen. Alle aber, die Bornehmsten, wie bie Geringsten, zeigten gleichmäßig bie außerste Thatigkeit, und wer nicht an bem Bau jener Belagerungswerkzeuge unmit= telbar Theil nehmen konnte, half wenigstens ben Boden ebenen, schaffte Gestrauch zu Schanzkorben berbei, ober fuchte auf irgend eine andere Weise bas große Unternehmen zu forbern. Dennoch hielten die Belagerten fich rubig und hofften den Untergang ber Pilger von einem neuen Uebel. bas furchtbar über diefe hereinbrach.

Die wasserarme Gegend war durch die hochste Hige bes Sommers noch mehr ausgedorrt2, der Bach Kidron versiegt, Silve unschmackhaft, und alle andere benachbarte Quellen von den Saracenen verschüttet oder zerstört. In Schläuchen und auf Lastthieren mußten die Wallfahrer das Trinkwasser an sechs Meilen weit holen, und wurden daz bei oft und gefährlich von den auflauernden Urabern beunruhigt. Niemals aber reichte das so herbeigeholte Wasser sur den Bedarf des Heeres: man verkaufte es zu hohen

<sup>1</sup> Rad. Cad. 185. Hist. belli sacri 118.

<sup>2</sup> Rob. Mon. 74. Balder, 132. Guib. 534. Guill. Tyr. cont. 587.

Preifen, man ftritt und ichlug fich über ben Befit und 1099. über die Reihe bes Schopfens. Buerft ffurzten beshalb bie Pferbe und andere Lastthiere in großer Bahl verschmachtet gu Boden, und ein verpeftender Geftant erfullte bie gange Gegend; spater erlagen auch bie Menschen, weil fie nirgenbe Schatten gegen bie ftechenbe Sonne fanben, nirgends Schut wider die glubenden Gudwinde. Immer erzeugten leichte Bolfchen bie hoffnung bes Regens, und immer wurde man getäuscht. Da suchten die Vilger fich in Die kuhlere Erde einzugraben, und legten frifche Erbichollen auf ihre Bruft; aber bald hatte bie Site auch jene burch= brungen. Gie tranken hierauf Blut und leckten ben feuch= ten Rieberschlag von ben Steinen; allein biefe widerliche Bulfe reigte und erhohte fast noch bas Beburfnig. Schred: licher ericbien ber Durft vor Jerufalem', als ber Sunger vor Antiochien! Deshalb eilten Biele jum Jordan oder flo= ben gen Joppe; sie erlagen aber gewohnlich ben Rachstel= lungen ber Turken. Unbere, wehmuthig flagend baf fie weder ihre Beimath wiedersehen, noch (fo nahe dem Biele) Berufalem betreten follten, naberten fich ben Mauern ber beiligen Stadt um biefe wenigstens ju fuffen?; fie murben jedoch nicht felten von ben Steinen gerschmettert, welche bie Saracenen auf fie hinabwarfen.

Um biese Zeit ber außersten Bedrangniß traf bie erfreuliche Nachricht ein: daß in dem Hasen von Joppe eine genuesische, mit Lebensmitteln, Wein und anderen Gutern beladene Flotte gelandet sey, und die Mannschaft sich mit den Franken vereinigen wolle. Sogleich besahl man, daß Raimund Piletus, aus dem Heere des Grasen von Toulouse, mit etwa achtzig Reitern und einer verhaltnismäßigen Anzahl Fußgängern, die Neuangekommenen von Joppe

<sup>1</sup> Gilo 262. Doch klagt ber Berfasser ber Genta Franc. p. 27 auch über Brotmangel; nur war er nicht so bruckend, als ber Bassermangel.

<sup>3</sup> Hist, belli sacri 219.

<sup>3</sup> Raim, de Agll. 175. Rob. Mon. 75.

auseile, um die Richtung und die Sicherheit der Wege zu erforschen. Diese letten wurden zwischen Lidda und Ramla von einer weit größeren Anzahl Saracenen angegriffen, und Allen stand der Untergang unausbleiblich bevor, wenn nicht Raimund Piletus in diesem Augenblicke angelangt wäre, und die Feinde besiegt und zum Theil gefangen gesnommen hatte.

Einer unter biesen Gesangenen erweckte Chrsurcht burch seine gewaltige Große, sein hohes Alter und den langen weißen Bart; auch zeigte Benehmen und Sitte die innere Trefflichkeit des Greisen. Deshalb bemuhten sich theilnehmend alle Pilger ihn zum Christenthum zu bewegen, und klagten, als alle Versuche vergeblich blieben, daß sie nun gezwungen waren, ihn rettungslos zu tobten!

Raimund Piletus erreichte mittlerweile Joppe, welche Stadt die Ginwohner aus Furcht vor den Kreugfahrern verlaffen und zerftort hatten. Man befeste beshalb nur bie Burg, um ben wichtigen Landungsplat zu fichern ! Bahrend die Genueser bier mit Ausschiffung ber Vilger beschäf= tigt waren, fegelte bie ftartere agyptische Flotte von Usta-Ion berbei, mit welcher eine Seefchlacht zu magen, ben schwächeren Christen so unrathlich erschien, daß sie, nach= bem alle Guter in Sicherheit gebracht waren, lieber die leeren Schiffe ben Keinden überließen; nur ein einziges ent kam nach Laodicea. Ungehindert zogen die Pilger hierauf nach Jerufalem, und gefellten fich zu dem Beerhaufen bes reichen Grafen von Touloufe. Nicht bloß um ber Lebens= mittel willen? welche sie herbeiführten, war ihre Unkunft erwunscht; sondern auch, weil sie bessere Werkzeuge zum Baue bes Geschutes mitbrachten und, bei großerer Rennt= niß und Geschicklichkeit, die, vorher so langsam fortruckende

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 752-754. Bei Joppe ift indeß kein sicherer Bafen, sondern nur eine offene Rhebe. Paulus Reifen II, 96.

<sup>2</sup> Raim, de Agil, 176.

Arbeit, schnell beendigten. — Db der wachsenden Gefahr, 1099. wurden aber die Belagerten ebenfalls thätiger. Sie überzfahen aus der höher liegenden Stadt das christliche Lager, ahmten das Berfahren der Pilger beim Baue der Kriegszwertzeuge nach; und so hatten die ihrigen zuletzt immer den Borzug, aus stärkeren und besseren Vorräthen errichtet zu seyn. Un Arbeitern litten beide Theile keinen Mangel: denn so wie die, in der Stadt gebliebenen Christen, selbst Hand anlegen oder andere Arbeiter bezahlen mußten: so wurden auch die saracenischen Gesangenen im christlichen Lager gezwungen die schwersten Geschäfte zu übernehmen.

Erst um diese Zeit besetzte man den Delberg, weil die Feinde oft aus dem oftlichen Thore durch das Thal Josaphat vordrangen, und vereinzelte Pilger gefangen nahmen oder erschlugen. Zwei ägyptische Boten, welche von dieser neuen Stellung der Christen keine Nachricht empfangen hatten und sorglos nahten', wurden ergriffen, der eine in heftiger Eil getödtet, und der zweite durch Drohungen zu dem Bekenntnisse gezwungen: daß nach vierzehn Tagen ein großes heer zum Entsaße von Jerusalem erscheinen werde. Diese Aussage befreite jedoch den Unglücklichen keineswegs, wie er gehofft hatte, von einer harten Behandlung, sondern, an Händen und Füßen gebunden wollte man ihn in die Stadt schleudern; weil aber die Kraft des Burszeuges nicht hinreichte, siel er nahe bei der Mauer auf spisige Felßesstücke nieder und starb eines kläglichen Todes.

Die Furcht vor der baldigen Ankunft der Aegypter erzwang jeht den Beschluß, Jerusalem sogleich entscheidend zu bestürmen, und zu diesem wichtigen Unternehmen wollte man den Beistand des himmels erstehen. Deshalb verssammelten und ordneten sich Fürsten und Pilger in ihrer besten Wassenrüftung, und die Bischofe nebst anderen Geistzlichen suhrten, weiß gekleidet und Kreuze tragend, den Zug unter seierlichem Gesange erst in die Kirche der heitigen

<sup>1</sup> Alb. Acq. 278.

1099. Maria im Süben der Stadt, dann zum Delberge. Die Saracenen, welche anfangs kaum wußten was diese geordeneten Bewegungen, dieses Singen und Lobpreisen bedeuten solle, verhöhnten die Christen und trieben mit dem Zeichen des Kreuzes beleidigenden Spott; ja sie verwundeten selbst einige Pilger, welche sich den Mauern zu sehr genähert hatten, mit Pseilen. Aber durch dies Alles ließen sich die Wallsahrer nicht irre machen in ihrem Beginnen', und Peter der Einsiedler und Arnulf der Kapellan des Herzzogs von der Normandie, sprachen auf dem Delberge zu den Versammelten:

"Der Beiftand Gottes unferes herrn und feines Cobnes Jesu Christi, hat uns bisher errettet aus ungabligen Gefahren; wir naben ber letten Unftrengung, bem Biele unserer Wallfahrt, ber Eroberung ber heiligen Stadt. Much hiezu wird und jene hohere Hulfe nicht fehlen, wenn wir Liebe zu einander tragen und uns nicht gegenseitig verfol= gen; wenn wir bas Simmlische vor Augen behalten und nicht um Irbisches rechten, wenn wir nicht ben bochsten 3wed aufgeben um fleiner Grunde willen. Abgeschnitten von ber Chriftenheit, rings umgeben von graufamen Feinben, muffen wir fiegen oder untergehen. Alles was wir bisher erkampften, geht verloren, aller Ruhm ben wir er= warben, verkehrt sich in Sohn und Tadel, - wenn nicht ein glucklicher Erfolg biefe lette Unternehmung front, wenn wir Jerufalem nicht aus den Banden ber Unglaubigen er= lofen. Seht hinab in die Stadt, feht wie die Ungläubigen alle heiligen Orte befudeln und Chriftum zum zweiten Male geißeln und freuzigen! Aber nach wenig Stunden wird ber Ronig ber Ehren feinen bemuthig Glaubenden ben Sieg verleihen, und den Stolz ber Unglaubigen zu Schanden machen. Die vom Abend kommen, fürchten ben Berrn, und die aus dem Morgenlande werden feinen Ruhm er= fahren. Ihr aber, fent einig: benn ein jegliches Reich,

<sup>1</sup> Accolt. IV, 342,

fpricht unfer Herr, so es mit sich selbst uneins wird, bas 1099. wird wuste '; und wir, die wir noch kein Reich gestiftet haben, sollten nicht verderben, wenn wir unter einander habern? Sohnet euch aus mit euren Feinden, bereuet eure Sunden, send rastlos thatig an der Stelle, die euch ange-wiesen wird zum Rampse; nur dann möget ihr mit Recht dem himmel vertrauen."

So sprachen Arnulf und Peter, worauf Tankred und ber Graf von Toulouse, — beren Zwist zeither ben größzten Unstoß gegeben hatte —, sogleich hervortraten und sich bie Hande reichten. Diesem Beispiele solgten die Gerinzgeren, und unter Freudenthranen und Umarmungen verbreiztete sich im ganzen heere ein hoher Wille, entweder zu siezgen oder zu sterben. Allein nicht minder eifrig siehten die Bekenner Muhameds in Gebeten: daß der herr sein haus und seine Stadt rein erhalte, von den Bekennern dreier Götter und anderer Menschensagungen.

Bleich nach der Ruckfunft von jener heiligen Banbe= rung, begannen bie Chriften nabere Borbereitungen gum Ungriffe. Der Bergog von Lothringen, Robert von Klanbern und Robert von ber Normandie bemerkten hiebei, baß bie Stadt ihrem Lager gegenüber nicht allein burch bie Mauern, fondern auch durch bie ftartfte Befatung und bas tuchtigste Rriegszeug, beffer als an allen anderen Seiten gebect fen; beshalb veranberten fie flüglich ihre Stellung in ber nacht vor bem beschloffenen Sturme2, legten mit großer Dube bie Belagerungswertzeuge auseinanber, tru= gen fie morgenwarts, mo die Mauer niedriger und ber Boben ebener mar, und festen bann Alles mit großer Unftren= gung wiederum gufammen. Ein vierediger, ans Thal Jofaphat flogender Stadtthurm, befand fich nunmehr zu ihrer linken, bas Stephansthor zu ihrer rechten Sand. Erstaunt faben bie Duhamebaner beim Unbruche bes Tages, bag bes

<sup>1</sup> Evang. Lucae e. XI, v. 17.

<sup>2</sup> Wilh, Tyr. 755. Hist. belli sacri 221.

1099. Herzogs Lager verschwunden war, und wähnten er sey davon gezogen: bald nacher entdeckten sie ihn aber mit dem Belagerungszeuge an der gefährlicheren Stelle. Gleichzeitig hatte der Graf von Toulouse mit großem Kostenauswande eine Vertiefung ausfüllen lassen, welche sich zwischen den Mauern und dem von ihm errichteten Thurme hinzog, so daß dieser nunmehr ohne Mühe der Stadt genähert werden konnte. Es waren aber die Thürme des Herzogs von Lotheringen und des Grasen Raimund von gleicher Bauart, hoch, vierseitig und vorn mit einer doppelten Bedeckung von starken Brettern versehen. Die äußere Bedeckung konnte man oberwärts ablösen und, einer Fallbrücke gleich, auf die Mauern niederlassen; die innere, mit Häuten überzogene, schützte dann noch hinlänglich gegen Bursgeschosse und Feuer.

Seto begann ber Sturm. Buerft fchleuberten bie Chris ften aus all ihrem Gefchut, Pfeile und große Steine gegen bie Mauer; allein ihre Kraft ging an ben Saden voll Strob und Spreu, an bem Alechtwerk und anderen weichen Gegenftanben verloren, welche bie Belagerten gum Schute aufgehangt hatten. Rubner2, als konnte perfonlicher Muth allein entscheiden, nahten hierauf die Vilger ben Mauern; aber Steine und Balten schmetterten fie zu Boben, brennende Pfeile fetten ihr Kriegszeug in Brand, binabaeworfene Gefaffe, mit Schwefel und fochendem Dele angefüllt, vermehrten die Gluth, und burch unaufhorliches Gießen von Baffer, burch Unftrengungen aller Urt fonnte man die Gefahren nicht besiegen, sondern kaum bemmen, So verging ber erfte Tag, ohne Entscheidung, und nur ein Umftand erhohte ben Muth ber Chriften: bag bie Sa= racenen, ungeachtet aller Bemuhungen, nicht im Stande waren ein heiliges Kreuz zu verleten, welches man auf bem Thurme Gottfrieds von Bouillon errichtet hatte3. Die

<sup>1</sup> Order, Vit. 754.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 756.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 279

Nacht verfloß in gegenfeitiger Furcht eines Ueberfalles, und 1099. bie Bachen murden verdoppelt; Benigen aber mar es ge= geben, fich nach folder Unftrengung und in ber naben Mus: ficht auf größere Thaten, burch ruhigen Schlaf zu ftarten.

Much erneute sich mit ber Morgenrothe ber Kampf. beftiger noch als am vergangenen Tage: benn bie Chriften waren erbittert, bag ihre fruberen Soffnungen getäuscht worden, und die Saracenen ahneten ihr Schickfal im Falle ber Eroberung Jerufalems. Deshalb beschlugen die letten einen ungeheuren Balten ringbum mit Rageln und eifernen Saten, befestigten zwischen biefen Berg, Stroh und an= bere brennbare Dinge2, goffen Dech, Del und Bachs bar= über bin, fecten Alles an mehren Stellen zugleich in Brand. und warfen bann ben Balten mit ungeheurer Unftrengung jum Thurme bes Bergogs von Lothringen. Schnell wollten ihn die Christen hinwegziehen; es miglang jedoch, weil bie Belagerten eine ftarte Rette um beffen Mitte gefchlun= gen hatten und ihn fest hielten. Da hoffte man wenigstens bie Rlammen zu loschen, welche gewaltig um fich griffen und alle Werkzeuge ber Pilger ju gerftoren brobten; aber fein Baffer minderte die Gluth, und erft burch ben, gludlicher= weise fur folche Falle berbeigeschafften Effig, murbe ber Brand gehemmt. Go bauerte bas Befecht ichon fieben Stunden ohne Erfolg, und viele Chriften wichen ermudet gurud. Der Bergog von ber Normandie und ber Graf von Flandern verzweifelten an einem gludlichen Musgange und riethen gur Raftung bis auf ben folgenden Tag3; ber Bergog von Lothringen hielt nur mit Dube feine Mannschaft beifam= men und die Belagerten freuten fich fcon ber Errettung; ba winkte ein Ritter vom Delberge ber mit leuchtendem Schilbe gegen die Stadt. "Geht ihr," rief ber Bergog, "feht ihr bas himmlifche Beichen, gewahrt ihr ben boberen

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 557.

<sup>2</sup> Rad. Cad. 187.

<sup>3</sup> Guib, 575,

## 210 Bestürmung und Einnahme Jerusalems.

1099, Beiftand?" Und Alle brangen raftlos wieder vorwarts; felbst Kranke, felbst Beiber ergriffen die Baffen, um bie beilbringenden Gefahren zu theilen. In bemfelben Mugenblicke warf bas Geschub ber Franken mit furchtbarer Gewalt die größten Steine über die Mauern, und weil alle anderen Mittel fruchtlos blieben, fo wollten die Belagerten burch Bauberei bagegen wirken; aber ein Stein tobtete bie beiden beraugerufenen Beschwörerinnen, nebst dreien Dab= den, welche fie begleitet hatten: und bies galt ben Vilgern fur ein zweites Beichen bes Simmels. Binnen einer Stunde war die außere Mauer gebrochen, der Boden geebnet und des Herzogs Thurm der inneren Mauer genabert. Alle Sacke, Balken, Strob, Flechtwerk ober mas die Bela: gerten fonst zum Schube aufgebangt hatten, ward in Brand gesteckt; ber Nordwind trieb mit Bestigkeit ben Rauch und die Flammen gegen die Stadt, und geblendet und fast erstickt wichen alle Bertheibiger. In bochfter Gil liegen bie Pilger nunmehr jene Kallbrucke vom Thurme bes Bergogs auf die Mauer nieder und ftutten fie mit Balken : zwei Bruber aus Klandern, Ludolf und Engelbert 1, betraten aus bem mittleren Stockwerke des Thurmes werst die Mauern; ihnen folgten, aus bem oberen Stockwerke berbeieilend, Bergog Gottfried und Guftathius fein Bruder, bann viele Ritter und geringere Pilger. Man sprengte bas Stephansthor, und mit bem Rufe: "Gott will es, Gott bilft uns!" fturzten die Chriften unaufhaltsam in die Straffen 2.

<sup>1</sup> So erzählen Alb. Acq. 280, Gest. expugn. Hier. 576, Rad. Cad. 188. — Rob. Mon. 75 nennt zuerst Letold (Ludolph, Leutold), bann Guicher, bann ben Herzog, Balder. 133 und Guib. 535 nennen Letold, bann ben Herzog. Guib. verschweigt bie Namen ber Uebrigen, weil er gehört: post reditum tantorum eos flagitiorum ac scelerum insamiam incurrisse. Wilh. Tyr. sagt baß ber herzog zuerst die Mauern betreten habe, und übergeht bessen geringere Begleiter. Die Pisancr nannten ihren Landsmann Coscetto da Colle als ben ersten. Tronci zu 1099.

<sup>2</sup> Gest. expugn. Hier. 577.

Unterdeffen war der Graf von Touloufe', an der an: 1090. beren Seite ber Stadt, auf bas außerfte bebrangt und fein Thurm fo beschäbigt worben, bag ibn Reiner mehr zu befteigen magte. In biefem Mugenblide ber bochften Gefahr, erhielten aber bie Turken nachricht von bem Giege bes Bergogs, und ichnell verfprachen fie bem Grafen die Uebergabe des Thurmes David gegen kunftige Lofung und fiches res Geleit bis Uskalon. Raimund bewilligte ihre Forberungen2, erfuhr aber fpater wegen biefer loblichen Milde ben ungerechten Tabel ber Kreuxfahrer. Mit folder Gil brangen nunmehr auch die Provenzalen in die Stadt, daß fechs= gehn von ihnen im Bionsthore erbrudt wurden. Unfundig ber Straffen, gelangte Tanfred fechtend bis zur Rirche bes beiligen Grabes, borte erftaunt bas "Berr, erbarme bich unfer!"3 fingen, fant hier bie jerufalemischen Chriften versammelt, und gab ihnen eine Bache gum Schute gegen etwanige Unfalle ber Saracenen. Aber ichon retteten fich biefe fliebend von ben Straffen in bie Saufer, vor Allem an zehntaufend in ben Tempel und beffen von Mauern eingeschloffenen Bezirk. Much babin brangen bie Chriften. "Alle find Frepler und Beiligthumsschanber, fein Ginziger werde verschont!" fo riefen bas Bolt, die Fürsten und die Geiftlichen; und man metelte, bis bas Blut bie Treppen bes Tempels binabfloß, bis ber Dunft ber Leichname felbit Die Sieger betäubte und forttrieb. Doch bemächtigten fie fich vorher mit gieriger Saft ber großen Tempelfchate, welche einen bauernben Reichthum hatten begrunben konnen', wenn

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 759.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 282. Wilh. Malmesb. 142. Man fah nur Geig in bem Berfahren bes Grafen von Toutoufe, ber feinen Gefangenen ver-ftattete fich ju tofen, ftatt fie umgubringen.

<sup>3</sup> Das Miserere, Order, Vit. 758,

<sup>4</sup> Man fant 400 filberne und 20 golbene Lampen, eine große Babt anderer toftbarer Gefaße, eine metalleme Befleibung ber Bante u. f. w. Zantred mußte Manches bem herzoge, als beffen Lebnsmann, abgeben, und nicht weniger auf ben Grund ber heftigen Beschwerben ber Geift-

1099. gewaltsamen Erwerbern bie Geschicklichkeit bes Erhaltens nicht allemal, zur Strafe ihrer Frevel, verfagt ware.

Bon bem Tempel eilte man zur Spnagoge, mobin fich bie Juden gerettet hatten; fie wurden verbrannt. Aufgebauft lagen jett die Leichen felbst in den abgelegensten Straffen, schrecklich mar bas Geschrei ber Bermundeten, furchtbar ber Unblick ber einzelnen, zerstreut umbergeworfenen menschlichen Glieder; bennoch fehrte bobere Befinnung noch immer nicht zuruck! Es war schon fruber, zur Mehrung ber Graufamfeit und bes Gigennuges, ber Grundfat angenom= men und vor der Eroberung Jerufalems nochmals ausbrucklich bestätigt worden : daß Jeber eigenthumlich behalten follte, mas er in Besit nahme. Deshalb theilten fich die Kreuxfahrer nach Auseinandersprengung ber großeren Maffen ihrer Feinde, in einzelne kleinere Raubhorben. Rein Saus blieb unerbrochen, Greife und Weiber, Sausgefinde und Rinder wurden nicht bloß getodtet, sondern mit wilder Graufamkeit verhöhnt ober gemartert. Man zwang Ginige von ben Thurmen binabzuspringen; man warf Andere zu ben Kenftern binaus, daß fie mit gebrochenem Genick auf ber Strafe lagen; man rif bie Rinder von ben Bruften ber Mutter und schleuderte fie gegen die Bande ober Thurpfoften, daß das Gehirn umberspritte; man verbrannte Mehre an langsamem Feuer2; man schnitt Underen mit wilber

lichen, besonbere Arnusse. Alb. Acq. 281. Fulch. Carn. 399. Hist. belli sacri 224. Rad. Cad. 190. Elmacin 293.

<sup>1</sup> Raim. de Agil. 174. Guib. 536. Tornac. chron. zu 1099.

<sup>2</sup> Nichts ist übertrieben; von den einstimmig beweisenden Stellen nur solgende: mulieres mucrone persoderunt, insantes adhuc sugentes per plantam pedis e sinu matris aut cunabulis arreptos, muris vel ostiorum liminidus allidentes, fractis cervicidus alios armis trucidarunt. Ald. Acq. 281. Alii illorum, quod levius erat, obtruncadantur capitidus, alii autem sagittati de turridus saltare cogedantur, alii vero diutissime torti et ignidus adusti slammeriedantur. Raim. 179. Siehe die anderen Beweisstellen dei Michaud I, 411 und 544, und auch mein Handbuch S. 204—213.

Gier ben Leib auf, um zu feben, ob fie nicht Gold ober 1099. andere Roftbarkeiten, ber Rettung wegen, verschluckt hatten. Bon 40,000, ober wie morgenlandische Geschichtschreiber melben', von 70,000 Saracenen, blieben nicht fo viele am Leben als erforberlich maren ihre Glaubensgenoffen gu beerdigen. Urme Chriften mußten nachher bei biefem Ge= ichafte Bulfe leiften, und viele Leichname wurden verbrannt, theils bamit sich nicht bei langerer Bogerung ansteckenbe Krantheiten erzeugen mochten, theils weil man hoffte, felbst in ber Usche noch Kostbarkeiten aufzufinden2.

Endlich mar nichts mehr zu morben und zu plundern; ba reinigten fich bie Pilger vom Blute, entblogten Saupt und Ruge, und gogen unter Lobgefangen gur Leidens = und Auferstehungskirche. Feierlich murben fie hier von ben Beiftlichen empfangen, welche mit tiefer Rubrung fur Die Lofung aus ber Gewalt ber Unglaubigen bankten, Reinen aber mehr erhuben als Peter ben Ginfiedler, weil biefer ihnen vor funf Jahren Bulfe jugefichert und fein Bort gehalten hatte. Alle Pilger weinten vor Freuden, fonnten fich nicht fatt feben an ben beiligen Statten, wollten Jegliches berühren, und beichteten ihre Gunden und gelobten Befferung mit lauter Stimme. Go feurig mar ber Glaube baß Biele nachher befchwuren, fie hatten Geftalten ber, in fruberen Schlachten umgekommenen Bruber neben fich man= beln gefeben, ja ber Bifchof Abemar von Dun habe einem, erstaunt Fragenden geantwortet: "nicht er allein, sonbern alle verftorbenen Rreugfahrer maren auferftanben, um an bem Kampfe und an ben Freuden bes Sieges Theil ju nehmen."3 Der Simmel fen Allen erworben, Gott fen Allen gnabig fur bas große Bert: bas war bie fefte Uebergeugung, die unwandelbare hoffnung!

Go mart Jerufalem erobert am neun und breifigsten

<sup>1</sup> Abulfed. III, 318, Abulfarag. 243. Marai 388,

<sup>3</sup> Fulch. Carn. 308. Gest. expugn. Hier. 577. Wilh. Tyr. 760.

<sup>3</sup> Alber, 176,

1099. Tage der Umlagerung, am funfzehnten Julius des Jahres 1099. Des Tags darauf wurden, aller Gegenbemühungen Tankreds ungeachtet, diejenigen niedergehauen , welche sich auf das Dach des Tempels geslüchtet hatten, und drei Tage nachher fasten die Pilger den Beschluß: alle noch geretteten Saracenen umzubringen, damit sie ihnen bei der Unnaherung eines ägyptischen Heeres keine Gefahr bereiten möchten?, und die an den Heiligthümern begangenen Frevel vollständig gerächt würden!

Dhne Schwierigkeit lassen sich die vielsachen Absichten, die verschiedenen Gesinnungen bei Unternehmung der Kreuzzüge erklären, und alle rechtsertigen sich leicht für den Geschichtschreiber 3: wenn aber die ärgsten Gräuel sich unmitztelbar neben tieser Demuth und Himmelshoffnung stellen, so tritt der Zwiespalt des menschlichen Gemuthes auf eine furchtbar schreckende Weise heraus, und das Göttliche scheint vom Teuslischen, wo nicht überwunden, doch unauslöslich verstrickt zu sehn. Aber mit dem tiesen Gesühle der Nothwendigkeit einer Erlösung vom Bösen, stellen sich auch schon die Kräfte wieder ein, sie unter dem Beistande Gottes zu beginnen.

Bei der Uebernahme des Gelübdes hatten die Meisten, wo nicht Alle, die Befreiung Jerusalems und des heiligen Grabes als Hauptzweck des ganzen Unternehmens betrachetet; beshalb konnte über die Art und Richtung des Juges kein erheblicher Zweifel entstehen, und ohne hohere Kriegs-kunst genügte die allgemeine Einigkeit und Tapferkeit der

<sup>1</sup> Vitriac. Hist. Order. Vit. 756, Annal, Saxo und Abulf, zu 1099. Gest. Franc. 28. Balder. 134. Guid. 536, Rob. Mon. 76. Zubesbods Abweichung (812) verdient keine Rücksicht.

<sup>2</sup> Doch barf diese Nachricht bezweifelt werden, ba sie allein Alb. Acq. 283 bezeugt.

<sup>3</sup> Die Griechen waren oft nicht minder graufam, so warfen sie kleine Turkenkinder in siedende Ressel. (Anna Comn. 333.) Die Grausambeit der Franken war indessen die, eines rohen aber fortschreitenden; die der Griechen, eines verderbten, sich auslösenden Volkes.

Pilger wie ber Furften, um biefem Kreuzzuge unter Leitung 1099. Mehrer einen gludlicheren Erfolg zu verschaffen, als bei veranderten Umftanden ben fpateren Rreuzzugen unter ber Leitung von Konigen und Raifern. Wenn aber die drifts liche herrschaft im Morgenlande nicht eine bloß vorüber= gebende Ericheinung werben follte, fo mußte nunmehr eine feste Berwaltung und bestimmtere Leitung ber, sich gersplit= ternden Rrafte eintreten. Denn Jerufalem mar noch rings von machtigen Feinden umgeben, und bas graufame Berfahren ber Chriften machte fie bei allen Bewohnern bes Landes fo verhaßt, bag biefen eine gleiche Undulbfamfeit gerechtfertigt erschien. Biele von ben Pilgern bachten indeß fcon an die Ruckfehr, ober wollten eine unbegranzte Bill= fur nicht aufgeben, welche anfangs burch ben Schein ber Gelbstanbigkeit taufcht, nach furger Beit aber, - eine ftete Folge ber Bereinzelung -, mit bem Untergange bes Gin= gelnen und bes Staates enbigt.

Was früher, als ein unzeitiger Vorschlag' nicht zur Aussührung kam, das erschien den Fürsten nunmehr durchaus nothig, nämlich die Wahl eines Oberhauptes; nur der Bischof von Matera' in Kalabrien und Arnulf', der schon erwähnte Berächter der heiligen Lanze von Antiochien, warren diesem Plane schlechthin abgeneigt. — Nachdem man von Rom aus die allgemeine Unterwerfung der weltlichen Herrschaft unter die geistliche, nicht ohne Ersolg, behauptet hatte; so erschien die Uebertragung dieser Lebre auf den, im Morgenlande zu gründenden Staat, leicht und natürzlich. Die ganze Unternehmung des Kreuzzuges hatte jo, laut der öffentlichen Erklärung, ein geistliches Ziel; — und es sollte nicht unwürdig senn, wenn in Ierusalem, der Heize math Tesu Christi, weltliche Pracht und Herrschaft die Oberz

<sup>1</sup> Mabrend der Betagerung Jerusatems, und wahrscheinlich schon oft fruber. Raim. de Agil 176.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 765 fchreibt Martura.

<sup>3</sup> Arnulfus de Zocris, Order. Vit. 757.

1090. hand gewönne? nicht verwerflich, wenn in dem, allein hoche heiligen Lande, keine heiligere Regierung als in anderen Ländern einträte? — Von diesen Gesinnungen durchdrunz gen ging Urnulf', an der Spisse der Geistlichen, zu den versammelten Fürsten und erklärte: "der Vorsatz dem Staate ein weltliches Oberhaupt zu geben, erscheine allerdings löbzlich; da aber der Patriarch von Terusalem während der Bezlagerung dieser Stadt in Eppern gestorden sey, so müsse eine neue Wahl desselben sogleich Statt sinden, und ehe man nicht dieses nothwendigste, wichtigste und heiligste Gezschäft vollzogen habe, würden sie die Beschlüsse über jene geringsügigeren, weltlichen Angelegenheiten für nichtig achten."

Die Fürsten nahmen aber keine Rücksicht auf diesen Einsspruch: benn ihnen stände das Recht und die Gewalt zu, ohne Theilnahme der Geistlichen einen weltlichen Herrscher zu ernennen; keineswegs aber, — so kehrten sie die eigenen Wassen wider ihre Gegner? —, dürsten die Wischose, ohne des Papstes Bewilligung und Entscheidung, einen Patriarchen wählen. Außerdem gaben die Geistlichen durch ihren Wandel den Fürsten Veranlassung zu strengem Tabel, welchen sogar der größere Haufe als gerecht anerkannte. Nach dem Tode der Bischose von Pun und Drange war nämlich die Zucht von den meisten gewichen und Arnulf, wegen der, in jener Zeit seltenen Gelehrsamkeit und Kunst der Rede jeht der angesehenste unter ihnen<sup>3</sup>, hatte anderersseits durch seine freien Sitten Spottlieder veranlaßt, die der Pobel verhöhnend absang.

Bei der Königswahl follten aber, nach dem Willen der Fürsten, nicht bloß diejenigen Eigenschaften den Ausschlag geben, welche als die glanzenderen auf dem langen gemeinsfamen Juge Sedem bekannt geworden; sondern auch solche, welche zwar für die Wohlfahrt der Bölker höchst wichtig

<sup>1</sup> Alb. Acq. 285.

<sup>2</sup> Fulch. Carn. 399-400.

<sup>3</sup> Guib. 539. Rob. Mon. 77 Raim. 179, 180.

find, jedoch felten in dem öffentlichen Leben unmittelbar 1009. kund werden. Deshalb vernahm man eidlich die Diener und Hausgenoffen aller Fürsten, über deren Sitten und häuslichen Wandel. Da erzählten des Grasen Raimund Diener manches Nachtheilige von ihm; doch wurde behaupztet daß sie, aus Furcht länger von der Heimath entsernt zu bleiben, wenn er König würde, arglistig die Beschuldizgungen ersunden hätten. Der schon bejahrte Graf theilte indeß entweder ihre Gesinnungen, oder wollte sich nicht der Gesahr des Abweisens aussehen, und erklärte deshald öffentzlich: er wolle nicht König werden in Jerusalem. Auch Rozbert von der Normandie trachtete keineswegs nach dieser Würde; ihm erschien sein Erbtheil wichtiger², und er sürchztete Unstrengung und Gesahr.

Die Diener Herzog Gottfrieds von Lothringen fagten bagegen auß?: unter allen Handlungen ihres Herrn scheine ihnen nur eine unverständig: daß er nämlich selbst nach Beendigung des Gottesdienstes noch in der Kirche verweile, und die Kundigen über jedes Gemälbe und jede heilige Gesschichte so lange befrage, bis diese nicht minder als die Diener selbst, Ueberdruß und Ungeduld ergreise. Das zur bestimmten Stunde bereitete Essen, werde mittlerweile leister kalt und geschmacklos.

Bu biesem Tabel, ber ben Wahlern als großes Lob erschien, gesellte sich die Erinnerung, daß Gottsried allein bei ber Einnahme von Jerusalem weniger Theil genommen hatte an der wilden Grausamkeit. Auch besaß Keiner wir

<sup>1</sup> Alb. Acq. 283. Guib. 537.

<sup>2</sup> Hist, belli sacri 228, Alber, 187, Brompton 1002, Will. Malmesb. 153, Henr. Huntind. 337, Chronique de Norm. bei Bouquet XIII, 247 sprechen bavon, bas man Robert habe zum Könige erheben wollen; bennoch bleibt die ganze Erzählung sehr zweisetbost.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 1. c, tradunt quidam.

<sup>6</sup> Alb. Acq. 281; bech icheint Rob. Mon. 75 bas Gegentbeit gu bebangten und ibn nur vom Gigennuse frei gu fprechen.

1099, er bie Gefdicklichkeit, Frangofen und Deutsche, bie fich balb im Scherze balb im Ernfte als Wiberfacher zeigten, ju ge= winnen, auszufohnen und zu lenken: benn an ben Grangen beider Reiche geboren und erzogen', gehorte er gemiffer= maagen beiden Bolfern an, und fannte die Sprache beider. Mus folden Grunden, um öffentlicher und hauslicher Tugenden willen2, mablte man am 22sten Julius 1099 ein= stimmig den Bergog Gottfried von Lothringen gum Ronige von Jerusalem. Lobgefange wurden bierauf in ber Rirche des heiligen Grabes angestimmt, aber eine feierliche Salbung und Kronung fand nicht Statt: benn ber Bergog weigerte fich an bem Orte, welcher zur tiefsten Demuth verweife, wo man bem Ronige ber Ehren, bem Berrn bes himmels nur Dornen um die Schlafe gewunden habe, an= maaglich Zeichen und Titel irdischer Große anzunehmen? Deshalb haben Biele, nur bas Zeichen wurdigend, Gottfried nicht den Konigen von Jerusalem beigezählt.

So wurde, ungeachtet der Widersprüche Arnulfs und seiner Partei, ein weltliches Oberhaupt erwählt; nunmehr aber gelang es Jenen dem Bolke auch die dringende Nothewendigkeit der Ernennung eines geistlichen Oberhauptes darzuthun, und die Fürsten hatten theils keine genügenden Gründe zum Widersprechen, theils unterstützten sogar einige, wie z. B. Robert von der Normandie, jene Plane Arnulss. Deshalb ernannte man diesen, die die Bahl eines Patriarchen einträte, zum Kanzler der jerusalemischen Kirche und zum Aufseher der Heiligthümer und Armenanstalten is

<sup>1</sup> Alber, 180.

<sup>2</sup> Mahl ben Ikten Julius. Oliv. Schol. hist, reg. 1358. Um achten Tage nach ber Einnahme Jerusalems. Gilo 266. Den 22sten Julius, Brompton 994.

<sup>3</sup> Wilh, Tyr. 767. Vitriac, hist. Hier. 1066. Malespini cap. 69. 2016 einer Urkunde König Amalrichs bei Murat. ant. It. II, 907 geht hervor, daß man Gottfried nicht ale König mitzählte.

<sup>4</sup> Nach Alb. Acq. l. c. gefchah bies am Anfange bes Monats August.

spåter aber wußte er alle Nechte und Geschäfte bes Pa= 1099. triarchen, und zuleht auch diesen Titel zu gewinnen. — Uebrigens wirkte Gottsried, seiner Eigenthümlichkeit gemäß, sehr thätig für geistliche Einrichtungen: Pfründen wurden gegründet, Stiftsherren erwählt und den Mönchen welche bem Kreuzzuge beigewohnt hatten, eine ansehnliche Nieder= lassung im Thale Josaphat bewilligt.

Noch größere Freude verursachte die allgemein geglaubte Auffindung eines Theiles vom heiligen Kreuze<sup>2</sup>, welches ein christlicher Bewohner noch zur Zeit saracenischer Herrsschaft in ein zweites vergoldetes Kreuz gefaßt und verborzgen hatte. Beide wurden feierlich in der Kirche des heizligen Grabes aufgestellt.

Ueber biefe geiftlichen Ginrichtungen vernachlaffigte man feineswegs bie Gorge fur bie außere Giderheit, sondern Bachen murben nach allen Seiten ausgestellt und Gott= fried verlangte vom Grafen Raimund bie Uebergabe bes Thurmes David: weil es unschicklich fen, baf ein Underer als ber Ronig, bie Burg in ber Konigestabt besibe. Der Graf aber, welcher beimlich gurnte bag bie Fürsten nicht, feiner Erwartung gemäß, mehr in ihn gebrungen hatten bie Konigswurde anzunehmen, ober ungeduldig war daß ein Befehl bes neuen Berrichers fo fchnell auch an ihn ergebe, gab gur Untwort: mit bem Frubjahre verlaffe er und Die Seinen bas beilige gant, bann folle bie Uebergabe Statt finden. Gottfried beharrte bagegen mit folchem Gifer auf feiner Forberung, bag ber Graf, von ben übrigen Fürsten berebet, bie Burg bis ju weiterer Entscheidung bem Bi= fcofe von Albara in Gewahrfam übergab; balb nachher war fie indes ohne weitere Prufung ober Entscheidung in ben Sanden bes Ronigs, und ber Bifchof außerte: Die= mand tonne ber Uebermacht wiberfteben! Graf Raimund verließ hierauf zornig Jerusalem, und pilgerte zum Jordan.

<sup>1</sup> Alber, 182, 188. Hist, Franc. fragm. 92.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 285. Fulch. Carn. 399.

Die Eroberung ber, auch ben Muhamebanern beiligen Stadt, hatte unter biefen fo allgemeinen Schrecken und fo große Theilnahme veranlagt, bag felbst viele funnitische Turfen zu bem Beere eilten, welches ber agyptische Chalif Mofta zur Wiedereroberung Palaftinas fammelte. Erft als biefes schon bis Uskalon vorgedrungen war', erhielt man hieruber bestimmte Nachrichten in Jerufalem. Da wandten fich die Fürsten und das Bolk vor Allem zu Gefang und Gebet: ber Berr moge fie nicht überantworten in bie Bande unglaubiger Feinde, und bas Beiligthum nicht Spottern und Berachtern preis geben. Sierauf eilten Gott= fried und ber Graf von Klandern gen Ramla, um nabere Runde einzuziehen: weil manche Sauvter noch immer mahn= ten, die Nachricht fen bloß erfunden um fie langer in Da= lafting gurudzuhalten, ober ben Befehlen bes neuen Berrschers geneigter zu machen. Als aber jene Nachrichten nicht allein von ben Runbichaftern bestätigt, fondern außerbem noch gemelbet wurde: daß auch eine, mit Lebensmitteln und Rriegsbedurfniffen versehene aanptische Alotte berbeis fegele, und Ufdal der Bezier geschworen habe: er wolle die frankische Macht vernichten oder sterben; - so brachen alle Christen welche Waffen tragen konnten, auf, und zwar zogen die Grafen von der Normandie und Toulouse von Berufalem, Tankred und Gustathius bagegen von Negvolis ber, gen Ibelim2. Um ersten Tage ordneten die Christen ihr Lager zwischen Joppe und Askalon und versprachen feierlich, vor bem vollständigen Siege ichlechterbings nicht zu plundern; am anderen Morgen faben fie in der Ferne einen gewaltigen Staub aufsteigen, vermutheten bie Unkunft ber Feinde und stellten fich in Schlachtordnung. Bald aber zeigte sich daß unzählige Pferde, Ochsen und Kameele, welche von wenigen Hirten geführt und durch wenige Reis ter beschützt waren, ben Staub erregten. Gie fielen ben

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 768.

<sup>2</sup> Order. Vit. 757. Michaud I, 435. Raumer, Palaftina 175, 201.

Kreuzfahrern in die Hande, und nicht minder willsommen 1099. als diese Beute, waren die Aussagen der gesangenen Hirzten und Reiter, über die Stellung, die Absüchten und die Anzahl der Feinde. Diese betrug nach den geringeren, obzwohl immer noch übertriedenen, Angaden, 100,000 Reiter und 40,000 Fußgänger; wogegen sich, nach der Angade Konig Gottsrieds, nur 5000 Reiter und 15,000 Fußgänzger im christlichen Heere besanden. Aber ungeachtet dieses abschreckenden Misverhältnisses der Jahl, zogen die Pilger am solgenden Tage in Schlachtordnung muthig vorwärts; Gottsried führte den linken, der Graf von Toulouse den rechten, and Meer gelehnten Flügel; in der Mitte standen die Grafen von der Normandie und von Flandern, Eustastdius und Tankred.

Der agyptische Felbherr hatte auf keine Weise glauben wollen², daß die Christen gegen seine Uebermacht ein offeznes Treffen wagen wurden; daher überraschte ihn ihr hefztiger Angriff, er überraschte alle Besehlshaber und alle scine, ohnedies nicht sehr muthigen Untergebenen. Denn ein agyptisches Heer jener Zeit konnte sich in Hinsicht der Uebung, Bewassnung und des Muthes mit den Kreuzzsahrern nicht vergleichen, welche überdies wußten, wie viel von dem Ausgange dieser Schlacht abhing. Mit unwiderzstehlicher Gewalt drangen sie die zum seindlichen Lager, überließen sich aber hier, des Verbotes uneingedent 3, vorzeilig der Plünderung und wurden deshalb von den umzsehrenden, die Verwirrung benuchenn Acgyptern, zurückzgeworsen und in die höchste Gesahr gebracht. Da rettete des Königs persönliche Tapferkeit, denn er socht herzueilend

I Martene thesaur, I, 281.

<sup>2</sup> Gest. Franc. 29. Rob. Mon. 78. Oliv. Schol, hist. reg. 1359.Balder. 137. Raim, 181. Alb. Acq. 287. Guib, 540.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 289. Gest, expugn. Hier 577. Accolt IV, 376. Wilh. Malmesb. 143. — Ueber bas Schlachtfelb und die wahrscheinlichen Stellungen, Michaud corresp. d'Orient V, 381.

1009 an ber Spise ber Muthigsten; es rettete feine Mugheit, benn man trieb auf feinen Befehl bie, am vorigen Tage erbeuteten Seerden aus der Kerne berzu, und fo wie der aufsteigende Staub die Chriften getäuscht hatte, fo erschreckte er jest die Saracenen. Den Angriff eines zweiten gablreicheren Pilgerheeres fürchtend, ergriffen Alle bie Flucht, und Biele murden ins Meer gesprengt. Biele im Gebrange vor den Thoren Uskalons erschlagen; Undere endlich, welche fich auf Baumen zu verbergen fuchten, wurden mit Pfeilen berabgeschossen. Der Graf von der Normandie erbeutete die Hauptfahne der Aegypter, und jeder von den übrigen Fürsten hatte bedeutenden Untheil am Siege; boch gestan= ben Alle bem Ronige ben erften Preis zu. Durch biefe Schlacht bei Uskalon, gewonnen am zwolften August bes Sahres 10991, retteten bie Chriften ihr jugendliches Reich von der größten Gefahr: benn in dem Kall einer Diederlage waren unfehlbar von allen Seiten Keinde auf fie eingebrochen, zu Lande blieb ihnen kein Ausweg und die aanv= tische Flotte beherrschte bas Meer. Erst nach jener Schlacht kehrte diefe, ohne weitere Unternehmung, in ihre Beimath zurud. So wie Korboga durch unbegreifliche Laffigkeit die Rettung Untiochiens verfaumte, fo Sultan Mosta bei lange fundbarer Gefahr, die Rettung Jerufalems. Nachdem biefe beiben wichtigen Stabte und fo viele Mitstreiter gefallen waren, mußten die fpater gewagten Schlachten ichon als halb verloren erscheinen.

Raimund von Toulouse, hochangesehen bei den Saracenen, weil er der Besahung der Burg Davids ohne Mordlust freien Abzug bewilligt hatte, verhandelte jest mit den Bewohnern Askalons<sup>2</sup>; und als er eidlich versprach, die

<sup>1</sup> Für biesen Zag stimmen Alb. Acq. l. c., Gest. Franc. 29 und Order. Vit. 758. Dagegen hat Tudeb. 815, ben 14ten August; Sigeb. Gembl. ben 29sten Julius.

<sup>2</sup> Hist. belli sacri 230. Rad. Cad. 197. Order. Vit. 759. Wilh. Malmesb. 152.

Stadt feinem Unberen zu überantworten, wenn er nicht 1099. felber ihr herr werben tonne ober wolle, fo waren fie gur Aufnahme feiner Mannichaft bereit. In Diefem Mugenblide erfcbien aber Gottfried und verlangte ben Befig Ustalons für bas Reich Jerusalem; worauf Raimund an feine grofien Aufopferungen und feine Berbienfte um bie Rreugfahrer erinnerte, und barauf aufmerkfam machte: bag man ibm, weil er nicht wieder nach Europa zurückfehren wolle, noth: menbig eine fichere Besitung bewilligen muffe, von welcher er jedoch bem Konige ben Lehnseid zu leiften bereit fen. Allein Gottfried, welcher durchaus feine fchwachende Berftudelung bes neuen Reiches zugeben wollte, wies alle jene Grunde fo wie vermittelnde Borfchlage der Kurften mit großer Strenge ab; worauf Raimund bie Uskaloniten nicht bloß, feinem Berfprechen gemäß, von ihrem Unerbieten entband, fondern auch zum hartnachigen Widerftande gegen Gottfried ermuthigte, weil er nur wenige Mannschaft bei fich batte, und die übrigen Furften fich bereits jur Rudfehr anschickten'. Der Ronig fab bald bie Unmöglichkeit ein, Uskalon bei biefen Berhaltniffen mit Gewalt zu erobern, und folgte beshalb bem Grafen Raimund nach Uffur; aber auch von hier entwich biefer mit ben Seinen, und binterließ ben Bemohnern einen gleichen Rath. Darüber gurnte ihm Gott= fried aufs außerste, und ichon mar Alles zu innerem Kriege bereit, als bie Fürften burch angestrengte Bemuhungen eine Ausfohnung beiber bewirkten, welche indeß fchwerlich lange gebauert hatte, wenn nicht Raimund norblich gen Laodicea gezogen ware.

Dieburch wurde die christliche Macht in der Gegend von Terufalem allerdings fehr geschwächt, und um so mehr geschwächt, weil Robert von Flandern und Robert von der Normandie, der heimkehr gedenkend, ben Grafen begleitesten. Doch schreckte Gottsried, selbst mit der geringen ihm

<sup>1</sup> Alb. Acq. 289 sq.

. 1099. gebliebenen Macht, bie Burger von Urfuf fo fehr, baf fie ein Bunbnig eingingen, Bins versprachen und Geißeln ftellten; wogegen man ihnen, als Pfand ber driftlichen Berfprechungen, Gerhard von Avennes, einen edlen Ritter, übergab. Balb nachber entwichen aber heimlich jene turkischen Beigeln, und nun verweigerten bie Bewohner alle ausbedungenen Steuern; fie rufteten fich zur Bertheibigung ber Stadt, welche Gottfried fogleich mit 3000 Chriften umlagerte. Um biefe neue Gefahr abzuwenden, banden die Bewohner von Arfuf Gerhard von Avennes an einen Mastbaum, und richteten biesen auf ber Mauer in bie Bobe. Schon wahnten die Pilger, ihr Mitbruder fen ben Tod bes Rreuzes gestorben, als feine Stimme flebend ericoll: Gottfried moge feines fruberen Gehorfams geben= fen und ihn nicht den Feinden überlaffen zu schrecklichen Martern. Der Konig aber erwiederte: "Gerhard, ich kann mich beiner nicht erbarmen, und warest bu mein eigener Bruder; ich kann nicht Alle von der Rache abhalten, welche fie ber Stadt gefchworen haben. Es ift beffer, bu ftirbit allein ben Tob ber Martyrer zu ewigem Leben, als baß burch bie feindlichen Bewohner auf lange Zeit vielen Dil= gern Berderben bereitet werde!"

Sobald Gerhard sah, welch Schicksal ihn unabanderlich erwarte<sup>1</sup>, war er gesaßt und ruhig; denn nur das Ungewisse kann fraftvollen Menschen eine Zeit lang die Besonnenheit rauben. Er bat, man möge sein Pferd und seine Rustung den Brüdern des heiligen Grabes übergeben, damit sie für seine Seele beten möchten; es ward versprochen. Viele Pfeile der Christen trasen nunmehr Gerharden beim heftigen Angrisse; die Bewohner aber, empört und geängstet über solche Härte, wurden desto rastloser in der Verztheidigung. Alle Stürme blieben vergeblich, alles Kriegszeug vermochte keine Dessnung in die Mauern zu brechen, und die Zusuhr vom Meere her sand ohne Störung Statt,

<sup>1</sup> Alb. Acq. 294—296.

fo baß Gottfrieb sich endlich gezwungen sah, im December 1100. 1099, ohne Erfolg nach Jerusalem zurückzukehren. Bustungen und Reinigungen wurden hier nach Arnulfs Bestehlen angestellt, damit ein Jeber sich von der Schuld an dem Tode Gerhards von Avennes lofe.

Unerwartet und ohne eine neue Umlagerung, erboten sich aber die Bewohner von Arsuf im nächsten Frühjahre, zur Zinszahlung?, weil sie außerhalb der Mauern vor Ansgriffen nicht sicher waren, und die Hülfe aus Aegypten zu entsernt und zu ungewiß erschien. Selbst Gerharden von Avennes, der nicht an seinen Wunden gestorben war, gaben sie die Freiheit wieder und er kehrte nach Jerusalem zurück, wo ihn das Bolk jubelnd aufnahm und der König reich beschenkte.

Bahrend bessen langte ber Graf von Toulouse nebst fast 20,000 ruckehrenden Pilgern bei Laodicea an, welche Stadt Boemund mit Hulse neu angesommener Genueser und Pisaner belagerte. Heftig tadelte der Graf dies Unternehmen des Fürsten von Untiochien und schalt dessen Behauptung: das die griechischen Bewohner weder rechtsgläubig noch den Kreuzsahrern gunstig gesinnt wären, einen leeren Borwand, um seine Habsucht damit zu verdecken. Auch der Erzbischof Daimbert von Pisa (welcher vom Papste Paschalis nach dem Tode des Bischofs von Pun zu seinem Bevollmächtigten ernannt, und auf der pisanischen Flotte angelangt war der klätte sich nunmehr gegen die Unternehmung und hemmte hiedurch die Thätigkeit der Pisaner und Genueser. Da sohnte sich Boemund, wie immer klüglich den Umständen nachgebend mit Raimund aus und hin:

<sup>1</sup> Accelt. IV, 384,

<sup>3</sup> Eine völlige Uebergabe fand mohl nicht Statt, ba Balbuin bie Stadt fpater belagern mußte.

<sup>3</sup> Der Conful hitbebrand Matti führte 120 pifanische Schiffe. Tronci gu 1098.

<sup>4</sup> Chron, Saxo şu 1000, Dodechin şu 1100,

100 berte ihn, nach bes Erzbischofs Vermittelung, nicht an ber Besihnahme ber Stadt. Hierauf unternahm er mit diesem und mit Balduin von Edessa, zur Lösung ihres Gelübbes, die Pilgerfahrt nach Ferusalem; und es begleiteten sie fast 26,000 Reiter und Fußgänger, von denen der größere Theil erst später aus Frankreich und Italien in diesen Gegenden angelangt war.

Nach einem, burch bie ungunftige Sahreszeit und ben Mangel an Lebensmitteln boppelt beschwerlichen Buge, erreichten bie Fürsten Serufalem und ernannten, im Ginverstandnisse mit bem Konige, ben Erzbischof Daimbert zum Patriarchen; es fen nun, weil man ihn fur ben tauglichsten hieit2, oder weil er Balbuin und Boemund burch Geschenke gewann, welche er als Gefandter in Spanien vom Konige Alfons fur den Papst Urban angeblich erhalten, aber nicht abgeliefert batte. Außerdem haßte man Urnulf feiner Berrichfucht und feiner Sitten wegen, und führte an: daß er fruber nur die Stelle eines Unterhelfers 3 in ber Kirche bekleidet habe und ber Sohn eines Priesters fen, was ihn, nach Gregors VII Bestimmungen, zu allen geistlichen Burben unfahig mache. Urnulf legte gezwungen\*, ober wie Ginige erzählen, um bes Beits ber Chriften= heit willen, freiwillig feine Burbe nieder und man hoffte, es werde zwischen ber weltlichen und geiftlichen Macht in Serufalem fein Streit wieder eintreten. Bald aber zeigte die Stellung bes neuen Patriarchen gegen ben Ronig, baß fich mit ber Uebernahme einer Burbe, eines Berufes, auch die bazu gehörigen Unfichten und Grundfabe ohne Ruckficht auf perfonliche Gigenschaften in ber Regel entwickeln, ja entwickeln follen.

<sup>1 3</sup>m December 1099. Wilh. Tyr. 771. Accolt 1. c.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 295. Fulch Carn. 400. Memorie d'illustri Pisani 10, 1. selsimente (121 aprenis itantia decembratio) primero

<sup>3</sup> Subdiaconus. Raim. de Agil. 180.

<sup>4</sup> Hist, belli sacri 231. Rad. Cad. 198. Alber, 188.

Im Jahre 1063 hatte ber agpptische Gultan Mostan: 1100 fer befohlen', baf bie Chriften in einem bestimmten Biertel ber Stadt Jerufalem mobnen, und fur biefen Theil alle Urbeiten, Befestigungen, Bachen u. f. w. übernehmen folls ten. Damals mar ber erfte Geiftliche auch ber angesebenfte Mann unter ben Chriften; und auf biefe frubere Stellung und bie allgemeinere kirchliche Unficht gestütt, behauptete jest ber neue Patriarch: bag bie Ausbehnung driftlicher Macht in biefen Gegenben, nothwendig bie Ausbehnung ber geiftlichen Berrschaft mit fich führe, und bie fpater ent= standene weltliche Macht, berfelben ohne Zweifel unterge= ordnet fenn muffe. Gottfried und Boemund, benen ber Patriarch feine Erhebung verbankte2, hatten fich von ihm bas Konigreich Jerufalem und bas Fürftenthum Untiochien übertragen laffen, und biefer, aus geiftlicher Gefinnung begangene Staatsfehler, ichien bie Unfpruche Daimberts auf Jerusalem au bestarten und au rechtfertigen. Deshalb verglich fich Gottfrieb, allen Saber baffenb, mit ihm babin: bag nach Bergroßerung bes Reiches burch bas Erobern mehrer Stabte, ober nach feinem finberlofen Abfterben, Berufalem mit allem Bubebor bem Patriarchen anbeimfallen, ber vierte Theil von Joppe ihm aber fogleich übergeben werben folle.

Nie erschien übrigens wechselseitiges Nachgeben und Berträglichkeit nothiger als in viesem Augenblicke, wo sich, einer Zahlung zusolge, in Jerusalem nur 200 Ritter und 2000 dienstschiege Fußgänger befanden 3, und diese wenigen sogar noch Mangel litten. Dennoch war der Ruhm des Konigs und der Pilger so wohl begründet, daß mit den Besehlschabern von Ptolemais, Askalon, Casarea, ja mit dem Fürsten von Damaskus Verträge zu Stande kamen,

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 772.

<sup>2</sup> Bernard, Thesaur. 729,

<sup>3</sup> With, Tyr. 773.

1100 wonach einige Bins versprachen und alle einen freien ungestörten Sandel bewilligten !. Dhne biefe Sandelsfreiheit murben die, rings von Feinden umgebenen Christen, notha wendig bem Mangel erlegen fenn, - Much grabische Kurften überbrachten ehrfurchtsvoll bem Konige Gefchenke, bezeigten aber zugleich ihre Verwunderung, ben Bezwinger fo vieler Bolter auf einem Strobface an ber Erbe fiben zu feben. Er antwortete ihnen: "warum foll bie Erbe. welche nach bem Tobe die Ruhestatte Aller ift, nicht auch ben Lebendigen bazu bienen?"2 Da sprachen jene erstaunt: "wahrlich biefer Mann ift geboren, auf bag er die Welt überwinde und alle Bolker beherrsche!" Sie erkannten, wie die Kraft zu großen Thaten in dem Maake wachft, als man ben Sinn vom Geringen wegwendet und dem Unbebeutenben keinen Werth beilegt. - Um einem anderen ara= bifchen Fursten feine Rrafte zu zeigen, burchhieb Gottfried ben Hals eines Kameeles mit bem Schwerte: als aber jener ben Erfolg bloß aus ber Scharfe bes Stahles her= zuleiten schien, erbat er sich bessen Schwert, und gleich alucklich war die Wiederholung bes Streiches.

Von einem so kräftigen Manne versprach man sich eine lange und glückliche Regierung; allein der ungewohnte Himmelsstrich und die großen Unstrengungen untergruben seine Gesundheit, und als er nach Joppe eilte um den, mit einer Flotte angelangten Sohn des Dogen Micheli von Benedig zu bewillkommen<sup>3</sup>, ergriff ihn ein viertägiges Fieber. Zum letten Male erfreute er sich seines Lebens, empsing große Geschenke, hörte wie das ganze Abendland seines Ruhmes voll sen und wurde dann, weil das Geräusch von der Flotte her und das Toben der Soldaten ihn zu sehr beunruhigte, nach Jerusalem zurückgebracht. Alles Flehen der Christen, aller Rath der Aerzte blieb aber auch hier ohne Frucht,

<sup>1</sup> Alb. Acq. 298. Annal. Saxo zu 1099.

<sup>2</sup> Alber, 184.

<sup>3</sup> Annal, Saxo 1100. Marin. III, 7, 16.

und Gottfried starb am achtzehnten Julius des Jahres 1100 1100'; er ward beerdigt in der Kirche des heiligen Grazbes und gleichmäßig beweint von Franken, Sprern und Griechen. Seine einfache Grabschrift lautet2: "hier liegt Gottfried von Bouillon, welcher dies ganze Land dem Chrizkenthume gewann; seine Seele ruhe in Christo!"

<sup>1 15</sup> Cal. August. Alb. Acq. 298. Alber, 185. Ursp. chr. 2 Binos Reise 263; le Bruyn II, 253.

HONDER OF THE THE PROPERTY OF THE STATE OF T

The state of the s

ion daniel .

NO. OL. THE STATE OF

1/1/

## 3weites Buch.

Von der Emporung König Konrads gegen seinen Vater, Kaiser Heinrich IV, bis zum Kreuzzuge König Konrads III, des Hohenstaufen.

(Bom Jahre 1093 bis 1147.

## 3 more Burn

The state of the s

A com est est unde eschaen e springer des Stantones pe mad proporation (State) ende veste end proporation ende ende

## Erstes Hauptstud.

3wei Sahre vor dem Anfange des ersten Kreuzzugs em= 1093. porte sich Konig Konrad' gegen ben Kaifer feinen Ba= ter. Nur wenigen Bertrauten entbeckte er die geheimen Grunde biefes Abfalles, boch erzählte man fich im Reiche: bas Gemuth bes Sohnes fen bem Bater entfrembet wor= den2, weil biefer feine Mutter Abelheid verftogen, uber Die Aechtheit feiner Geburt laute 3weifel geaußert und uberhaupt eine argerliche Lebensweise geführt habe 3. Grunde folder Art, wenn fie anders wirklich vorhanden waren, ent= schieben aber gewiß um fo weniger allein, ba Ronrad, felbst nach feinem Abfalle, nie ben Unftand in ben Meußerungen über feinen Bater verlette, ober eine folche Berletung von Underen buldete: vielmehr nannte er ihn nach wie vor feinen herren und Raifer, nahm beffen Diener gnabig auf, und zeigte fich überhaupt gemäßigt, milbe und herablaffenb. Bahricheinlich wurde alfo bas naturliche Gefühl von ber Berwerflichkeit jeder Emporung eines Rindes wiber feinen Bater, über angeblich sittliche und religibse Grunde, fo wie

<sup>1</sup> Donitzo II, 10. Gaufr. Malat, IV, 23. Der Ergbifchof Anselm von Maitand, fronte ihn jum Konig von Italien. Landulph. jun. 1. Siehe Buch I, Seite 30.

<sup>2</sup> Urap, chron, Hildesh, ann. Alb. Stad. Annal, Saxe zu 1009,

<sup>2</sup> Dodechin.

1093. über ben wachsenden Ehrgeiz obgesiegt haben und eine gutliche Aussohnung eingetreten seyn; wenn ihn nicht Papst Urban II, Graf Roger von Sicilien und die Markgrässinn Mathilbe von Tuscien, gleichmäßig zu rascheren und gewaltsameren Maaßregeln hingebrängt hätten.

Papst Urban II 1 mochte dem Jünglinge vorgestellt haben, daß er bei långerer Theilnahme an der Feindschaft gegen die Kirche, aller Ansprüche auf das Kaiserthum verlustig gehe; seine Freunde forderten ihn zur Vermählung mit der reich ausgestatteten Tochter Rogers auf 2; und der Markzgräsinn endlich konnte nichts willkommener seyn, als des Kaisers erneute Macht auf eine ihm so empsindliche Weise zu brechen.

Der Markgraf Bonifaz von Tuscien, Mathilbens Bater, hatte durch glückliche Fehden die Macht der benachbarten Großen verringert, und den Kaisern Konrad II und Heinrich III auf mehren Zügen, gegen Empfang nicht geringen Lohnes, treulich beigestanden. Nach seinem Tode? (er starb 1052) stand seine Wittwe Beatrix vier und zwanzig Jahre lang mit Nachbruck den Geschäften vor, und fand an ihrer Tochter Mathilbe eine Gehülstnn, welche bald noch größere Macht und noch größeren Ruhm erlangte. Aber nicht dem Kaiser und seinen Planen diente Mathilbe; sondern, die Bahn ihres Vaters ausgedend, verfolgte sie mit der gläubigen Liebe eines Weibes, mit der Thätigkeit und dem Muthe eines Mannes als letzten und höchsten Iweck, — die Erhebung der Kirche und des Papstes. Kein ungeziemendes Verhältniß zu Gregor VII, kein Gigennut bestimmte die Markgrässinn zu diesem Versahren: denn jener

<sup>1</sup> Urban kam 1096 burch die Kreuzsahrer in den Besis von Rom, gewann aber die Engelsburg erst im Jahre 1098 durch Bestechung. Chron. ex libr. Pentheon 21. Ott. Fris. chr. VII, 6 Bern. Const. Sigon. Hist. Ital.

<sup>2</sup> Beirath 1095 in Pifa. Tronci.

<sup>3</sup> Erra memorie.

erfonnenen Beschulbigung wiberspricht bas gange Leben ber 1095. Ungeklagten, und bei geringerer Treue gegen ben Papft batte Dathilbe in manchem Augenblicke gewiß vom Raifer mehr erlangt, als ihr iener bieten fonnte. Ja Gregor mar nicht ber Darbietente, fondern ber Empfangende; benn fcon im Sabre 1077 überließ die finderlose Mathilbe auf den Kall ihres Tobes ber romischen Kirche ihr gesammtes Eigenthum'. Dafur ward ihr allerdings nicht bloß bie Achtung zu Theil, welche jede unwandelbare Lebensrich: tung verdient und erwirbt; sondern auch der rubmbolle Glang, welcher bamals auf jeben Bertheibiger ber Rirche zuruckftrahlte.

Bei einer Frau von foldem Muthe bag fie felbft an ber Svipe ihrer Mannen focht, von folder Geschicklichkeit baf fie fich aus ben ichwierigsten und verwickeltsten Berhaltniffen berauszugiehen mußte, von fo festem Billen bag fie viele Sabre lang Schieberichterinn von Italien war und Grunberinn ber neuen weltlichen Kirchenherrschaft wurde, traten Die Geschlechtsverhaltniffe als unbedeutend gurud: auch lebte fie mit ihrem erften Manne, bem Bergoge Gottfried von Lothringen2, feineswegs in einer gartlichen Che, und ben zweiten, ben nachmaligen Bergog Belf V von Baiern, icheint fie bloß geheirathet zu haben um ihn, einen Reind bes Raifers. noch mehr fur bie firchliche Unficht zu gewinnen. Korverliche Migverhaltniffe und Berschiedenheit bes Alters, welche man biebei anfangs nicht berücksichtigte, erschienen erft wich: tig, als jeder Chegatte ben andern beherrichen, oder boch

The 15th a said miles at stall

<sup>1</sup> Mirael op. dipl. I, Urf. 369. Dumont I, Urf. 105. Baronius au 1077, e. 23, 24.

<sup>1077,</sup> c. 23, 24. 2 Murat. antich. Est. I, 18. Tiraboschi Moden. I, 132. Ursp. chr. 11 1115. Orti vita della contessa Matilde.

<sup>3</sup> Villani 116. Berthold. Const. Au 1093, umff.indifche unter: futhungen bei Manai 320), ob Mathitbe geittebene Jungfrau geblieben fen. Die unanftanbige Ergabtung in Commas Prag. 205, ift mo nicht gang erfunden, boch ausgeschmuckt. Wer hatte wohl gugefeben ober bergleichen Dinge erzählt!

1095. unbekummert seinen Weg gehen wollte: zum völligen Bruche kam es endlich, als Welf gewahrte, seine Hoffnung Masthilben zu beerben werde, ihrer Gesinnung und papstlicher Einwirkung wegen, gewiß fehlschlagen. Deßungeachtet blieb Mathilbe mit ihrem Verbündeten, dem Papste, und ihrem Schützlinge dem Könige Konrad, in Italien so übers 1097. mächtig, daß der Kaiser im Frühjahre 1097 dies Land vers

1097. mächtig, daß der Kaiser im Frühjahre 1097 dies Land verstaffen mußte und auf eine gunstigere Aufnahme in Deutschstand hoffen durfte.

Denn burch ben Ablauf ber Zeit waren bier bie Gemuther ruhiger, fo wie die Aufmerksamkeit und Theilnahme auf die großen Pilgerzüge hingelenkt worden; auch hatte fich Belf ber altere, aus Born über feine Schwiegertochter und des Papftes Benehmen, mit dem Raifer ausgefohnt !. So gewann biefer von neuem großes Unfeben und erhob auf mehren Reichstagen Rlage2: "gegen Kindes = und Untertha= nen - Pflicht habe fich Konrad feinen Keinden zugefellt, ihm nach Krone und Leben getrachtet und alle Berfuche einer Ausfohnung zuruckgewiesen. Niemand moge bies aus perfonlicher Abneigung gegen ihn, ben Kaifer, gering achten; fonbern Jeber bedenken, wie fein Staat bestehen tonne, fo= bald man beffen Berrichaft auf frevelhafte Beife erwerben burfe. Mus biefen Grunden muffe er verlangen, daß Ronrads Unrecht auf den Thron vernichtet, und fein jungerer Sohn heinrich zum Konig erwählt werbe." — Dbgleich anfangs Einige, jum Theil aus Nebenruckfichten wiberfprachen, fo vereinigten fich boch gulegt Alle fur jenen Be-

1099. schluß. Um sechsten Sanuar 1099 ward heinrich ber jungere, ber fünfte dieses Namens, in Uchen zum beutschen Könige gekrönt, nachdem er vorher, — damit er seines Bruders Irrwege nicht betrate —, feierlich beschworen hatte: dem Kaiser, seinem Vater zu gehorchen und sich, so lange dieser lebe, auf keine Weise der Regierung anzumaßen.

<sup>1</sup> Donitzo II. 13.4 2331

<sup>2</sup> Vita Henr. IV, c. 8. Dodechin, Ursp. chr., Annal. Saxo.

## Tod Konrads und Urbans. Paschalis II. 237

Bahrend bessen litt König Konrad bereits die Strase 1099. seiner ungerechten und übereilten Unternehmung. Bei dem Mangel an eigener Kraft, erhielt er sich nur durch die Unzterstützung seiner Berdündeten, und mußte deshalb die Hand bieten und den Namen hergeben zu allem dem, was nicht sowohl ihm, als diesen bequem schien und Vortheil brachte. Ja, sobald Mathilde des Kaisers Macht für hinreichend geschwächt und Italiens Unabhängigkeit für gesichert hielt, so vernachlässigteit kam, daß man, als Konrad im Jusius 1101 plöglich starb, den, jedoch unerwiesenen Berdacht aussprach: Avienus, der Leibarzt Mathildens, habe ihn vorsählich vergistet.

Schon zwei Jahre früher, am 29sten Julius 1099 war Papst Urban II gestorben, und an seine Stelle Pascha= lis II, ein geborner Romer², erwählt worden. Sogleich erneute dieser den Bann wider den Kaiser und den Gegenpapst Klemens, welcher letzte aber, seiner schweren unruhiz gen Rolle ohnehin überdrüffig, im Jahre 1100 starb. Wäh= 1100. rend ihn Einige hart anklagen, bezeugen Andere, er sen ein Mann gewesen³ von großem Berstande, Beredsamkeit, Kenntnissen und äußerer Bürde. Das, bei seinem Leben wo nicht seindlich, doch gleichgültig gegen ihn gesinnte Volk, erhob ihn jest aus höchste, und allgemein verbreitete sich der Ruf daß an seinem Grabe mannichsache Wunder geschähen.

<sup>1</sup> Ursp. zu 1101. Colon. chr. 917. Donitzo II, 13. Sigeb. Gemblac. Landulph. jun. 1. Alber. 190. Pagi zu 1101, c. 3. Mecatti I, 37. Konrade Grabmaht ist nicht mehr in Florenz vorhanden. Camici zu 1101, S. 26. Borghini IV, 326. Stenzel seht I, 568 ben Tod Konrade auf 1101, und II, 303 auf 1102. Das eine ist mohl ein Drucksehler.

<sup>2</sup> Donitzo II, 10. Halberat chr. 130. Alber. 185. Order. Vit. 456. Roger Hov. 467. Simeon Dunelm, de reg. Angliac. Ucber feine Mettern, Bonoti 51.

<sup>3</sup> Annal, Saxo, Ursp. chr., Alb. Stad., Donitzo II, 10, Cod. epist. Udalro 173, Pandulph. Pisan, 375

1100, Deshalb ließ Pafchalis (benn bies gebühre bem feberischen Emporer) ben Leichnam feines Gegners ausgraben und in bie Tiber werfen. Nach heftigem, fruchtlosem Borne, perlor sich die Theilnahme der Menge so schnell als sie ent= ftanden war, und die Bemuhungen Ginzelner neue Gegen= papfte aufzustellen', blieben um so mehr ohne erheblichen Erfolg, ba mannichfache Geschäfte ben Raifer noch immer in Deutschland festhielten, und er burch weltliche Mittel nicht so viel Unbanger gewann, als Paschalis ihm auf ber anderen Seite durch firchliche Maagregeln entzog.

1103. Deshalb sohnte fich heinrich IV im Januar 1103 auf einer Reichsversammlung in Mainz völlig mit feinen alten Reinden, ben Sachsen, aus und erklarte offentlich: in bem Augenblicke wo die Ginigung zwischen Reich und Rirche zu Stanbe komme2, werde er bas Kreuz nehmen und feinem Sohne die Regierung abtreten. Go groß und allgemein war damals die Vorliebe fur die Kreuzzuge, daß ber Rais fer burch biefe Erklarung ploblich die Gemuther ber gurften, ber Geifflichen und bes Bolfes gewann; mabrend ber Papft febr aut einfah daß die Bedingung, von welcher Beinrich feinen morgenlandischen Bug abhangig gemacht batte, gegen ihn gerichtet war. Denn jener mochte nun burch große nachgiebigkeit bie Musfohnung berbeifuhren, ober burch festes Beharren auf größeren Forberungen ben Streit verlangern: immer war und blieb ber Raifer im ersten Kall der gewinnende, im zweiten der leicht entschulbigte, ben Papft wegen Berhinderung eines heiligen Kreuzzuges anklagende Theil. In biefem bedenklichen Augenblicke fand aber Paschalis, - nicht unerwartet und ohne mit= telbare Einn irkung -, einen neuen machtigen Berbundeten.

Um 12ten December 1104, als ber Raifer bei Friglar 1104 stand, um gegen einige Wiberspenftige vorzuruden, erscholl

<sup>1</sup> Dodechin zu 1099. Concil. XII, 963. Pagi zu 1100, c. 4.

<sup>2</sup> Chron. August, Alber, 192. Dachery spicil, III, 443. Albert. Stadens, -- E Bharmal 73, Provide b. Mann. 375, Line

auf einmal bes Morgens zu allgemeinem Erstaumen bie 1104. Runde': Konia Beinrich ber jungere fen mit Mehren aus bem Lager entfloben, niemand miffe weshalb und wohin. Bald nachher erfuhr man indeß: er fep in Baiern ange= langt, habe fich mit bem Markgrafen Theobald von Bob= burg, bem Grafen Berengar von Gulgbach 2 und mehren Unberen zu offenbarem Aufftande vereint, und bem Papfte, gegen Lofung vom Banne und anderweite Unterftugung feines Borhabens, Geborfam versprochen. Solde Strafe, fagte Pafchalis, fendet ber herr Frevlern und Regern; er lieft burch Bischof Gebbard von Konstanz den Konig vom Banne lofen und von bem, feinem Bater gefchwornen Gibe lebenslanglichen Gehorfams entbinden. - Rach Empfang Diefer übelen Nachrichten suchte auch ber Raifer fogleich neue und billige Unterhandlungen mit bem Papfte angufnuvfen; er schickte bie Ergbischofe von Koln und Trier, 1105. ben Bergog Friedrich von Schwaben und ben Rangler Erlong nach Baiern 3, und ließ feinen Gobn erinnern an bie Banbe bes Blutes, an ben, bie Rindespflichten noch verftartenben Gib, am bas Unbeil burgerlicher Streitigkeiten; aber auf biefes und abnliches gab Beinrich V nur furg gur Antwort: fobald fein Bater fich vom Banne lofe und mit ber Kirche aussohne, werde er ihm gehorchen.

Durch Jagben und Bergnügungen anderer Art hatten leichtsinnige und boswillige Genoffen ben, jest dreiundzwanzigjabrigen König erst an sich gezogen, dann bemitleidet über die strenge Aufsicht seines Baters und beklagt, daß bessen lange tadelnswerthe Regierung', die schönere Birksfamkeit seiner träftigeren Jugend und keiner größeren Unlas

<sup>1</sup> Die angeführten Quellen, und Vita Henr. IV, c. 9.

<sup>2</sup> Diese baierischen Grefen gurnten bem Raifer, weil er bie, von feinem heere einem ihrer Genoffen angethane Gewalt, nicht zu ftrafen magte. Das Rabere siehe in Mengel II, 852, und Stengel I, 582.

<sup>8 1105</sup> nach beitige brei Ronige. Hilden, Ann.

<sup>4</sup> Vita Henr. IV, c. 9,

1105 gen ausschließe. "Es ift," so fuhren jene in ihren verfüh: rerischen Darftellungen fort, "bas hochste Unrecht, fich hart= nadig von der befeligenden Gemeinschaft ber Chriften zu trennen, und badurch bas ewige Berberben vieler taufend Gebannten auf fich zu laden; es ift bie erste Pflicht, Gott und ber Kirche überall zu gehorfamen, die hochfte Thorheit fich einzubilden, man konne wider ben Willen bes Papftes bie Kaiserkrone erlangen ober behaupten." - Nur zu gern aab Beinrichs V heftiges und ehrgeiziges Gemuth biefen religiofen Unreizungen oder Bormanden Gehor: er zog, alle milben Auswege verschmahend, von mehren Ebeln aus Baiern, Schwaben und Franken begleitet, nach Erfurt. ward hier von dem Erzbischofe Rothart von Mainz, einem alten Keinde des Raifers, freudig empfangen und über Quedlinburg nach Goslar begleitet. Allmablich traten fast alle fachfischen gurften auf feine Seite, und fast alle fach= fischen Stabte kamen in seine Gewalt.

Auf einem zweiten großeren Reichstage 1, welcher gegen Ende bes Monats Mai 1105 in Nordhaufen unter Rotharts Leitung gehalten wurde, lofete biefer und ber papstliche Legat Bischof Gebhard von Konstanz, ganz Sachsen vom Banne und fprachen ihn von neuem aus über ben Kaifer und beffen Unhanger. Konig Beinrich benahm fich bier mit verstellter, aber bennoch wirksamer Bescheidenheit. Erft als die Bischofe und Fursten ihn beriefen, trat er, armlich gekleidet, in ihre Versammlung und ließ sich von der ein= genommenen niederen Stelle, zu der hoberen binanfuhren. Noch mehr wirkte es, als er ben Geiftlichen alle Rechte bestätigte und Berstellung bes Kirchenfriedens wiederholt als einzigen Grund feines Abfalles bezeichnete. - Die bebenkliche Frage über bie Investitur ließ Seinrich gern un= erortert, ba er ber Beiftlichen, wie bes Papftes, noch zu fehr bedurfte; einige andere, ungeziemende Gefuche wies er

<sup>1</sup> Wir mussen ber Rurze halber manches. Einzelne übergeben, was theils gegen ben Kaiser, theils für ihn zeugt.

bagegen mit großer Festigkeit zurud, welche er außerlich in 1105. Milbe einzukleiben wußte.

Nach Beenbigung des Reichstages zog heinrich, um feinen Beschücher den Erzbischof Rothart wieder einzusehen, mit Heeresmacht gen Mainz. Weil indeß viele Fürsten und Mannen, trot der papstlichen Sideslösung, wegen des, dem Kaiser und dem Könige geschwornen doppelten Sides, sür das Heil ihrer Seelen besorgt und offenem Kriege absgeneigt waren: so kam es zu neuen Unterhandlungen, wosdei sich Heinrich IV erbot, das Erbrecht seines Sohnes zu bestätigen und mit ihm gemeinschaftlich das Reich zu regieren. Diesen großmuthigen Vorschlag mußte der letzte abslehnen, weil sein ganzes Unternehmen sonst, alles scheinzbaren Vorwandes ermangelnd, nur als nichtswürdige Empörung erschienen wäre; er mußte darauf bestehen, daß sich der Kaiser dem papstlichen Stuhle unterwerse.

Außer Stande ben Uebergang über ben Rhein gu ermingen, manbte fich Beinrich V nach Franken, vertrieb ben faiferlich gefinnten Bifchof Erlong aus Burgburg, eroberte Rurnberg und entließ endlich bei Regensburg fein Beer; theils weil die Deiften nicht langer im Felbe fteben wollten, theils weil man irrig glaubte von bem, aller Macht beraubten Raifer fen nichts zu befürchten. Unerwartet brang biefer indeg nach Franken vor, feste im August 1105 ben Bifchof Erlong wieber ein, verwuftete bie Befigungen ber Unhanger feines Cohnes und erreichte Regensburg?, bef: fen Burger ihn mit Freuden aufnahmen. In biefer Be= brangniff, wo von neuem Biele zweifelten ob bie gange Bebbe mit Treue und Gerechtigkeit verträglich fen, führte Ronig Beinrich fein, in Gile neu gefammeltes Beer angeb= lich aus Achtung vor feinem Bater von bem Aluffe Regen gurud, und erflarte wieberholt: er tampfe nur fur beffen

<sup>1</sup> Alber, 193. Ursperg. chron. Much bie Erzbischofe von Ericr und Roin, benahmen fich mehr als zweibeutig.

<sup>2</sup> Hildesh. annal, Vita Henrici I. c.

1105 Bobl und Seelenheil, wolle aber feineswegs fein Morber werben. — Mittlerweile gewann er burch große Berfprechungen ben Markgrafen Leopold von Defterreich und ben Ber-30g Borziwoi von Bohmen , beren Mannen einen Saupthes fandtheil bes faiferlichen Beeres ausmachten; fo baß Beinrich IV, in dem Augenblicke wo er anzugreifen und zu fiegen gedachte, burch bie unerwartete und beharrliche Beige= rung jener Fürsten, in die größte Verlegenheit gerieth. Um biefelbe Zeit ließ ihn ber Konig, angeblich aus findlicher Liebe warnen: er moge fein Leben wider die, in feinem eigenen Beere angezettelte Verschworung fichern. Durch biefe Botschaft, welche ihre Bestätigung in bem Benehmen jener Kurften zu finden schien, noch mehr geangstet, entwich ber Raifer mit Wenigen in ber Nacht aus feinem Lager und erreichte auf großen Umwegen ben Rhein?. Dabin folgte ihm, alle Sinderniffe beflegend, fein Sohn, und berief gu Beihnachten 1105 einen Reichstag nach Mainz. Beil jedoch ber Raifer, befonders mit Gulfe bes Pfalzgrafen Siegfried und mehrer Stadte, ein neues Beer zwischen Roblenz und Koln gesammelt hatte und die Beforanif entstand er moge ben Reichstag ftoren, ober gar beffen Berr werben: fo bat ihn fein Sohn bemuthig um eine Busammenkunft, bamit fie fich im Gefprache barüber einigen mochten, was fur beibe ehrbar und heilfam fen. Seinrich IV bewilligte bies Ge= fuch! als er aber feinen Sohn erblickte, ergriff ihn zugleich Schmerz und Liebe fo gewaltig, bag er zu beffen Sugen niederfturzte und ihn bei Gott, bei feinem Glauben, bei bem Beile feiner Geele beschwur, sich nicht mit unverant= wortlichen Gewaltthaten zu beflecken. Denn wenn auch feine, \_\_\_\_\_\_nerolas me się pi - niso pin

<sup>1</sup> Otton, Fris. chr. VII, 9. Vita Henr, 0, 10. Alber, 195. Bergeleiche jedoch Cosmas 2089 über die Bohmen. Heinrich V versprach seine jest verwittwete Schwester Agnes an Leopold. Mellic. chr. 3u 1106.

<sup>2</sup> Der Raifer floh burch Bohmen und Sachsen, was erweiset bas wenigstens die Einwohner ihm nicht burchaus seindlich gesinnt waren-Annal, Hildesh. Vita Henrici.

bes Kaifers Sunden, die Strafe des Himmels verdient ha= 1105 ben mochten, so widerspreche es doch göttlichen und mensch= lichen Gesehen, daß der Sohn an dem Bater Rache üben wolle. — Scheindar gerührt und erweicht umfaßte der Ko= nig hierauf seines Baters Knie, bereute Alles was er zeit= her gegen ihn unternommen, und versprach Gehorsam; nur möge der Kaiser sich mit dem papstlichen Stuhle aussch= nen. Hiezu zeigte sich dieser nicht allein im Allgemeinen geneigt, sondern erklärte auch: er sen bereit die Beschlüsse zu besolgen, welche die versammelten Fürsten über geistliche und weltliche Angelegenheiten fassen würden.

Rach biefer unerwarteten Ginigung über. ben wefent= lichften Puntt, verfprach Beinrich V feinen Bater ungefahr= bet nach Main; zu führen, und bie aufrichtigften Bemubungen fur die Befeitigung alles Streites anguwenben. Innerlich aber warb er fehr bange, ob nicht viele Rurften ihn alsbann verlaffen und auf die Seite des Raifers treten murben. Deshalb ergriff er die, vielleicht auf feine Beranlaffung eintreffende Rachricht, bag die Schwaben und Baiern Mainz befest hatten, und eilte voraus, angeblich um bie Bahrheit jener Ergablung zu erforschen. Diefen Mugen= blick feiner Entfernung benubten bes Raifers Unbanger, angftlich geworben über bie unerwartete Benbung ber Dinge; fie warnten und baten ihn: er moge fich nicht allgu gutmuthig burch friedliche Berfprechungen taufchen und ins Berberben loden laffen. - Konig Beinrich fehrte aber gang unbefangen gurud, fcmur nochmals, er fen bereit Leib und Seele fur feinen Bater aufzuopfern, und befchwich: tigte und beschämte baburch jene Unflager. Go fam man bis in die Gegend von Bingen, wo sich, wiber bie urfprungliche Abrebe bag jeber Theil nur 300 Mannen nach Maing mitnehmen folle, die Bahl ber Begleiter bes Ros nigs auf beforgliche Beife mehrte. Da hub biefer end: lich an: "Bater, ber Ergbischof von Maing will euch nicht in feine Stadt aufnehmen, fo lange ihr im Banne fend; ich mage es nicht euch unter eure Reinde au führen. Bleibt

1105, beshalb gurud und feiert hier bas Beihnachtsfeft, mahrend ich nach allen Rraften fur euch wirke," - Der Raifer ants wortete: "Gott fen Zeuge und Richter zwischen mir und bir! Aber auch bu weißt ja felbst, mas ich gethan habe um bich zum Manne zu bilben, welche Mube und Gors gen ich beinetwillen getragen, welche Feinbschaften ich zu beinem Beften ausgefochten habe: mochtest bu bich hiefur wahrhaft bankbar bezeigen!" - Bum britten Male vers pfandete ber Sohn fein Saupt fur ben Bater und eilte nach Main; ber Kaifer zog nach Beckelnheim, Raum war er jedoch hier angelangt, so ward ber Berrath offenbar: man fette ihn gefangen, verjagte alle feine Gefahrten bis auf drei, und ber Bischof Gebhard von Speier! wels der bie Leitung bes Bangen übernommen hatte, ließ ibn aus eigener Sarte ober nach erhaltener frevelhafter Beis fung, fo febr an Allem Mangel leiden, bag man ihm meber zum Baben Waffer bewilligte, noch erlaubte fich ben Bart zu icheeren. Schrecklicher jedoch als bies und Achnli= ches, als Drobungen, Durft und Sunger, erschien es bem Raifer, nach feinem eigenen Geftanbniffe: bag er, bas Saupt ber Christenheit, unter allen Christen allein verhindert mard. bas troftliche Fest ber Geburt Jesu zu feiern!

Bu bem so Erschöpften, Niedergedrückten, sandte König Heinrich Abgeordnete, welche (nicht ohne Hinweisung auf die außersten Gesahren) die Aushandigung der in Hammerstein aufbewahrten Reichskleinobe forderten. "Ich leide, rief der Unglückliche, für die Sünden meiner Jugend, wie noch kein Fürst gelitten hat!" mußte aber, da alle Gegensvorstellungen vergeblich blieben, zu jener Aushändigung Besfehl ertheilen.

Unterdeß hatten sich über funfzig Fürsten in Mainz versfammelt, und zwei papstliche Gesandten, die Bischofe von Albano und von Konstanz, nahmen die Unsprüche der Kirche wahr. Diese hatten den Bann nochmals über den Kaiser

<sup>1</sup> Würdtwein nova subsid. I, 134. Trithem I, 334.

ausgesprochen und verlangten, im Ginverftandniffe mit ben 1105. heftigften Furften und Pralaten, bag er fich perfonlich ftelle, Bufe thue und freiwillig ber Krone entfage. Mit unerwarteter Bereitwilligkeit ergriff ber Raifer biefen Borfchlag: benn er hoffte, in Mainz werbe er feine Gefinnungen ohne Broang außern konnen, manche Furften jum Gefühle bes Rechts bringen, ja vielleicht bas Bolf zu feinem Beften in Bewegung fegen. Aber Alles mas ber Raifer hoffte, furch: tete ber Ronia; beshalb ließ er feinen Bater nicht nach Mainz, fondern nach Ingelheim fuhren und glaubte ibn bier, ums geben von Furften und Pralaten, von Geiftlichen und von Rriegern, burch Borftellungen und Drohungen aller Urt ba= bin zu bringen, bag er aus icheinbar freiem Entichluffe bie Regierung niederlege und bie Reichskleinobe felbst übergebe. 218 ber Raifer erschien und nach ben Grunden ber geitheri= gen, beifpiellofen Befchluffe fragte, um baran feine Recht= fertigung angutnupfen, entgegneten ihm bie Pralaten: "Du kennst sie am besten. Biele Jahre leibet die Kirche und bas Reich burch beine Schulb, geistliche Stellen werden fur Gelb, nicht nach Berbienft befest, und Leiber und Geelen geben ju Grunde. Deshalb ift es ber Furften und bes Papftes einstimmiger Wille, bich Gebannten auch bes Thro= nes zu entsehen." - Da fprach ber Raifer: "Erzbischofe von Mainz und Koln, was habe ich von euch, was von euch, Bifchof von Worms, fur eure Erhebung an Gaben empfangen?" — Beschamt antworteten sie: "nichts!" — "Und wahrlich," fuhr jener fort, "eure Burben hatten meis nem Schape viel eintragen tonnen. Bohl mir, baf ich hierin gerecht erfunden werde! Ihr aber, laßt euch rathen, beflect euren Ruf nicht burch Theilnahme am Unrecht, fchanbet bie faiferliche Burbe (welche ber Tob mir ohnes bies balb nimmt) nicht burch fo erniedrigenden Raub. Wenn euch aber weber Grunde ber Klugheit, noch bes Rechts von jenem Borhaben abbringen tonnen, fo verlange ich wenigstens (was man ja felbft Berbrechern bewilligt) eine Frift gur Unterfuchung und will bann, fofern es einstimmis

1105 ger Beschluß bes Reichstages bleibt, meinem Sohne selbst bie Krone aufsetzen."

Rachbem auch biefe Bitte bem Raifer abgeschlagen morben, fragte er: ob ihm nach Niederlegung ber Krone we= nigstens Friede und Sicherheit wurde zu Theil werben. Die papstlichen Gefandten, die Bischofe von Albano und Kon= ftang erwiederten: "nicht eber als wenn bu eingestehft, Gregor VII widerrechtlich abgeset, Guibert widerrechtlich erhoben, und freventlich bie Rirche und den apostolischen Stubl verfolgt zu haben." - Rach diefer unerwartet strengen Unt= wort bat ber Raifer nochmals: man moge ihm Ort, Zeit und Gericht bewilligen, damit er fich vor ben Furften ver= theidige und nach ihrem Spruche frei werde oder buffe. Allein Bifchof Gebhard, ben Ausgang folder Untersuchung furch= tend, gab zur Untwort: "du bleibst fur immer gefangen, wenn bu nicht auf ber Stelle einen unbedingten Entschluß faffest." - "Bird," fo fragte ber Raiser weiter, "nach un= bedingtem Bekenntniffe fogleich bie Lossprechung erfolgen?" - worauf der Bifchof (uberzeugt daß, fobald er den Rai= fer vom Kirchenbanne lofe, die Meisten zu ihm übertreten wurden') erwiederte: "nein, dazu bin ich nicht befugt." -"Wer ben Beichtenden anzuhoren magt," fuhr ber Raifer fort, "ift verbunden ihm die Lossprechung zu ertheilen." -"Reineswegs," entgegnete jener, "willft bu vom Banne ge= lofet fenn, fo mußt bu nach Rom pilgern und dem aposto= lischen Stuhle in Allem Genuge leiften." — Als ber Raifer bies borte, fiel er in tieffter Berknirschung feines Bergens auf die Knie nieder, bat um Gottes willen um Mitbe und Gerechtigkeit, und beschwur seinen Sohn, nicht bas Un= wurdigste an ihm zu vollbringen. Manchem Kurften traten bei diefem Unblicke Thranen ber Reue und Wehmuth in die Mugen; aber bie papftlichen Bevollmachtigten beharrten auf ihrem Musspruche, und ber Sohn murbigte feinen Bater feiner Antwort, keines Blickes. Da ftand biefer auf, ver=

·

<sup>1</sup> Regnum iterum ad eum transiret. Petershus, chron, 357.

fprach nochmals ben Forberungen ber Kirche zu genugen, 1105. empfahl (Christi Borfchrift eingebenk) feinen Sohn allen Gegenwartigen und entfagte ber Regierung 1.

Bum zweiten Dale mabiten und weihten die Fürften

1 Briefe heinrichs IV an ben Konig von Frankreich und ben Abt von Etugny (Urstis. script. I, 396; Dachery spicil. III, 441). Vita Henrici 389. Chron, Hildesh Ursperg. chron. Helmold I, 32. Albert. Stad. zu 1106. Alber. 196. Hamersleb. mon, 710. Udalscalci narratio 11. Concil. XII, 1122. — Wie so oft, entstehen auch hier Iweiset über die Glaubwürdigkeit ber gleichzeitigen und ber späteren Quellen. Ich glaube daß hierüber keine allgemeine, unbedingte Regel aufgesteht werden kann.

Es giebt scharffichtige und kurzsichtige, genaue und ungenaue Zeitzgenoffen ober Nachkommen; balb verbienet bie langere, ober bie kurzere Duelle mehr Glauben, balb verbienen auch wohl beibe gleich viel Bertrauen. Bisweiten konnen bie Zeitgenoffen nicht, bisweiten wollen sie auch nicht einmal bie volle Wahrheit sagen. Deshalb fragt Wedekind (Noten VII, 287): "find es benn allemal nur Zeitgenoffen, welche bie Wahrheit sagen? Man soll, weil Einzelnes nicht stimmt, keinestwegs sogleich bas Ganze verwerfen."

So glaubhaft also auch hier des Kaisers Briefe sind, so konnte boch wohl mancherlei zufällig, oder vorsätzlich wegbleiben; und so sehr spätere Nachrichten ausgeschmuckt senn mögen, sehlt ihnen schwerlich ein geschichtlicher, wahrer Kern. Nach wiederholter Ueberlegung habe ich mich für die im Terte besindliche Darstellung entschleben; von andberem Standpunkte aus (den ich anzunehmen Bedenken trage, obwohl ich ihn ehre), mußte insbesondere das Gespräch zwischen dem Kaiser und den Prälaten gestrichen werden.

Sollte nicht ber fcheinbare Wiberstreit ber Nachrichten, hauptsächtich baber entstanden senn, daß jungere Berichterstatter die Abbolung ber Reichstleinode, mit ber spateren Uebergabe durch ben Kaifer zusammenwarfen und Gespräche welche, unter ben obwaltenden Berhaltnisfen sehr naturlich Statt fanden, ja fast nothwendig Statt finden mußten, auf die seubere Zusammenkunft verlegten?

Nach den Hildesh, annal, und Annal, Saxo wurden die Reichsekteinobe am Borabende der heitigen drei Könige an Rothart überbracht; doch könnte die feierliche Uebergabe durch den Kaiser wohl erst des nächsten Tages Statt gefunden haben. Diesür spricht auch das Fragment Chron Saxon, in Bedeklinds Noten 1, 359: expleta consessione (Henricus IV) colesti rogi et apostolico nuntio, nec non

1106, und Pralaten Heinrich V und am sechsten Sanuar 1106, am Tage ber heiligen brei Könige, übergab ihm Erzbischof Rothart die Reichskleinobe mit der Weisung gerecht und der Kirche Bertheibiger zu seyn, damit ihn nicht das Schickfal bes Kaisers, seines Vaters, treffe.

Ungeachtet aller Nachgiebigkeit erhielt dieser die Freiheit nicht wieder; doch ertrug er Alles mit Geduld, bis ihm besforgliche Nachrichten hinterbracht wurden, daß man sogar seinem Leben nachstelle: da entschloß er sich zur Flucht und eilte, nach einem kurzen Ausenthalte in dem ihm befreunzbeten Köln, mit wenigen Begleitern gen Lüttich. Um diese Zeit fand sich bei Manchem Mäßigung und Gefühl des Rechts wieder ein, und insbesondere erklärten sich viele Städte (so Köln, Jülich, Bonn und andere) für den Kaisser; zum Theil aus Rechtsgefühl und Dankbarkeit, zum Theil weil sie nicht, wie die Fürsten, in der Hoffnung eigenes Gewinnes, die Unternehmungen des neuen Königs besäunstigen konnten.

Sobald dieser von der Flucht seines Vaters und davon hörte, daß dessen Anhang sich bedeutend mehre; suchte er ihn zu beruhigen und machte bekannt: er werde das Osterssest in Luttich, dem Aufenthaltsorte des Kaisers, seiern. Dieser antwortete': er habe seit den gemachten Ersahrunsgen überall Nachstellung und Arglist fürchten müssen, und sich deshalb an die Gränzen des Reiches begeben, wo man ihm Ruhe, die er allein suche, verstatten möge. Heinrich V nahm keine Rücksicht auf diese billige Bitte seines Vaters, ging vor dis Achen und sandte eine Abtheilung seiner Mannen voraus um die bei Viset besindliche Brücke über die Maas zu besehen. Durch Muth und Geschicklichkeit bes

terrenis principibus ibi adstantibus, crucem, coronam et lanceam, omniaque ornamenta regalis dignitatis restituens, visitare limina Apostolorum vovebat.

<sup>1</sup> Hildesh, ann. Ursperg. chr. Otton, Fris. chr. VII, 9-10.

<sup>2</sup> Vita Henr. IV, c. 12. Rad, a Diceto abbrev. chr. 3u 1106.

fiegte aber ber Sohn bes Herzogs von Lothringen jene Ab= 1106. theilung, fo baß Heinrich V um Oftern nach Bonn zuruck= geben mußte; ber Kaifer aber bis Koln' vorrücken, die Stadt besehen und besestigen, und ungestört nach Luttich zurücklehren konnte.

Durch biefes Glud ermuthigt, forberten ihn feine Un= banger auf: er folle bie kaiferliche Burbe wieder überneh: men und frühere Errthumer und Migariffe mit erneutem Gifer und erhöhter Ginficht wieder gut machen. Er gab aber jur Untwort: "bas Reich, bas ich tros bes Befiges ber Krone und aller Macht eingebuft habe, werde ich nach beren Berluft nicht wieder gewinnen; und ich will lieber Unrecht leiden und wurdelos fterben, als jugeben bag um meinetwillen noch Biele ihren Untergang finden." - Diefe Unfichten tabelten jene unablaffig, als aus falfcher Milbe bervorgebend; und lange erklarte fich ber Raifer, in Erwartung weiterer Ereigniffe, weber bestimmt fur, noch beftimmt gegen ihre erneuten Borfchlage. Endlich aber erließ er Schreiben an alle Furften, Bifchofe, Grafen und Stanbe bes Reiches, morin er bem allmachtigen Gotte, ber Jung: frau Maria feiner Berrinn, bem beiligen Petrus als er= ftem ber Apostel und allen Soben und Nieberen vorstellte, welch Unrecht ihm wiberfahren fen! Dbaleich bie Rirche2. fonft Quelle bes Troftes, Beiles und Friedens, ihm nur Berfolgung und Bann bereitet habe und in ihren Forbes rungen kein Maag kenne; fo fen er boch noch immer bes reit, ihr Genugthuung ju leiften und fich mit bem Papfte auszufohnen: - mithin bleibe feinem Sohne burchaus fein Bormand langerer Biderfetlichkeit, und nicht Religionseifer, fondern Berrichsucht fen die Triebfeber feiner Sandlungen. Wenn es ben Kurften und Bischofen an aller Rechtlichkeit fehle, ober ihre Bermenbung ohne Erfolg bleibe; fo berufe

<sup>1</sup> Pertz monum. IV, 63. Ursperg. chr.

<sup>2</sup> Henr. IV epist. 6, 7, 8. Alber. 204. Chronogr. Saxo. Annal. Saxo. Ursperg. chr.

1106. er sich selbst auf ben Papst und die romische Rirche, bas mit diese alle Streitigkeiten untersuche und entscheide.

Gleichzeitig beschwerte sich Konig Beinrich ber jungere feinerseits aufs lebhafteste gegen die Fürsten: fie hatten ihn gewählt und eingesett, und nun treffe fie und das Reich nur Unglud und Schande. Er brang auf Mechtung fei= ner Gegner, auf ichnelle Ruftungen und legte ben Furften ben Entwurf eines Schreibens an ben Raifer vor. bem fie endlich beitraten. Es bieß barin: feit vierzig Sahren fen Deutschland burch geistliche und weltliche Spaltungen, burch Krieg, Mord, Brand und Meineid verodet; vom rechten Glauben entfremdet und fast bem Beibenthume wieder an= beim gefallen. Bur Abstellung fo ungeheurer Uebel habe man bas einzig genugende Mittel, die Absehung bes Raifers, endlich ergreifen muffen und von feinem eigenen Stamme einen rechtglaubigen Konig erwahlt. Der Raifer thue Unrecht, wenn er nach Entsagung bes Thrones, nach Mushandigung ber Reichskleinobe, nach Unempfehlung fei= nes Sohnes, nach bem Berfprechen nicht weltlicher Große fonbern nur feines Geelenheils ju gebenken, bennoch feind= lich verfahre und dem Reiche in England, Frankreich, Danemark, furz überall, Feinde zu erwecken und es noch mehr zu zerftoren suche. Indessen wolle fich ber Konig, Die ihm anhangenden Kursten und das ganze rechtglaubige Beer nach= giebig zeigen, und an einem, von bem Raifer auszumahlen= ben Orte, vor allen Großen und allem Bolke Recht nehmen und Recht geben 1, als wenn über die Spaltungen und Ur= fachen des Unheils, als wenn noch über gar nichts ent= schieden mare. Nur burfe ber Raifer die Feststellung ge= fehlicher und genügender Berhaltniffe im Reiche und in der Rirche, nicht nach feiner Weise lang hinausschieben, fon= dern sie musse sogleich erfolgen.

Bu diefen milderen Borfchlagen trieben wohl zwei Grunde: einmal die innere Gefinnung einzelner Fürsten, bann bie

<sup>1</sup> Ursperg. chr.

Schwierigkeit alle Ueberreste kaiferlicher Macht schnell zu 1106. besiegen. Das hochwichtige Koln, welches den Rhein besherrschte und an Vorräthen und Zusuhr keinen Mangel hatte, ward von Heinrich V im Sommer 1106 mehre Woschen lang mit 20,000 Mann ohne den geringsten Erfolg belagert; bis Hunger, Krankheiten und Noth aller Art im Heere des Königs ausbrachen, und nicht wenige seiner must thigsten Anhänger umgekommen waren. Hievon wohl unsterrichtet, behandelte der Kaiser die Gefandten seines Sohsnes strenge, weil sie alle Gemeinschaft mit ihm, als mit einem Gebannten, zurückwiesen, und gab auf jenes Schreisben die Antwort: zu allererst müßten von beiden Seiten die Wassen niedergelegt, und dann ein Reichstag angesetzt werden.

Sest bob ber Ronig, aus Furcht zwischen ben Burgern von Roln und ben Raiferlichen eingeschloffen ju werben, bie Belagerung jener Stadt auf und bot einen achttagigen Baffenstillstand um binnen biefer Frift burch mundliche Berab: redungen eine Mussohnung ju Stande ju bringen; allein ber Raifer beharrte babei, baf bies nicht angebe ohne all= gemeinen Reichstag. Weit mehr als von jeinem Cobne erwartete er alfo noch immer von ben Rurften!' Bei bies fen Berhaltniffen wandte fich Beinrich V nach Lothringen, in großer Beforgniß über ben enblichen Musgang feines Uns ternehmens. Da traf unerwartet ber, fruber von Beins rich IV gefangene Bifchof Burfarb von Munfter nebit bem Rammerer Erkenbald bei ihm ein und fprach: "ber Raifer bein Bater fendet bir Siegelring und Reichsschwert, welche er von allen Kleinoben allein noch befaff; er ift am Sab= restage ber Schlacht bei Melrichstabt, am fiebenten Muguft?, in Luttich geftorben und lagt um Bergeihung fur feine Uns banger und um ein angemeffenes Begrabnig bitten."

Aber nur in jenen himmlifchen Wohnungen fant ber

<sup>1</sup> Henr. IV epist. 0.

<sup>3</sup> Tebtenbuch von Alosterneuburg. Fifder Geschichte, Urtunbenbuch C. 111. Erharb Gefch. Munftere 72.

1106. lebensmude Pilger Rube und Frieden; hier traf ber Saf. ohne Ruckficht auf jene lette milbe Bitte, auch feine irbifche Bulle. Denn ber Bifchof von Luttich, welcher fie feierlich in ber Kirche bes heiligen Lambert beifebte, ward, nach bem Befchluffe ber Kurften und Bischofe, gezwungen, fie wieber ausgraben zu laffen. Un ungeweihter Stelle, ohne Seelens meffen, ohne alle Feierlichkeiten fand nunmehr bes Gebannten Leiche auf einer einfamen Infel in der Maas 1. Rur ein einziger, aus Jerufalem berzukommender Monch, betete bier und fang, ohne je ben Tobten zu verlaffen, welcher erst geraume Zeit nachher mit Beinrichs V Bewilligung in einem fteinernen Sarge nach Speier gebracht murbe. Schon wollte Erkenbald, ber getreue Rammerer, ben Raifer in ber von ihm erbauten Marienfirche unter Begleitung bes Bolfes und ber Geiftlichkeit beifeten laffen, als ber Bifchof Alle hinaustrieb und ben Gottesbienst unterfagte. Unbegra= ben ftand seitbem ber Leichnam in einer abgelegenen unges weihten Kapelle; aber bas Bolf biefer Gegend, welches ben Raifer ungemein geliebt hatte, wallfahrtete unter lautem Sammer zu jener Statte. Erft nach funf Sabren, nachbem fich viele Umftande geandert hatten, feierte Beinrich V in Speier bas Begrabnig feines Baters2, und ertheilte ber Stadt große Freiheiten von Bollen und Abgaben, worüber eine goldene Inschrift an der Borderfeite ber Sauptfirche bas Mabere befagte.

Raifer Heinrich IV hatte herrliche Anlagen und ein menschliches Gemuth; aber nicht die feste Haltung eines grossen Charakters. Bernachlässigte Erziehung und eine üppige Zugend, hinderten die Bollkommenheit seiner Ausbildung: boch gestehen sogar seine Feinde (welche ihn Keher, Erzsauber u. f. w. schelten), das Geist und mancherlei Kennts

<sup>1</sup> Annal. Hildesh. Donitzo II, 15. Dodechin zu 1106. Historia Monast. S. Laurentii in Martene coll. ampl. IV, 1080.

<sup>2</sup> Gerken VIII, urf. 6. Würdtw. nov. subs. I, 162. Chron. Hirsaug. 1, 351.

nisse, Beredsamkeit und Tapferkeit, Großmuth selbst gegen 110a. Feinde, daß endlich Schönheit und Gewandtheit des Leibes ihn vor Unzähligen der Herrschaft wurdig zeigten. Selbst ein größerer Mann hatte in einem so wichtigen Wendes punkte der Zeit, unter so widerstrebenden Ansichten und Ansprüchen bisweilen wohl sehl gegriffen. Und kaum irgend einer ware im Stande gewesen, solche Bewegungen, bei solchen Gegnern, ganz seinem Willen zu unterwerfen.

Seinrich V unternahm es: — während die Fürsten glaubsten, er, der seines eigenen Baters nicht schonte, werde sich von ihnen immerdar beherrschen lassen, weil er ihnen geschmeichelt hatte, so lange er ihrer bedurfte'; — während Paschalis, welcher unedel die Empörung befördert hatte, sicher hosste, er werde an dem Könige einen treugehorsamen Diener sinden, weil ja dessen ganze Unternehmung nur das Beste der Kirche bezweckt habe! Alle sahen sich getäuscht, und Alle ohne Ausnahme tras nach einander diesenige Strase, welche jedes Unrecht verdient, aber nicht immer schon auf dieser Erde sindet.

<sup>1</sup> Suger vita Ludov. VI, 288, Wilh. Malmesb, 115.

## Zweites Sauptstud.

1106. Nach bem Tode seines Vaters wandte sich ber junge König mit erneuter Thatigkeit, gegen dessen Anhanger. Es
ward Köln, alles Widerstandes ungeachtet, gezwungen eine
Strase von 6000 Mark Silber zu zahlen, ber Herzog Heinrich von Lothringen gefangen genommen und sein Land Gottfried von Löwen verliehen', der Graf Robert von Flandern
mit Heeresmacht zum Gehorsam gebracht; es ward endlich
jeder vom Kaiser vertriebene Bischof wieder in seine Rechte
eingesetzt. — Kaum war das Reich auf diese strenge Weise
beruhigt, so richtete der König seine Macht zunächst gegen
Böhmen, Ungern und Polen'; weit wichtiger jedoch, als
die Berührung mit diesen Ländern und Völkern, war und
blieb Italien und das Verhältniß zum Papste.

Gleich nachdem Heinrich IV die Krone niedergelegt hatte, schickte der König eine Gefandtschaft mehrer Bischöfe aus allen Haupttheilen des Reiches an den Papst 3; sie

<sup>1</sup> Miraei opera diplom. I, p. 88. Sigeb. Gemblac. Hildesh ann. Leod. breve chr. Annal. Saxo. Otton. Fris. chr. VII, 13. Alber. 205. S. Pantal. chr. Würdtw.

<sup>2</sup> Diese Buge, von benen hier nicht umftanblicher bie Rebe fenn kann, fallen auf bie Sahre 1108 u. 1109. Das Rahere über Bohmen haben Cosmas 2096, Bohem chron. 245, Pubitsche IV, 1, 123.

<sup>3</sup> Eichhorn episc. Curiensis 72. Die Gegner von Paschalis sageten ihm in Deutschland die argsten Dinge nach; er hingegen ermahnte seine Anhanger: tanquam luminaria in medio nationis pravae et perversae. Concil. coll. XII, 989.

murben aber von Albert, einem faiferlich gefinnten Ebeln, 1106. im tribentinischen Thale gefangen, vom Berzoge Belf V mit Muhe befreit und badurch fo eingeschreckt, daß mehre umfehrten, und nur Gebhard von Konftang und Guido von Chur ju Pafchalis famen; welcher um biefelbe Beit Rach= richt von bem Tobe bes Raifers und eine Ginlabung bes neuen Konigs erhielt, fich, behufs leichterer Unordnung aller Angelegenheiten, felbst nach Deutschland zu begeben. Siezu war Pafchalis, im Bertrauen auf feines Schuglings bemuthige Gefinnungen, auch geneigt; glaubte indeff eine vollige Musfohnung werbe am beften eingeleitet, wenn er fich suvor auf der, bereits nach Guaftalla berufenen Rir= chenversammlung über gewiffe Hauptpunkte einerfeits zwar ftreng, andererfeits aber fo milbe wie moglich ausspreche. Dem gemäß unterfagte er ichlechthin jede Belehnung ber Geiftlichen burch Laien; nahm hingegen alle ungebuhrlich geweihte und eingefette Bifchofe und Geiftlichen ju Gna= ben auf, sobald beren Lebensmandel und Kenntniffe tadels los erfchienen und fein offenbarer Rauf ber Pfrunden Statt gefunden hatte.

Mehre behaupteten jeboch: um ber letten milben Bes stimmung willen, wurden die Deutschen ber Belehnung feis neswegs gutwillig entfagen, und insbefondere fen bas beftige Gemuth bes jungen Konigs noch nicht geneigt, überall bas Joch bes herren auf fich zu nehmen. Deshalb manbte fich Pafchalis nicht nach Deutschland, fonbern nach Frankreich und erhielt von Ronig Philipp 1, ber ihn aufs ehrens vollste empfing, außer bem allgemeinen, althergebrachten Berfprechen bes Schupes ber Kirche, auch noch eine bes ftimmte Buficherung fraftiger Bulfe gegen etwanige Uns maagungen Ronig Beinriche. Diefer eilte, nachdem er ben 1107. Papft vergeblich in Regensburg erwartet hatte, nach ber Grange von Lothringen und Frankreich, und ichidte ben Erzbifchof Druno von Trier, die Bifchofe von Salberftadt und Dunfter, ben Bergog Belf V von Baiern, mehre Grafen und feinen Rangler Abalbert nach Chalons, um mit

1107, Pafchalis neue Unterhandlungen anzuknupfen. Rangler Ubalbert, ober Albert, auf bessen geschickte Leitung ber Ronig hauptfächlich vertraute, blieb, entweder weil er gebannt war, ober weil er feiner geringeren Burbe halber boch nicht an die Spike ber Gefandtichaft treten konnte, im Rlofter bes heiligen Memmius gurud; bie Uebrigen bagegen gogen, nicht ftill und bemuthig, fondern mit großer Pracht und jum Theil in volliger Baffenruftung jum Papfte. Das meifte Muf= feben unter ihnen erregte Bergog Belf, wegen feiner Große und Dicke und wegen feiner gewaltigen Stimme, Ueber= baupt ichien es (bies fagen wenigstens frangbfifche Berichter= ftatter), als waren die Gefandten mehr gefommen um zu larmen und zu ichrecken, als um zu verhandeln. Dur ber Erzbifchof von Trier, ein heiterer gewandter Mann und ben frangofischen Sitten weniger fremb, fand allgemeinen Beifall und führte mit Klugheit und Beredsamkeit bas Wort:

"Es sen seit unvordenklicher Zeit und schon unter Gregor dem Großen Reichsrecht gewesen", daß man vor allen geistlichen Wahlen bei dem Könige oder Kaiser angefragt habe, ob ihm die Bewerber annehmlich wären. Nach desesten Beistimmung wäre nun, den Kirchengesehen gemäß, der Antrag durch das Volk, die Wahl durch die Geistlichekeit frei und ohne Kauf oder Bestechung eingeleitet, der Gewählte aber dann durch Ring und Stad mit dem Weltzlichen beliehen und dem Könige Huldigung und Treue gesschworen worden. Nur auf diese billige Weise könne man Städte, Burgen, Marktrechte", Zölle oder sonstiges Reichszgut in Besig nehmen und lassen, und wenn der Papst damit einverstanden sen, so werde Friede und Eintracht zwisschen Reich und Kirche zu Gottes Ehren sortdauern." — Der Papst ließ durch den Bischof Albo von Piacenza ants

<sup>1</sup> Diese merkwurdige Darstellung findet sich bei Suger vita Ludov. VI, 289. Mußte die Genehmigung des Konigs vor der Bahl ba sen, so war es gleich, wann und wie er investirte.

<sup>2</sup> Bubens Gefchichte ber Deutschen IX, 628.

worten: "bie Rirche welche burch Christi Blut befreiet und 1107. ertofet ift, foll auf feine Beife einer Dagb gleich, wieber bienen; Christus aber mare vergeblich gestorben, wenn fein Geiftlicher ohne Ruckfrage bei bem Ronige durfte gewählt werben. Der Belehnung mit Ring und Stab entfagen, beifit Gottes Gut vom Altare nehmen, und es ift beilige Pflicht bes Papftes nie zu bewilligen, bag blutige Banbe ber gaien bem Leibe bes herren naben." - Als bie beuts fchen Gefandten biefe unerwartet ftrenge, unbebingte Berwerfung ihres Untrages vernahmen, zeigten fie unverhohlen ihre Unaufriedenheit und fagten brobend, indem fie fich ent= fernten: "nicht bier, fonbern in Rom wird biefer Streit mit bem Schwerte entschieben werben." Bergeblich suchte der Papft die Unterhandlungen burch mehre geprufte und erfahrene Manner auf eine gemagigtere Beife mit bem Rangler Albert wieder angufnupfen; alle eilten gum Konige gurud und erstatteten ihm Bericht. Nach bem Rathe ber Fursten ließ biefer bem Papfte, welcher in Tropes eine Rirchenversammlung hielt, jest eröffnen: bas Recht die Bi= fcofe zu ernennen, fen vom papftlichen Stuble icon Rarl bem Großen feierlich überlaffen worben; mithin fonne er nicht jugeben, bag über biefe Frage einseitig etwas Neues, und am wenigsten daß außerhalb Deutschland, etwas fur Deutschland entschieden werde. Binnen Jahresfrift wolle er dagegen nach Rom kommen und auf einer allgemeinen Berfammlung eine genügende Untersuchung einleiten laffen.

Der Papst bewilligte das Fristgesuch, bestätigte aber auf jener Kirchenversammlung nochmals kuhn die Beschlusse seiner Borganger über die Freiheit der Geistlichen, und die Berwerfung jeder Belehnung durch Laien. Und nicht minder als wider seine Feinde, behauptete er alle Unsprüche bes romischen Stuhles gegen seine Freunde. So bannte er (wenigstens auf eine Zeit lang) einige deutsche Bischofe, welche nicht seiner Ladung gemäß auf der Kirchenversamm

<sup>1</sup> Gobelinus 58. Annal. Saxo. Corner 647.

1107 lung erschienen waren; er ftrafte ben Erzbischof Rothart von Mainz, weil er eigenmachtig ben Bischof Ubo von Silbesheim wieder eingesett und ben, von gaien belehnten Bischof Reinhart von Halberftadt geweiht hatte; er verwies es nachdrucklich bem Bischofe Gebhard von Konftang, baff er ber gewaltsamen Einsehung bes Bischofes Gottschalk von Minden beistimmte u. f. w. Ueberhaupt mar bem Papfte, als er nach Italien zuruckfehrte, Bieles, wenn auch nicht Alles gelungen; und ob er gleich zu klagen Urfache hatte daß fich in ben Gemuthern ber Deutschen nicht die erwar= tete Demuth vorfinde, so konnte er besto zufriedener mit ben Franzosen fenn, welche ihn bewunderten und erzählten: er habe, (gegen bie allgemeine Sitte ber Romer) in Rir= den und Rloftern weder Gold, noch Silber, noch Verlen und andere Schabe begehrt, fondern, in beiliger Genugfamkeit, nur um ein Studden vom Rleibe bes beiligen Dionnfius gebeten.

1108 unb 1109.

Neben diesen Migverhaltniffen zum Papfte fanden sich auch Spuren von Abneigung ber Laien gegen Beinrich, welcher überall seine und des Reiches Rechte ftreng bervor= bob und Jeden strafte ber etwas bagegen heimlich versuchte oder öffentlich wagte. Gern faben deshalb Manche eine Undeutung ber Bufunft barin: baf in Goslar ein Blibstrahl' ben Nabel bes koniglichen Schildes und einen Theil feines Schwertes schmolz, obgleich Beinrich felbst unbescha= digt blieb. — Ohne Rucksicht auf den Papst und alle Abgeneigten, entfette er ben Abt Gottfried von Kulda und bestellte Wolfhelm zu beffen Nachfolger, behielt nach Rotharts Tobe bas Erzbisthum Mainz zu bereinstiger Bergabung offen, und ließ ben Pfalzgrafen Siegfried gefangen fegen, nachdem Bergog Beinrich von Lothringen beffen, wider Leben und Berrschaft bes Konigs gerichtete Absichten verrathen hatte 3 solutio (annt biel sone jus du nipinge

<sup>1</sup> Hildesh, annal.

<sup>2</sup> Tolner 90,

So wurden bie inneren Angelegenheiten mit Nachbruck 1108 geordnet, und die außeren hatten fich in fofern gebeffert, und als Polen und Bohmen Binszahlung verfprach, ein Thron= wechsel Krankreich fur ben Augenblick schwächte, und bie Berlobung Beinrichs mit ber noch febr jungen englischen Pringeffinn Mathilbe ' ihn mit beren Bater, bem Ronige Beinrich I, aufs engste verband.

Runmehr ichien es Zeit, auch bie Streitigkeiten mit bem Papfte zur Entscheidung zu bringen: beshalb ging gu= porberft eine neue feierliche Gefandtschaft nach Rom, gegen welche fich Paschalis febr gnabig benahm und zu Allem bereit erklarte, fofern ber Ronig als ein achter Gohn ber Rirche erfunden merde. - Noch vor Ruckfunft ber Gefandten hielt diefer einen Reichstag in Regensburg und 1110. erklarte: er wolle über die Alpen ziehen, in Rom die Krone empfangen, Die großen italischen ganbichaften gum bruberlichen Frieden mit bem beutschen Reiche gurudbringen, Die alten Gefete und Rechte befestigen und aufrecht halten, in Seglichem aber was bie Bertheibigung ber Rirche betreffe, ben Binken bes Papftes Folge leiften. - Diefe Erklarung, welche bie Rechte des Reiches und ber Kirche, den Ruhm ber Deutschen und bas Bohl ber Ginzelnen gleichmäßig gu berudsichtigen ichien, wirkte, - begleitet von ben bestimm= ten Forberungen bes Konigs -, fo ichnell und fo allge= mein, bag bereits im August 1110 ein ansehnliches Beer versammelt mar, beffen eine Salfte über ben Brenner nach Tribent, Die zweite unter bes Konigs eigener Unführung über den kleinen Bernhard' nach Ivrea zog. Novara,

<sup>1</sup> Bunftigere Beugniffe fur bie Polen und ben Gieg uber bie Deut: fchen bei Sundefett, hat Boguphalus 35. Giebe bie Brufung ber Rachrichten in Mascov. comment. II, 146, Rtole Geschichte von Breefau I, 176, und Stengel I, 623.

<sup>2</sup> Histor, franc, fragm, ap. Duchesne IV, 95, Bohem chr. 56.

<sup>3</sup> Mons Jovis (Ursp. chr.) ift nach Mascov, comment. 149 und Bufding ber fleine, nach Tichubi I, 80 ber große Bernhard.

1110. welches ben Borruckenben unvorsichtig wiberstand, marb mit Gewalt erobert; was bie übrigen lombarbifden Stabte fo in Kurcht feste baß fie, Mailand allein ausgenommen. Bins entrichteten. - In ber großen ronkalischen Ebene bei Piacenza, wo die beutschen Konige in der Regel ihre Macht versammelten und Seerschau hielten, trafen jene beiden Beeresabtheilungen zusammen, und man zahlte jest, ohne Die Staliener, an 30,000 Ritter 1. Deren Belte, in regelmäßiger Ordnung aufgestellt, bildeten ein fast unüberfebbares, Abends burch reiche Erleuchtung boppelt glanzendes Lager, - Bon bier aus leitete ber Konig Unterhandlungen mit ber Markgrafinn Mathilbe, ale ber machtigften Furstinn bes oberen Italiens ein; und ba beibe Theile zu enger Freundschaft wie zu offener Feindschaft feine genugenben Grunde hatten, so vereinigte man sich über einen mittleren Musweg, wonach Mathilbe ben Konig ohne ihm Beiftand zu versprechen, als ihren Oberherrn erkannte2, und bafur die Bestätigung ihrer Besitzungen und Rechte erhielt.

Ungeachtet der schon sehr vorgerückten Sahreszeit, zog der König weiter über Bardi nach Pontremoli. Dieser Ort, welcher im Vertrauen auf seine seste Lage in den Höhen des Apennins widerstand, ward erstürmt; die Deutsschen stiegen, jedoch nicht ohne Verlust besonders an Pserden und Lastthieren, in die Ebenen Toskanas hinab und erreichten Florenz, kurz vor dem Eintritte des Weihnachtsesestes. Nachdem man dies prachtvoll geseiert hatte, wandte

1111. sich ber Zug mit dem Anfange des Jahres 1111 nach Arezzo, bessen Burger man, wegen mehrfacher Beleidigung der kaiserlich gesinnten Geistlichkeit, bestrafte und ihre, gegen die Deutschen errichteten, Befestigungen und Thurme zersstörte<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Equitum electorum. Otton. Fris. chr. VII, 14. Landulph. jun. 18.

<sup>· 2</sup> Annal. Saxo zu 1110. Camici 42. Mansi 304.

<sup>2</sup> Daß die ganze Stadt gerftort worden, ist gewiß Uebertreibung. Annal, zu IIII. Ursp. chr. und Otton. Fris, chr. l, c.

In Sutri, wohin ber Ronig über Aquapenbente ges 1111. lanate, trafen ibn feine vom Papite guruckfehrenden Ge= fandten und berichteten: baß, aller höflichen Wendungen ungeachtet, ber Papft im Befentlichen auf feinen und fei= ner Borganger fruberen Befchluffen verharre, und sowohl pon bem Grafen Roger I von Apulien, als von ben romiichen Großen, bas Berfprechen thatigen Beiftanbes gegen etwanige Gewaltschritte ber Deutschen erhalten habe. -Ronig Beinrich, wohl wiffend daß oft weniger mit ben Baffen, als mit Klugheit und Kenntniffen gegen ben romifchen Sof auszurichten fen, hatte nicht bloß Rrieger, fondern auch Gelehrte und Rechtskundige in feinem Gefolge, und beschloß jest (mahrscheinlich nicht ohne ihren Rath), ben bisher fruchtlos betretenen Beg ju verlaffen und einen anderen, gang verschiebenen in der hoffnung einzuschlagen: Pafchalis werbe, bei feiner ftreng geiftlichen, ja monchischen Natur, icheinbar geiftliche Grunde und Unfichten, über alle Grunde ber Staatsklugheit ichaben und Diefe, wo nicht gang verkennen, boch gurudftellen. Dem gemäß ließ ber Ronig bem Papfte burch eine neue Gefandtichaft vortragen': "alle Geiftlichen hatten ihre urfprungliche Ratur gang veranbert, und durch die Freigebigkeit fruberer Raifer und Ronige eine folde Menge irbifder Befitthumer erhalten, bag bas Reich gang verarmt und ohnmachtig erscheine, sobalb man fie von Behorfam, Aufficht, Steuern und Kriegsbienft entbinde und befreie. Rein Laie wurde auf geiftliche Rechte und Gefchafte Unfpruch machen ober fich in Diefelben mifchen, wenn nicht umgekehrt bie Beiftlichen auch bas Beltliche an fich gogen." - Sierauf entgegnete ber Papft: "bie Beift=

<sup>1</sup> Db ber erste Gebanke zu biesem Auswege in Pafchalis entstand, ober ob heinrich ihn barauf hinleitete, mag zweiselhaft bleiben. Gewiß benute ber lette ihn geschielt; wogegen ich mich, nach genauer Betrachtung ber Sachen und ber Persenen, nicht bavon überzeugen kann, bas ber Papst von Anfang an bamit ungegangen sev ben Kaifer zu überissen.

1111. lichkeit muß mit Zehnten und Gaben zufrieden seyn, jedes andere Weltliche mag der König für sich und seine Nachsfolger zurücknehmen und dagegen allen Eingriffen in das Geistliche entsagen." — Bedenklich antworteten die Gestandten: der König werde nicht wagen den Kirchen Gewalt anzuthun und zahllosen Kirchenraub zu begehen; aber der Papst bekräftigte mit einem Eide: er wolle, nach der Gestechtigkeit und vermöge seines Unsehens, den Kirchen nehmen was ihnen nicht zusomme, sobald der König der Beslehnung mit King und Stab entsage.

Munmehr fam ein Bertrag zu Stande bes Inhalts: ..es steht burch gottliche Gesetze fest und ist burch beilige Rirchengesetze bestätigt, daß Geiftliche sich nicht mit welt= lichen Geschäften befassen follen. Daber faat der Apostel Paulus?: ihr aber, wenn ihr uber zeitlichen Gutern Sachen habt, fo nehmet die Verachteten in ber Gemeinde und febet fie zu Richtern. - Im beutschen Reiche find aber bie Bischöfe und Geiftlichen bergestalt mit weltlichen Dingen beschaftigt, daß fie felbst Gerichtsstatten befuchen und Rriegs= bienste leiften, was ohne Raub, Mord und Brand faum moglich ift. Unftatt fur ihre Gemeinen Gorge gu tragen, fich nicht von ihren Rirchen zu entfernen und, wie Paulus verlangt, zu wachen, weil sie von jeder ihnen anvertrauten Seele Rechenschaft ablegen muffen; find fie Rnechte bes weltlichen Gutes und aus Dienern ber Kirche, Diener bes Sofes worden. Und um biefes vom Reiche erhaltenen Befiges willen, hat fich bie, burch apostolische Gesetze verwor= fene Sitte eingeschlichen: daß keine geiftliche Bischofsweihe vor der weltlichen Belehnung Statt findet. Bur Ubstellung biefer Migbrauche verspricht Konig Seinrich ber Belehnung mit Ring und Stab zu entfagen und Rirche und Papft auf alle Beife zu schützen; Paschalis hingegen wird an beffen Rronungstage offentlich erklaren: daß bie Bifcofe

<sup>-1</sup> Dodechin zu 1110.

<sup>2</sup> Epift. an die Korinther I, 6, 4.

und Geistlichen, bei Strafe bes Bannes, alles ihnen nicht 1111. eigenthümliche, sondern dem Reiche zugehörige weltliche Gut zurückgeben, und weber jest noch künftig sich wieder in dese sen Besit sehen, oder danach streben sollen. Zu dem weltzlichen Gute, oder den Regalien, werden aber gerechnet: Städte, Herzogthümer, Markgrafschaften, Grafschaften, Münzrecht, Marktrecht, Zölle, Vogteien, Rechte der Zentzmänner oder Meyer, Reichsgüter anderer Urt, Thürme, Dörfer, Burgen und Kriegsmacht. Wegen aller dieser Gezgenstände wird der Papst den König nie mehr beunruhigen, vielmehr jeden seiner eigenen Rachsolger, der es etwa unzternehmen möchte, im voraus bannen; er wird die Krönung Heinrichs unweigerlich vollziehen und seine Herrschaft im Reiche befestigen helfen."

Sowohl ber Papft als ber Konig glaubten, biefer Bertraa bringe ihnen großen Bortheil': jener namlich war hoch erfreut, bag es ihm gelungen fen bie Beiftlichkeit von aller weltlichen Dacht unabhangig zu machen, nur an bie Rirche festzuknupfen und fie von frevelhaften Errwegen gu ihrer erften, achten, mahrhaft driftlichen Bestimmung gu= rudzuführen. Alle Klagen über bie Ausartung ber Geift= lichen waren nunmehr fur bie gange Bufunft abgeschnitten, und die mahre Rirchenverbefferung an Saupt und Gliedern vollbracht. - Undererfeits murbe ber Ronig, burch buch= ftabliche Bollgiebung jenes Bertrages, einen unermeflichen. ju volliger Unbeschranktheit fuhrenden Gewinn an gandern und Butern gemacht haben. Weil aber bie gefammte Beift: lichkeit keineswegs die Unficht bes Papftes über die Borguge einer armen Alrche theilte, fo rechnete Beinrich wohl weniger auf Gingiehung aller ihrer Guter, als barauf: baß ber Sag megen biefer Berfuche und Plane auf ben Papit fallen muffe, und er, felbit von den Beiftlichen unterftubt. julest feine fruberen Abuchten erreichen werbe.

Rachdem jene Bertrage durch Bevollmachtigte beichwo:

<sup>1</sup> Harzbeim concil. III, 259.

1111, ren, und zu größerer Sicherheit wechfelfeitig Beifeln gestellt maren, fand nichts bem Einzuge bes Konigs in Rom mehr entgegen 1. Um eilften Februar erreichte er ben Monte malo, und am zwolften die Stadt. Schon vor ben Thos ren bewillkommten ihn die Juden, im Thore die Griechen. hierauf die Burger und weltlichen Obrigkeiten, beren Recht er nicht um zu tauschen (wie Argwohnische vermutheten). fondern als herrschender deutscher Ronia, in deutscher Sprache bestätigte. Durch die Doppelreihe in welche die niedere Geiftlichkeit bis zur Peterskirche aufgestellt mar, zogen bie Deutschen in geschlossener Ordnung bindurch und besetten. ben erhaltenen Befehlen gemäß, vorsichtig die gange Umgegend; wahrend ber Papft, bie Rardinale und alle bobere Geiftliche ben Konig an ben Kirchenthuren mit Kreuzen, Rauchfaffern und aller Pracht kirchlicher Gebrauche empfin-Beinrich beugte bemuthig feine Rnie vor bem Statt= halter Chrifti, leiftete bas gewohnliche Bersprechen ben Papft und die Kirche zu ichuten, erhielt bann von Paschalis ben Ruß des Friedens und ward endlich in die Kirche geführt, wo er sich neben jenem auf einem Prachtstuhle niedersette. Nunmehr verlangte ber Papft: bag vor bem Unfange bei= liger Gebrauche einige namentlich Gebannte bie Rirche verlaffen follten, und bag ber Raifer ber Belehnung mit Ring und Stab eidlich entsage. Dieser antwortete: ju einer formlichen Gidesleiftung fen er, als Konig, Niemand verpflichtet und wegen ber übrigen Punkte muffe er mit feinen, keineswegs von der Lage ber Dinge hinreichend unterrichteten Getreuen, Rucksprache halten. Bu biefem 3mede begab er sich in eine benachbarte Rapelle und ließ, den Augen= blick fur gunstige Eindrucke geschickt ergreifend, nach feiner Ruckfunft laut eine Erklarung bes Inhalts vorlefen: "ich Beinrich, Ronig u. f. w. befraftige, bag ich alles basjenige, was bem romischen Stuhle, ben Bischofen, Aebten und Rirchen von meinen Borfahren übertaffen, ober auf irgend

<sup>1</sup> Ciaccon. I, 901. Orsi X, 157. Pertz monumenta IV, 65.

eine Art Gott übergeben ift, ihnen auf keine Weise zu neh= 1111.
men gebenke." Diese unerwartete Erklarung machte die gesammte Geistlichkeit ausmerksam und besorglich, der Papst mußte jenen Vertrag mittheilen und fügte seinen oben ansgesührten Gründen hinzu: die Geistlichen würden künstig, frei von der Willkur und den Diensten des Königs oder anderer kaien, unter seinem heiligen Schuze eine glückliche, sichere Heerde bilden. — Hierauf entstand nun aber, wie König Heinrich sehr richtig vorausgesehen hatte, ein allgesmeiner hestiger Widerspruch: alle Vischose und Geistlichen erklärten, der König sey allein auf das wahre Wohl der Kirche bedacht; des Papstes Grundsähe und Bewilligungen wären dagegen keherisch, und nie würden sie es sich gefallen lassen unter seinem, angeblich beglückenden Schuze, eine arme, ohnmächtige, nackte und bloße Heerde zu bilden!

Raturlich trat mit biefem Berwerfen ber Sauptbedingung bes gefchloffenen Bertrages, bie alte Forberung bes Konigs, daß ihm bas Recht ber Belehnung verbleibe, in ihrer gangen Rraft wieder hervor; und als fie ber Papft nicht fogleich bewilligen wollte, fondern auf neue Unterhandlungen und Bertrage hinwies, trat ein beutscher Ritter hervor und fagte mit großer Lebhaftigkeit: "wozu fo viele Borte, wozu Unterhandlungen und Bertrage? Biffe, bag ber Ronig, unfer Berr, bie faiferliche Rrone eben fo empfangen will wie fein Borfahr, Karl ber Große." - Dies verweigerte ber Papft, beftigen Meugerungen traten noch beftigere entgegen, Beruchte von entstebendem 3wifte verbreiteten fich schon unter ber unruhigen Menge, ein rafcher Entschluß ichien bei ber wachsenden Gefahr nothwendig. Dazu trieb vor Allen Kangler Abalbert. Wenn der Papft und die Rarbinale, - bies behauptete er mit großer Rubns

<sup>1</sup> Aus ben, jum Theil unter einander abweichenden Nachrichten habe ich versucht eine, die Mitte haltende Erzählung zusammen zu segen. Alber. 213. Chron. Saxo. Dandolo 261. Order. Vit. 762. Vitae Pontif. 362. Giannone X, S.

1111 beit -, sich weigern ben Konig zu kronen', so muß man fie gefangen nehmen und bazu zwingen. Bald ftimmten Mehre feiner Unficht bei, und schon war ber Konia im Begriff hienach Befehle zu ertheilen, als Erzbischof Konrad I von Salzburg bazwischen trat und bas ganze Borhaben in fo bitteren, beleidigenden Ausbrucken verwarf2, dag ein Die= ner bes Konigs, Beinrich Ropf aus Raufring am Lech, bas Schwert zog und ohne bes Konigs Dazwischenkunft, ben Erzbischof niedergestoßen hatte. Diefer bot aber wiederholt feinen Nacken dar und fagte ungeschreckt: "lieber will ich bies zeitliche Leben verlieren, als zu einer fo großen Schand= that schweigen." - Bahrend ber hiedurch entstehenden 36= gerung erhob sich bereits in der Umgegend der Kampf zwis schen den Deutschen und den Romern; und jene, welche in biefem Augenblicke noch die Schwächeren waren, glaubten nur in ber Person bes Papstes und ber Karbinale, Geiffeln für ihre Sicherheit zu erhalten. Weil also Paschalis auf feiner Weigerung beharrte, fo mart er, (jedoch unter Beobachtung alles babei irgend moglichen Unftandes) mit fechs= gehn Karbinalen und anderen Begleitern, gefangen und ber Aufsicht des Patriarchen Ulrich von Aquileja übergeben3.

Hierauf drangten die, sich in größerer Anzahl sammelnben Deutschen, auch die Romer mit großem Verlust über die Brude bei der Burg des Crescentius auruck, und dem Scheine nach war nunmehr jede Gefahr beseitigt. Allein über jenen Verlust und die allgemein kund werdende Gefangennehmung des Papstes aufs hochste erzurnt, sammelten sich, von dem entkommenen Kardinalbischofe von Tus-

<sup>1</sup> Albert. Stad. Falco Benev. Wilh. Malmesb. 166.

<sup>2</sup> Admont. chr. 183. Gebhardi vita 441. Gobelin. 58. Helmoldi chr. 39. Otton, Fris. chr. VII, 14. Reichersberg. chron. Aventin. ann. VI, 12.

<sup>3</sup> Ulrich war auch Abt von St. Gallen. Urr I, 288. Aquil. Patriarch. vitae 40. Concil. coll. XII, 1156.

<sup>4</sup> Die Engeleburg.

fulum angefeuert, die Romer und griffen, burch 2000 Upu= 1111. lier unterstütt, die Deutschen schon in der Racht und mit foldem Nachdrucke an, bag nicht wenige umfamen und ber Ronig unangekleidet und mit blogen Fugen fein Rog befteigen und ben Rampf magen mußte. Das Rog ward unter ibm getobtet und wahrend er ein anderes, von bem mailandischen Grafen Otto bargebotenes bestieg, marb biefer gefangen und nachher mit wilder Graufamkeit in Studen geriffen und ben Sunden vorgeworfen. Der Ronig gerieth gleichzeitig in fo große Gefahr, bag er laut ausrief: "febet ihr nicht, wie bie Romer mich umringen ? wollt ihr, meine Mannen, euren Konig nicht erretten?" Durch biefen Aufruf ermuthigt, brangen bie Deutschen gewaltig vorwarts, die Romer wichen und Konig Beinrich erlegte, felbst überall vorkampfend, beren funf. - Rur noch einen Tag verweilte er in Rom jum Beichen ber, fur ben Mugen= blid gewonnenen Dbergewalt, bann ichien es ihm gerathes ner und ficherer, fein Beer, am 15ten Februar nach Alba abzuführen. Aber nicht burch bie engen Thore, welche zu unerwarteten Ungriffen Gelegenheit barboten, jogen bie Deutschen aus ber Stadt, fondern vorsichtig und ftolg gugleich, riffen fie bagu einen Theil ber Mauern nieber, und führten manche Romer mit Striden um ben Sals gur Strafe ihrer Angriffe, ober als Beifeln mit fich hinmeg.

Alles kam, — wenn sich die Folgen ber bisherigen Gewaltschritte nicht zulest gegen den König wenden follten —,
nunmehr darauf an, den Papst zu einem neuen, wenigstens
scheinbar freiwilligen Bertrage zu bewegen!. Dem widers
sprachen aber die eifrigen unter dessen Rathgebern und
außerten: er musse sogleich, der Huste Gottes und der Macht kirchlicher Mittel vertrauend, den König bannen und
burfe hoffen, römischer und apulischer Beistand werde auch
außerlich bald den Verhältnissen eine andere Wendung geben.
Dieser Ansicht beitretend, antwortete Paschalis den Unter-

<sup>1</sup> Baronius 34 1111 Concil, coll. XII, 1170.

1111 banblern Beinrichs: "ich bin unschuldig, bag ber geschloffene Bertrag nicht zur Ausführung gekommen ift. Tobten kann mich ber Ronig, wie er mich gefangen genommen bat: aber zwingen kann er mich nicht, feinen ungerechten Bunfchen nachzugeben. Im Morbe von Burgern und Geiftlichen ift Beinrich gludlich gewesen, aber mahrlich ich fage euch, er wird in feinem Leben feinen anderen Sieg mehr gewinnen. feinen Frieden finden und feinen Gobn zeugen, ber ihm auf dem Throne folge." - Als der Konig diese Antwort vernahm, gurnte er aufs heftigste, ließ die kirchlichen Befikungen verwuften und brohte: er werde, bei langerer Bei= gerung, ben Papft in ftrengerer Saft halten und feiner geistlichen Kleider berauben, ja er werde alle Gefangene binrichten laffen. - Sievon erhielt ber Papft fogleich Nachricht, und milber Gefinnte stellten ihm por: auf außeren Beiftand ber Romer fen nie Berlaß, und Graf Rogers un= erwarteter Tod vernichte jede Aussicht auf apulische Hulfe. Bei fortbauerndem Widerstande gehe aller Befit ber Rirche gu Grunde, bas Leben ber Gefangenen fomme in ernfte Gefahr, und wenn der Konig etwa eine neue Papstwahl veranlaffe, svalte sich die ganze Christenheit zu allgemeinem Berberben. Rathlicher fen es beshalb, in biefem Mugenblicke ber beutschen Wildheit nachzugeben und ben heilfa= men Frieden unter Bedingungen zu erhalten, welche ber Rirche eigentlich nichts von ihren alten Rechten entzogen, fondern bochstens Besserungen auf gunftigere Beiten binaus= schoben. Wenn die Geiftlichkeit weltliches Gut behalte, er= scheine eine Belehnung mit bemfelben nicht fo gang unna= turlich, und fur die Freiheit ber Rirche werbe fich, beim Nachgeben über jene eigentlich weltliche Frage, vielleicht noch etwas gewinnen laffen. - In diefem Augenblicke2, wo Paschalis burch Borftellungen und Bitten bereits er=

<sup>1</sup> Exspectamus ut ferocia gentis illius edometur. Concil. coll. 1010.

<sup>2</sup> Hildesh, ann. Mon. Weingart. 785. Corner 655. Schiphover 139.

weicht und burch Bergog Belfs geschickte Bermittelung fast 1111. gewonnen war, erschien Ronig Beinrich felbst, warf sich ihm, Bergeihung flebend ju Fugen und verfprach Gehorfam, fofern ibm nur bie angestammten Rechte gelaffen murben. Bierauf tam bie Musfohnung und ein Bertrag gwifchen beiben ju Stande, welchen papftlicherfeits Rarbinale und Bischofe, kaiferlicherseits Bischofe und Kurften beschwuren. Er lautete: "ber Konig wird ben Papft und die Rardinale freilaffen ihren Verfonen und Gutern Sicherheit jugefte ben und ber Kirche, jedoch mit Vorbehalt ber Rechte bes Reiches, gehorfamen. Der Papft wird ben Ronig nie in ben Bann thun, ober wegen bes Gefchehenen beunruhigen; er überlagt ihm, nach vorhergegangener freier gefehlicher Bahl, die Belehnung mit Ring und Stab. Muf biefe Belehnung erfolgt die Beihe von dem Erzbischofe oder Bifcofe; Streitigkeiten bei ben Bablen vermittelt und ent= scheibet ber Konig. Jeben Uebertreter biefer Bestimmungen trifft ber Bann." Sobald ber Konig biefe Urfunde em: pfangen hatte, jog er nach Rom jurud und ward hier vom Papfte, unter Beobachtung aller Feierlichkeiten, am breis gehnten Upril 1111 als Raifer gefront2. Unmittelbar nach Empfang ber Krone, gab aber Beinrich bem Papfte jene Urtunde flüglich gurud, bamit fich fein Berbacht festfebe, fie fen im Lager mit Gewalt erzwungen worben; und ber überraschte, ober neuen Fehden abgeneigte Papft hanbigte fie ihm nicht allein jum zweiten Male aus, fonbern reichte ihm auch bie Softie jur Befraftigung eines mabrhaften Friedens zwischen Reich und Rirche.

Gern ware ber Kaifer, durch dies Obsiegen in hinsicht ber großen kirchlichen Angelegenheiten doppelt ermuthigt, auch in das sudliche Italien hinabgezogen, wo sich, nach

<sup>1</sup> Baronius gu IIII, Alber, 213. Dumont I, 61, Urf. 100, 110. Simeon Dunelm, hist. regum Angliac, Sigeb, Gembl.

A Ueber ben Rronungstag vergleiche Murat. ann, und Pagi celt, ju 1111.

1111. bem Tobe Graf Rogers und seines Bettern Boemund, kein bedeutender Widerstand vermuthen ließ; allein neue Mißhelligkeiten mit der Kirche erschienen dabei unvermeiblich, die Zeit des Lehnsdienstes war verslossen, und die deutschen Ungelegenheiten verlangten des Kaisers persönliche Einwirfung. Deshalb begnügte er sich mit freundlichen Versicherungen der Normannen, zog nach dem oberen Italien zurück und besuchte am sechsten Mai 1111 die Markgrässinn Mathilbe in Bibianello. Diese kluge Frau wußte den Kaisser während seiner dreitägigen Unwesenheit so geschiekt zu behandeln, daß er ihr die Statthalterschaft aller Umgegenden, unter der Benennung des ligurischen Reiches, überließ, sie schmeichelnd seine Verwandte, seine Mutter hieß und über Manches beruhigte, was ihr, auf ihrem Standpunkte, an seinem zeitherigen Benehmen sehr anstößig seyn mußte.

In Deutschland erschreckte bas Glud bes Romerzuges und die Demuthigung des Papftes, mehre beimliche Gegner bes Raifers; auch schien es, als wolle er bie Gemuther nicht bloß burch Strenge, fondern auch burch Milbe gewinnen. In bem Leichenbegangniffe feines Baters, welches er mit Erlaubniß bes Papftes feierlich in Speier beging?, faben Biele ein Unzeichen loblicher Reue; in ber Berfohnung mit dem Pfalzgrafen Siegfried (beffen Rind er über ber Taufe bielt), einen Beweiß bag er die fruheren Gegner bes Ro= nigs nicht mehr als Raifer verfolgen wolle; in der Erbe= bung feines Ranglers Albert auf ben erzbischöflichen Stuhl von Mainz, ein Zeichen bag er treue Dienste großmuthig belohnen werde. Rur Berzog Lothar von Sachfen und Markgraf Rudolf weigerten fich, ihrer Macht und ent= fernten Lage vertrauend, ben gefangenen Grafen Friedrich von Stade auf bes Kaifers Befehl frei zu laffen. 2118

<sup>1</sup> Tiraboschi Modena I, 139, 160. Mansi 311. Bergl. auch Order, Vit. 763. Lebebur Archiv X, 225,

<sup>2</sup> Mutterstadt 172.

ihnen aber beshalb auf einem Fürstentage in Goslar' ihre 1111. Burben abgesprochen wurden und Heinrich siegreich bis Salzwebel vordrang, genügten sie allen Befehlen, worauf feine weitere Strafe oder Aenderung ihrer früheren Berzhaltnisse eintrat.

In weltlichen Dingen schien also ber Kaiser nicht minber überall obgesiegt zu haben, als in kirchlichen Angelegenheiten; balb sollte er jedoch erfahren, daß List und Gewalt (welche er in beiben Richtungen anzuwenden nicht verschmaht hatte), zwar oft zum Siege suhren, nie aber achten Frieden begründen und Bertrauen erwerben können.

Raum war bas deutsche Seer aus ber Gegend von Rom hinweggezogen, fo erhoben biejenigen Karbinale und Pralaten, welche feinen Untheil an bem neuen Bertrage über die Belehnung genommen hatten, laute Rlage und behaupteten: daß bie Rirchenrechte von dem Papfte und ben mitgefangenen Rardinalen auf verwerfliche Beife preiß: gegeben, und alle gefaßten Befchluffe umzuftogen fenen?. Bergeblich ermahnte Pafchalis von Terracina aus: fie moch= ten nicht, ber Rirchengesetze vergeffent, Spaltungen erregen und ihren Chrgeig hober fellen ale Liebe und Gehor= fam; vergeblich rechtfertigten bie mitbeschuldigten Rarbinale ihr Berfahren. Bruno, Abt von Montecaffino antwortete: "ich liebe ben Papft wie meinen Berren und Bater, aber ich kenne auch bas Gebot, Chriftus mehr zu lieben als Ba= ter und Mutter. Deshalb kann ich jenen Bertrag, ber un= ter Gewalt und Berrath geschlossen und aller Frommigkeit guwider ift, auf feine Beife billigen. Dber, wer burfte bas loben wodurch ber Glaube verlett wird, die Rirchenfreiheit verloren geht, bas Priefterthum fich auflofet und, nach dem Berfchließen bes einzigen und mahrhaften Ginganges gur Rirche, viele Pfade fur Diebe und Rauber eroffnet werben? Bir haben Rirchengefebe, wir haben Beschluffe ber beiligen

<sup>1</sup> Annal, Saxo. Annal, Hildesh, Dodechin, Suntheim 632.

<sup>2</sup> Baronius S. 27. Petrus Diac. IV, 42. Dumont I, urft 114.

- 1111. Bater seit den Zeiten der Apostel, welche einstimmig Seden verdammen, der durch weltliche Macht zur Kirche kommt. Auf diesem heiligen Wege soll man beharren; wer davon abweicht, wer jenen Beschlussen widerspricht, ist kein katho-lischer Christ, und wer Ketzereien beschützt, ist selbst ein Ketzer."
- 1112. Außer Stande biefen Sturm zu beschwichtigen, schrieb Pafchalis, bem laut geaußerten Verlangen gemaß, eine Kirchenversammlung nach Rom aus und entschulbigte in ben Einladungsbriefen ichon im voraus fein Berfahren, durch geschichtliche Darlegung aller babei eingetretenen Umftanbe. Noch genauer trug er diefe Erzählung im Marz 1112 ben verfammelten Batern vor und bekannte: was er in ber Noth (nach feiner Ueberzeugung zur Rettung der Kirche) ge= than habe, sen an sich schlecht und tabelnswerth, und er wunsche daß mit Rath und Urtheil feiner Bruder ein Musweg gefunden werde, bamit weder die Kirche noch feine Seele Schaben leibe. Einige erklarten bierauf: mas ein Bater erlaffe und verzeihe, burften die Gohne nicht rachen, und des Papftes Berfahren unterliege keiner weiteren qurechtweisenden Prufung; ja eine Kirchenversammlung, welche biebei über ihre Rechte hinausgehen wolle', lofe alle Rir= chenordnung auf und erzeuge hiedurch größere Uebel, als fie auf der anderen Seite je vertilgen konne. - Bei wei= tem bie Meiften tabelten bingegen fo laut bas Berfahren bes Papftes und griffen burch mittelbare Folgerungen felbft feine Rechtglaubigkeit fo febr an, bag er, um alle 3weifel zu befeitigen, sich zu bem Unerhorten bequemte und ein formliches Bekenntnig feines katholischen Glaubens babin ablegte: "ich glaube an bas alte und neue Testament und die vier allgemeinen Kirchenversammlungen; ich nehme bie Beschluffe ber Papste, insbesondere Gregors VII und Ur-

<sup>1</sup> So entschutbigte auch Ivo von Chartres ben Papst. Lünig cod. dipl. I, 354, No. 8 und 9. Suger vita Ludov. VI, 290. Annal. Saxo. Stederburg. chron.

bans II an. Bas biefe lobten, lobe ich; woran fie fest: 1112. hielten, halte ich fest; mas sie bestätigten, bestätige ich; mas fie verwarfen, verwerfe ich; mas fie verboten, verbiete ich; mas fie verbammten, verbamme ich; was fie bannten, banne ich." - Mit biefer Erklarung bezeigten fich bie verfam= melten Bater gufrieben, verlangten nun aber, als eine na= turliche und nothwendige Folge berfelben, bag ber Papft ben, mit bem Raifer gefchloffenen Bertrag felbit miberrufe und biefen banne. Siezu aber wollte fich Pafchalis, ein= gebenk feines Gibes und ber barauf genommenen Softie, schlechterbings nicht versteben; fonbern marf, als man immer harter in ihn brang, ben papftlichen Mantel und bie Mitra von sich und erklarte: "fo will ich Monch werben und Die Kirche mag bann ohne mich beschließen, was ihr gut bunkt." - Diese unerwartete Wendung erschreckte Alle und Niemand wußte Rath, bis ber Bischof Gerhard von Un= gouleme vorschlug: man folle bie Belehnung ben Laien ab= fprechen (mas unbeschabet bes Gibes angehe), aber ben Rai= fer nicht bannen. Da rief man: "nicht bu haft bies gere= bet, sonbern ber heilige Geift aus beinem Munde!" - und dreiundzwanzig Kardinale, zwolf Erzbischofe und hundert und vierzehn Bifchofe unterzeichneten folgende Erklarung: "ber Rechtbrief, welcher tein Rechtbrief ift, fondern vielmehr ein Schiechtbrief' beißen follte, und bem Papfte Da= schalis fur bie Befreiung ber Rirche und ber Gefange= nen durch Konig Beinrichs Gewalt entriffen ward, ift von und Allen auf ber heiligen Kirchenversammlung nach fano= nifcher Prufung, aus firchlicher Bollmacht und burch Ur= theil bes heiligen Beiftes aufgehoben, verurtheilt und verbammt worben."

Mit biefem Beschlusse wurden Gesandte, unter ihnen Bischof Gerhard von Angouleme nach Deutschland geschickt, um den Kaifer zur Entsagung ber Belehnung zu bewegen;

<sup>1</sup> Pagi gu 1111, c. 2.

<sup>2</sup> Baronius S. 8, pravilegium, non privilegium.

1112 allein es entstand hieruber im Soflager ein fo ungeheurer Larm, bag Erzbischof Friedrich von Roln bie, burch ibn eingeführten Gefandten faum por Gewaltthaten ichuten konnte und zu bem Bifchofe, feinem ehemaligen Lehrer. fagte: "Meister, bu haft ein gewaltiges Skandalum an unferem Sofe bereitet!" - worauf Gerhard ermieberte: "bir bas Skandalum, mir bas Evangelium." - Nur ber Rais fer blieb rubig, behandelte bie Gefandten mit Unftand und entließ fie mit Geschenken, nahm aber übrigens auf ihre Forderungen nicht die mindeste Rucksicht. Siezu glaubte er um so mehr veranlagt und berechtigt zu fenn, da der Papst ihn nicht gebannt habe', und jene, nur von zwei überals vifchen Bifchofen besuchte Kirchenversammlung, feineswegs einseitig über beutsche Ungelegenheiten entscheiden burfe. Ja, nachdem Paschalis bie versammelten Bater in ihre Beimath entlassen und mit bem Raifer einen freundlichen Schriftwechfel erneut hatte, fcbien alle Gefahr fur biefen verschwunden. Sett aber ergab sich, ihm unerwartet: baß nicht bloß ber Papft bie einzelnen Glieder ber Rirche ftar= fen, vertreten und erretten konne; fondern auch die mohlgegrundete Macht und die folgerechten Grundfate ber Dralaten, ihr, burch weltliche Gewalt bezwungenes Dberhaupt su befreien, in die einmal betretene große Bahn gurudgu= führen und wieder auf die Spite des erhabenen Baues hinaufzuheben im Stande waren. - In diesem Sinne hanbelnd, bannte ber Kardinal Runo von Praneste?, ein geborner Graf von Urach, sobald er von Paschalis Gefan= gennehmung borte, ohne weitere Unfrage ben Raifer in Jerufalem, Griechenland, Ungern und anderen gandern, wo= bin ihn feine Geschäfte führten. Naber ruckte Die Gefahr. als Erzbischof Guido von Vienne, ein Unterthan des Rai= fere (mit Bezug auf papftliche, zu ftandhafter Bertheibi=

<sup>1</sup> Concil. coll. XII, 1163.

<sup>2</sup> Neugart cod. dipl. Alem. II, 44. Conc. coll. XII, 995, 1183. Hist. liter, de France XIII, 30.

gung der Kirchenrechte auffordernde Schreiben), im Sep= 1112. tember 1112 eine Kirchenversammlung berief, auf welcher Beinrich namentlich und feierlich gebannt, und von Passchalis die Bestätigung dieses Schlusses aufs bestimmteste, ja unter der Drohung verlangt wurde, daß man ihm fernerhin sonst nicht gehorchen wolle. — Dieser Beschluß mußte dem Papste sast eben so unangenehm seyn, als dem Kaisser, doch zog er davon mittelbaren Bortheil; hingegen kehrsten sich die Folgen eines anderen Ereignisses nur wider den letzten.

Rangler Abalbert, Graf von Saarbruck, fruber bes Raifers Schmeichler und Saupturheber aller gewaltsamen Maagregeln gegen ben Papft, hatte, feitbem er burch feines herrn Gnabe Erzbischof von Mainz geworben mar, nichts mehr von ber weltlichen, wohl aber noch Manches von ber geiftlichen Seite zu hoffen. Deshalb ergriff er', burch Chraeis nicht minber, wie burch feine neue Stellung als erfter Pralat bes beutschen Reiches, bestimmt, ploglich Die Partei berjenigen, welche Die Unbeschranktheit firchlicher Rechte aufs heftigste vertheibigten. Wie fehr bies den Rai= fer überrafchte, frankte, ergurnte, geht am beften aus fei= nem hieruber erlaffenen Schreiben2 bervor, worin es, bem Befentlichen nach, heißt: "ein Beispiel teuflischer Untreue ift gegeben, woruber jebes reblich gefinnte Gemuth erftaunen muß. 3war wiffen wir, bag es nicht ber kaiferlichen Burbe gemäß ift fich zu einzelnen Rlagen berabzulaffen : aber mas wir erlitten haben, ift zu graufam und fchrede lich; eine fo unerwartete, fo fcbreiend Ungerechtigkeit zwingt uns zu reben! Abalbert unfer Rangler, ben wir aus ber

<sup>1</sup> Ambitione magis, quam pro justitia. Petershus. chron. 361.

<sup>2</sup> Codex Macr. Palatinus No. 217. — Go viel ich mich erinnere ift bies Schreiben an keine bestimmte einzelne Person gerichtet, auch kein Datum beigefügt. Ich stimme Stengel (I, 655) bei, baß ber Raifer wohl übertreiben mag; kann aber um ber von Luben erhobenen Bebenken willen (IX, 638), noch nicht bessen Unachtheit annehmen.

1112 Diebrigkeit erhobten, aus ber Durftigkeit reich machten, bem wir ben ersten Gis ber Rirche und bie größte und mach= tiafte Ctabt übergaben, bem wir gern unferen gangen Sof unterordneten, bem fein Geheimnig unferes Reiches und unserer Bruft verborgen blieb, der die Salfte von uns. ja, bis auf ben Namen uns gleich war, bat -. sobald wir dies Alles zu feinem Beften gethan hatten, ploplich fein Gemuth verwandelt! Er wollte feinen Soberen mehr über sich, keinen Gleichen mehr neben sich bulden, haufte Schabe, sammelte Mannschaft, nahm eigenmachtig Schlof= fer in Besit, behnte widerrechtlich feinen Sprengel aus und suchte, ber Gebote Christi uneingebenk, bas Gift ber Zwietracht und bes Aufruhrs zu verbreiten. Wahrend wir in Worms schwer frank lagen, nahte er und wollte uns Rreuz und Lange entreißen, ja unfer Leben mar bei feinen Unschlägen nicht sicher. 2118 er aber die Geiftlichen in die= fen Gegenden nicht gewinnen konnte, fo suchte er unseren Schwestersohn Bergog Friedrich von Schwaben, burch vielfache List zu verführen; und als auch dies mißlang, wandte er sich in gleicher Absicht nach Sachsen, nach Burgund, ja bis nach ber Lombardei. Ungehorfam verschmahte er mehre Vorladungen und gab endlich zur Untwort: nur in Worms wolle er sich stellen. Nachdem wir, diese tropige Forde= rung bewilligend, bafelbst angelangt waren, ließ er bie Reichsverfammlung beimlich mit Bewaffneten umringen und gab, auf unfer und ber Furften und Pralaten einstimmi= ges Berlangen, bag er bem Bischofe von Speier widers rechtlich Genommenes zuruckgeben moge, zur Untwort: Leuch und bas Eure wurde ich gang verschmaben, wenn ich beffen irgend entbehren konnte; jeht aber will ich, so lange ich lebe, weder etwas zuruckgeben noch bavon Dienste lei= ften." Nach biefer stolzen ungebührlichen Untwort verließ er ben Reichstag, begab sich nach Mainz zurud und blieb, trog mehrer Ladungen, auch bei ben nachsten Reichstagen aus."

So lagen die Dinge, als ber Erzbischof bei einer Reife zufällig unter kaiferliche Mannschaft gerieth. Er erschrak

anfangs sehr, faßte sich dann schnell und that, als habe 1112. er den Kaiser aufsuchen und ihn sprechen wollen. Weil er iedoch in dem, nun Statt sindenden Gespräche aus bestimmteste wiederholte: "er werde der kirchlichen Partei treu bleiz ben", und keineswegs von dem in Besitz Genommenen etwas herausgeben;" so ließ ihn der Kaiser zu abschreckenzdem Beispiel in ein hartes Gesängniß wersen. Diese Maaßzregel versehlte ihres Zweckes; denn obgleich Viele Woalberts Benehmen durchaus mißbilligten, schien es ihnen doch dezdenklich, ja anstößig: daß der erste Fürst und Prälat des Reiches, ohne Rücksicht auf Fürstenz und Kirchenrecht, nach dem einseitigen Willen des Kaisers seiner Freiheit beraubt und nicht einmal diesenige Form beobachtet werde, welche sonst vermöge Gesetzes und Herkommens, selbst für den Gezringsten vorgeschrieden sen.

Bei dieser Stimmung führte ein anderes Ereigniß bis zu offenem Widerstande gegen den Kaiser. Pfalzgraf Siegsfried machte namlich Ansprüche auf die Güter des versstorbenen Grasen Ulrich von Weimar; weil sich aber diese Ansprüche nur auf weibliche Verwandtschaft gründeten, so wurden sie vom Kaiser und den um ihn versammelten Fürssten verworfen. Dieser, dem alten Lehnrechte ganz gemäße Ausspruch siel in eine Zeit, wo man gegen das Ausschliessen der Weiber vom Lehnserbe schon heftig ankämpste, und die Vermischung des Allodes mit dem Lehne, jede Entscheidung erschwerte und Widersprüchen aussetze: ja der Kaiser scheint seine Forderung, minder billig, auf das ganze Erbe gerichtet zu haben. Um deswillen wandte sich Siegs

<sup>1</sup> Otton. Fris. chron. VII, 14. Halberst. chr. 131.

<sup>2</sup> Gibe über bie Berwandtschaft Mascov, comment, 166, Sunt heim 632, Tolner 282, 285, 290, Anonym. Saxo 103.

<sup>3</sup> Aus welchen Grunden ber Raifer fich auch bas Allobe guspreichen tief (Mascow I. c.), ift unbefannt, vielleicht muß aber feuda, statt allodia gelesen werden. Siehe Bertram Gesch. v. Anhalt I, 337.

1112 fried mit Befchwerben an mehre Kursten und fant, aus vielen Grunden, insbefondere bei ben fachfischen Gebor. Theils namlich waren fie mit ihm verwandt, theils erfchies nen jene allgemeinen Beforgnisse bei ihnen boppelt wich: tig, weil es hieß: ber Raifer habe ichon über Reichspflichten und Steuern Bebenkliches geaufert und auf eine Drus fung ber Rechtstitel ihrer Besitzungen hingebeutet. Manche endlich, welche ihn gegen feinen Bater begunftigt hatten, fanben es unerträglich, baß er allein hievon ben Bortheil ziehe, ihnen bagegen nichts zu Theil werde als ber Borwurf einer, nicht bloß ungerechten, sondern auch gewinnlofen Emporung. Mit bem Pfalzgrafen Siegfried verbanben fich beshalb feine Schwiegermutter Gertrub (bie Erbinn ber braunschweigischen Lande), fein Schwager Berzog Lothar von Sachsen', Markgraf Rubolf, Die Grafen Ludwig von Thuringen und Wiprecht von Groitsch, end= lich ber unruhige Bischof Reinhart von Halberstadt.

Sobald der Kaiser von diesen Berbindungen horte, welche sowohl den allgemeinen Reichsgesehen als einem in Salzwedel geschlossenen Bertrage zuwider erschienen, berief er die Genannten nach Ersurt, damit sie ihr Betraz gen vor ihm und den übrigen Fürsten rechtsertigen mochten. Sie blieben jedoch aus und wurden deshalb geachtet; worauf der Kaiser so schnell mit Heeresmacht vordbrang, daß er die starke Festung Horneburg und sogar Halberstadt erobern und dessen Mauern niederreißen konnte, ehe ihm ein erheblicher Widerstand geleistet wurde. Erst

1113. im folgenden Jahre stellten sich die Verbündeten, nach Entsfernung Heinrichs, bessen Feldherrn dem Grafen Hoper von Mansfeld entgegen, wurden aber am 21sten Februar

Gertrud

Gertrud Afficial au

Pfalzgraf Siegfried

Nichenza Herzog Cothar. Schaukegl 211.

<sup>1</sup> Dumont I, 64, Urf. 114. Orig. guelf. IV, 474. Seinrich ber Dide, Graf von Nordheim

1113 bei Barenftadt' unfern Quedlinburg ganglich gefchla= 1113. gen, Pfalggraf Siegfried tobtlich verwundet und Graf Bivrecht von Groitsch gefangen genommen. Dem letten, wels chen man in Burgburg jum Tobe verurtheilte, schenfte ber Raifer erft bas Leben, als er ihm Groitich und andere Befitungen burch feinen Gobn übergeben ließ; ferner ver= lor Graf Ludwig von Thuringen die Wartburg und bat gleichwie ber Bischof von Salberftadt um Bergeibung: fo baß ber Raifer (obgleich Bergog Lothar von Sachsen noch unbermungen und ohne Reue bastand) jest boch, seiner gewohnten Thatigkeit gemaß, nach Burgund eilen und ben Grafen Raimund von Bar angreifen konnte2, welcher in jugendlichem Uebermuthe feindlich gegen bas Reich verfuhr. Er marb gefangen und auf Bitten ber Furften erft wieber frei gelaffen, nachdem er allen Unsprüchen auf die Graf= Schaft Berbun entfaat, bem bafigen Bifchof Frieden juge= fichert und bem Reiche gehuldigt hatte.

Roch im Laufe besselben Jahres hielt ber Raifer einen, sahlreich besuchten Reichstag in Worms; fohnte fich, burch Bermittelung ber Reichsstanbe, in Goslar mit bem Grafen Ludwig von Thuringen und bem Bischofe Reinhart von halberstadt vollig aus, schreckte ben zweifelhaft gefinnten Bifchof Dtto von Bamberg, und feierte endlich in Maing am fiebenten Januar 1114, umgeben von faft allen Gro= 1115. Ben bes Reiches, aufs prachtvollste feine Sochzeit mit Da= thilbe, ber Tochter Beinrichs I von England 3; einer Frau, beren mannliches Gemuth nicht durch eifrige Uebungen folder Frommigkeit geschwacht warb, wie fie bie bamaligen Beiten verlangten und ehrten. Den Glang biefes Tages

<sup>1</sup> Barnftebt bei Querfurt, fagt Spangenberge Chronit von Cangerhaufen. Ueber bie Brafen von Groitich fiehe Pegav, chron. au 1112, P. Albinus 563, Tolner 287.

<sup>2</sup> Ursperg. chron. Alber. 221, 224,

<sup>2</sup> Anselm, Gemblac. Simeon Dunelm, geneal, Reg. 368. Roger Hoveden 472. Bouquet XV, 68.

1114. auf ben hochsten Gipfel zu heben, erschien unerwartet ber, bis jest ungebeugte Herzog Lothar von Sachsen, in arm- licher Aleidung und in bloßen Füßen sich vor dem Kaiser bemuthigend.

Runmehr, fo bachte biefer, ift mir mein großer Plan gelungen: bem Raiferthume gegen weltliche und geiftliche Ungriffe biejenigen Rechte wiederum zu erkampfen, welche Rarl, der größte meiner Borfahren, in ungetrubter Macht= vollkommenheit ausubte. Nunmehr wird Deutschland, zeit= ber schwach burch Bersplitterung seiner Rrafte und burch Mangel an Geborfam, in neuer Kraft aufbluben, Ordnung eintreten an die Stelle ber fich Freiheit nennenden Willfur, bas Wohl des Ganzen nicht mehr nachstehen dem eingebilbeten Wohle untergeordneter Theile, und das Dberhaupt des Reiches nicht mehr abhangig senn von den Launen und Lei= benschaften einzelner Glieder. - Dies waren die Unsichten und Hoffnungen bes Raifers, und bennoch tauschte er sich, wie fo Biele welche nicht einsehen: daß die größte Sonnen= bobe bes Gluces, ftets ber Unfangspunkt bes Ginkens ift. Gerade dies gehorfame Bufammentreffen fo vieler Fürften in Mainz, zeigte ihnen recht augenscheinlich in welche Ub= hangigkeit fie gerathen waren', und leicht reihten fich Rla= gen an bies Gefühl, bie ein merkwurdiges Gegenstuck zu bes Raifers Freuden und Soffnungen bildeten. "Statt eines im Ginzelnen willfurlichen, im Gangen milbe gefinn= ten Raifers, haben wir einen ftrengen, folgerechten Tyran= nen erhalten. Nach bem mas Beinrich V gegen seinen Ba= ter, gegen ben Papft, gegen ben Erzbischof von Maing. magte und vollführte, ift niemand mehr feines Gutes, fei= ner Freiheit, feines Lebens ficher. Unftatt ben Ungeklagten auf Reichstagen vor ihren Genoffen Recht und Gehor zu verstatten, beginnt ber Raifer mit Berhaftung von Fürsten und nennt Bertheibigung alter, beilfamer Rechte, Meuterei

<sup>1</sup> Multi de principibus sine laetitia interfuerunt. Erf. chron. S. Petrin. 207.

und Emporung. Soll bie herrlichkeit bes beutschen Reis 1114. des mit feinen Ergbifcofen, Bifcofen und Mebten, mit feinen Bergogen, Fürften und Grafen, fich verwandeln in eine armliche 3mangsanstalt, wo ein einziger Berr gebulbigen Anechten gebeut? Das fen ferne! Lagt une vielmehr, fo wie Recht, Pflicht und Ehre es verlangen, ber gemein= famen Gefahr, ebe es ju fpat ift, gemeinfam entgegentre= ten!" - Diefe Betrachtungen und Berathungen blieben bem Raifer gewiß nicht gang verborgen, fonbern gaben fehr mahrscheinlich bie Beranlaffung, bag er ploglich in Maing ben Grafen Ludwig von Thuringen verhaften ließ. Diefer neue Eingriff in Furstenrecht und Furftenfreiheit ergurnte mehr als er fcredte, und Beinrich, welcher einen Bug gegen bie widersvenstigen Friefen beschloffen hatte, gewahrte balb baß er nahere Feinde bekampfen muffe. Der Erzbischof Fried= rich von Roln, ber Bergog Gottfried von Rieberlothringen, Die Grafen von Julich, Limburg und Urnsberg, endlich bas, ihm von jeher abgeneigte Roln' erklarten fich wiber ibn, und beschäftigten feine Macht ben Sommer und Berbit bindurch fo febr, bag er erft um Beihnachten Gostar erreis den, bie fachfifden Furften und Pralaten befriegen und ben Erzbischof Abelgot von Magdeburg vorladen konnte, um fich wegen bes Schutes zu rechtfertigen, welchen er feinem Reffen, bem geachteten jungeren Grafen Biprecht von Groitsch bewilligt hatte. Abelgot erschien in ber Soffnung. man werbe biefe, einem fo naben Bermanbten erzeigte Gunft nicht als ein schweres Bergeben betrachten; als aber bald nachher, ungewiß ob mit Recht ober Unrecht, in ihm ber Argwohn entstand, Beinrich V wolle ihn gefangen feten, fo entfloh er? und ward hierauf ebenfalls geachtet und ab: gefest. - Jest erflarten bie verbundeten Furften, welche Balbed befett und befestigt hatten: "fie wurden nicht ans

<sup>1</sup> Coloniense chron, 915. S. Pantal, chron, Würdtw.

<sup>2</sup> Pegav. chron gu 1115. Ueber ben fachfischen Rrieg von 1070 bie 1125, Stuve in Bigande Archive III, 117.

1115. greifen, fonbern fich nur vertheibigen;" - ber Raifer hielt es indeg fur unverträglich mit feiner Burbe, bag er bieburch mittelbar von einem Theile bes Reiches gang ausge= schlossen werde, und begann ben Keldzug. Während ein Theil feines Beeres Drlamunde belagerte und die Keinde in ihrer linken Seite bedrangte, eroberte er Braunschweig und verwustete ungestort bie Gegend von Magbeburg und Salberstadt, bis bie Grafen von Limburg, von Urnsberg und andere Beftphalen, ben fachfischen Fursten eine ansehnliche Unterftubung zuführten. Nunmehr stellten fich beibe Deere in der Gegend von Gisleben einander gegenüber, vermieden aber aus wechselfeitiger Scheu vor bem Ausgange, nicht nur eine Schlacht, fonbern knupften auch von neuem auf verftanbige Beife Unterhandlungen an. Allein Graf Soper von Mansfeld', welcher schon einen Theil ber Guter bes älteren Grafen Wiprecht von Groitsch erhalten hatte, fab ein daß feine großere Soffnung Berzog von Sachfen zu werden2, im Fall einer Musfohnung vollig icheitern muffe. Deshalb fammelte er ruftige friegeluftige Mannichaft um fich her und begann, langeres Zauderns ungedulbig, aus eigener Macht ein Gefecht. Ihm trat mit nicht minterer Ruhnheit ber jungere Graf Wiprecht von Groitsch entgegen, und fturzte im Zweikampfe feinen perfonlichen Reind ent= feelt zu Boben. Siedurch geriethen beffen Begleiter in Ber= wirrung, das Treffen ward allgemein und ber Kaifer am eilften Februar 1115, beim fogenannten Belfesholze 3, zwi= ichen Hofstedt und Widerstedt, ganglich geschlagen. Muf bem Schlachtfelbe errichteten bie Sachsen eine Rapelle und stellten in derfelben die Bilbfaule eines, nach vaterlicher Urt

<sup>1</sup> Seiner geschieht Erwähnung in Gravenberge Wigalois v. 2861, 11468.

<sup>2</sup> Magdeb. chron. 324. Pappenheim.

<sup>3</sup> Helmold 40. Stederburg, chron. Zusätze zum pirnaischen Monch 279. Würdtw. subsid. nova II, 238. Bergleiche über ben Ort: Bogt Gesch von Queblinburg I, 163.

mit Schild, Keule und Helm bewaffneten und geschmuckten 1115. Mannes auf, welchen die Bauern in jenen Gegenden den heiligen Thodut oder Jodut nannten '. Den, in der Schlacht umgekommenen Kaiserlichen, versagte Bischof Reinhart von Halberstadt ein kirchliches Begräbniß, weil sie, gleich ihrem herren, gebannt wären.

Ueberhaupt hatte biefe Mieberlage fur ben Raifer bie wichtigsten Kolgen: benn obwohl feine Begner gleichzeitig durch die, von einer anderen Seite her bis Rothen vor= bringenben Glaven beunruhigt?, und nicht felten burch bie Besatung ber kaiferlichen Burg Knffhausen geschäbigt mur= ben; fo vermochten fie boch unter Bergog Lothars Dber= anführung nach Quedlinburg, Ballhaufen, Erfurt, ja bis Korven und Munfter vorzudringen. Und nicht minder tha= tig zeigte fich bie geiftliche Macht gegen ben Raifer. Der Papft verfuhr, fo weit es irgend ohne buchftablichen Bruch feines Eides moglich mar (nach eigenem Billen ober frem= bem Untriebe) überall feindlich gegen ben Raifer, und es fam in Unregung, beffen Krone auf bie Bnzantiner zu übertragen. Der ichon ermahnte Rarbinal Runo von Pra= nefte, bannte ben Raifer im December 1114 gu Beauvais, im Marg 1115 gu Rheims, im April gu Roln und im Sulius zu Chalons. Gin anderer Kardinal, Dietrich, eilte nach Sachsen, bannte ben Raifer ju Goslar und nahm bagegen ben Erzbischof von Magdeburg, nebst mehren Underen, wie= der in die Gemeinschaft ber Rirche auf. Bom Erzbischofe Friedrich von Roln gingen Schreiben im Reiche umber, bes Inhalts: "fiebe, burch Gottes Barmbergigfeit ift uns ein großes Thor eröffnet, bamit bie Bahrheit, welche lange verborgen mar, wiederum hervortrete und unfere Freiheit,

<sup>1</sup> Dodechin zu 1115, Lindner onom. 1526, Corner zu 1217. Bergteiche v. Sagens Irmin S. 15.

<sup>2</sup> Magdeb. chron, l. c. Spangenberge Chron. von Cangerhaufen 318; vergleiche jeboch Anonym. Saxo 101.

<sup>3</sup> Erharb Gefdy. Munftere 74.

1115 welche erdruckt ward, wiederum das Saupt erhebe. Schon hat die romische Kirche fur sich und uns ihre Stimme er= hoben, Krankreich ift beigetreten und Sachfen bekennt fich für das Rechte. Wen emport es nicht, daß alles Unsehen und alle kirchliche Gewalt ben Sofleuten zu Theil wird? Die jahrlichen Berfammlungen und Berathungen ber Geift= lichen, die gefammte bischöfliche Berwaltung ift in ihre Bande übergegangen und bas, mas geistlich untersucht mer= ben follte, dient nur bagu, ihnen ben Gelbbeutel gu fullen. Ueberhaupt ift nirgends vom Gewinne ber Seelen Die Rebe, sobald nur der unerfattliche Abarund der koniglichen Schat= fammer an irbischem Gute gewinnt. Deshalb muffen bie Bischofe. - welche Vetri Schiff in fturmischen Beiten lenfen follen -, unermudet machen und bas Steuerruder fest halten, damit das Schiff nicht durch ihre Laffigkeit an bies fen und abnliche Kelfen ber Tyrannei anstoße und in ben wuthenden Wogen zu Grunde gebe."

Bu fpåt fab ber Raifer ein, daß ber welcher in Bielen Kurcht erweckt, fich vor Viclen furchten muffe. Bergebens suchte er unter Vermittelung des Bischofs von Burgburg und bes Berzogs Welf von Baiern, einen billigen Frieden mit ben Sachsen abzuschließen; vergebens erklarte er laut, baff er allen Beschwerben Gebor geben und Ungewöhnliches. oder zu rasch und jugendlich Unternommenes abstellen wolle. Man traute biefen Versprechungen nicht, welche allein bie Noth seinem strengen Gemuthe abzupressen schien, und nur Wenige begaben fich zum Reichstage nach Mainz2, mabrend bie größere Bahl ber Fürsten und Pralaten, ihrer neuen Macht und Unabhangigkeit froh, fich um ben Karbinal Dietrich in Kriplar versammelten. - In abnlichen bedrangten Lagen hatte Kaifer Scinrich IV oft bei bem, ihm gu= gethanen Bolke treuen Beiftand gefunden; fein gewaltthå= tiger Sohn hatte aber auch verfaumt biefes zu gewinnen,

<sup>1</sup> Montag II, 403.

<sup>2</sup> Um erften Rovember. Ursperg. chron, Hildesh. ann.

fo daß bie Einwohner von Maing, unter Anführung ihres 1115. Stadtgrafen Albert, Diefen Augenblid faiferlicher Dhnmacht benutten, ploglich Beinrichs Palaft mit bewaffneten Schaa= ren umringten, und unter fchrecklichem Gefchrei und furch: terlichen Drohungen, die Befreiung ihres Erzbischofes Ubal= bert verlangten'. Buerft wollte ber Raifer biefe anmaafli= chen Forderungen gurudweifen: als ihn aber feine getreuen Diener überzeugten, bas Bolf werbe, bei langerer Beige= rung, ben Palast gewiß nieberbrennen und Alle tobten; fo gab er nach und ftellte bafur Beigeln, bag Mbalbert gegen Uebernahme einiger Bebingungen, binnen brei Tagen aus bem Gefangniß entlaffen werbe. Diefe Nachgiebigfeit fubrte indeffen die Burger feineswegs, wie ber Raifer gehofft hatte, su aunftigeren Gefinnungen: benn als nach feiner Entfer= nung Malbert in Mainz einzog?, erweckte bie Blaffe feiner Befichtsfarbe und feine, burch bas barte Gefangniß erzeugte große Magerkeit, allgemeines Mitleiben. Niemand warf ihm vor, daß er fruber gegen ben Papft und bann gegen ben Raifer untreu gewesen, Jeder lobte ibn, daß er jest ber Rirche treu fen, und Alle stimmten in bem erneuten Tabel gufammen: man habe ben erften Furften bes Reiches nicht wie einen gemeinen Berbrecher behandeln und nicht über Dinge verdammen follen, wo, felbft nach redlicher Prufung, die Ueberzeugungen vieler Taufende fo verschieden blieben.

Der Karbinal Dietrich, welcher ben befreiten Abalbert zum Erzbischofe weiben wollte, starb unerwartet auf ber Reise; bies Ereigniß brachte jedoch heinrichs Gegner so wenig aus der Fassung, daß Bischof Otto von Bamberg sogleich jene Beibe übernahm und ber, für ben Kaiser

<sup>1</sup> Chronogr. Saxo 234.

<sup>2</sup> Einer Ureunde Abalberts zufolge (Gallia christ. V, preuv. p. 450) ftellten die Mainzer Geifteln für feine Freilaffung, die aber febr schalten wurden und fast vor hunger umtamen.

Dodechin, Ursperg, chron. gu 1116. Otton, Fris. chron. VII,
 Alber. 227. Cardella I, 65.

bannter mit so vielen Vorwürsen zurückgewiesen und so vielen Ermahnungen bestürmt ward, bis auch er zur kirchelichen Partei übertrat. Wie erstaunte der, auf Erlongs Treue und Geschicklichkeit bauende Kaiser, als dieser sich nach seiner Rücklunst weigerte vor ihm, dem Gedannten, Messe zu lesen. Zwar gab er, in Todessurcht vor den gewaltigen Drohungen Heinrichs, in diesem Augenblicke nach; entsloh aber bei der ersten sich darbietenden Gelegenheit, und trug nun auch seinerseits dazu bei, Abneigung und Ungeshorsam gegen den Kaiser zu vermehren.

Um diefe Zeit traf die Nachricht ein: die neununds fechszigiabrige Markarafinn Mathilde fen am 24ften Julius 1115 in der Burg Bondeno bei Reggio gestorben !; mel= ches Ereignig einen Raifer, ber feine Unspruche auf ihren großen Nachlaß durchzusegen mußte, ploglich zu verdoppel= ter Macht fuhren konnte; einen minder machtigen und min= ber gewandten Kaifer bagegen, nicht bloß in die Gefahr mittelbaren Verlustes, sondern auch in unmittelbare Rebben und Keindschaften fturgen mußte. Und wie viel mahrschein= licher als die erste Hoffnung, erschien jest fur den geschlagenen, niebergebeugten, verlaffenen Raifer, Die lette Gefahr! Der Papft machte Unspruche auf Mathildens Erbe, vermoge einer im Jahre 1102 erneuten Schenkung, Bergog Belf V vermoge feiner fruberen Chevertrage; endlich ftreb= ten bie, von Mathilben zeither abhangigen Stabte und Ortschaften bahin, vollige Unabhangigkeit zu erlangen. Den= noch beschloß der Raifer kubn einen Bug nach Italien und Rom. Dort konne er am leichtesten ben Kirchenfrieden von bem Oberhaupte ber Kirche erzwingen, und am leichtesten, bei ben fich widersprechenden Unfichten fo Bieler, fein bef-

<sup>1</sup> Die Leiche ward erst nach S. Benedetto bei Mantua und 1635 nach Rom gebracht. Mansi 320. Tiraboschi Moden. I, 139. Pagi zu 1115, c. 7. Erra memor. 150. Orsi X, 207. Griffo zu 1115. Bonou. hist. misc. Malespini 75. Mathild, vita 17.

feres Recht geltend machen. Mittlerweile durften sich bie 1115. Gemuther in Deutschland beruhigen und die Ueberzeugung entstehen: ein machtiger Raifer sen nicht zu entbehren. Und wenn auch die leidenschaftlichen Fürsten Sachsens, wenn auch die machtigen Welfen ihm abgeneigt blieben; dast sie nicht ganz obsiegen wurden, burgte ihm der Muth, die Cinsicht, die Treue des ihm verwandten Geschlechtes der Hohen staufen!

the same of the sa

<sup>1</sup> Petershus, chron. 361.

## Drittes Sauptstud.

Morgenwarts von Stuttgart und Eflingen, bilben bie Rems und die Kils zwei der fruchtbarften und anmuthigsten Klufithaler Schwabens. Ihnen zur Seite ftrecken fich Kort= sebungen des Gebirges ber rauben Alp, es wechseln Sugel und Senkungen; vor allen anderen Bergen aber zeichnet fich aus ber, von fast ebener Flache schroff in Regelgestalt em= porsteigende, bobe Staufen. Rur gen Nordosten treten bie schonen Rechberge bruderlich in feine Rabe; fonft ift die Aussicht über jene reichen Gegenden mit ihren Kelbern, Wiefen und Walbungen fast unbeschranft. In größerer Ferne stellt sich der Staufele und die reizend hervorspringende Fels= fpibe von Staufeneck bar; bruber binaus erkennt man beut= lich ben Stamm aller biefer Borberge, die rauhe Alp, und ein Nebelstrich bezeichnet auf der anderen Seite den Schwarzwald. Mehr als fechszig Orte erblickt ein geubtes Auge auf bem großen Umfreise von biesem Gebirge bis nach Elwangen. — Nordweftlich vom Ruße des Hohenstaufen liegt ein Dorf Buren ober Beuern, welches einem gleichbenann= ten Gefchlechte zugehörte, beffen frubere Berkunft unbekannt ift', bis Friedrich von Buren um die Mitte bes eilften

<sup>1</sup> Bunau Gesch. Friedrichs I, 339. Senkenberg de origine famil. Stausensis in Commentt. Götting. Anno 1753, 201. Koeler Geneal. famil. Stause in Wegelin. thes. II, 190. Schöpflin. Alsat. illustr. II, 548. Pfister Gesch. v. Schwaben II, 146. Ctes Gesch. von Wirtenberg II, 187. Sattlers Gesch. v. Wirtenberg I,

Jahrhunderts aus dem beschränkten Thale hinaufzog auf den Hohenstaufen. Der Blick von dieser Jinne hinab schien zur Erwerbung und Berbreitung der Herrschaft aufzusordern und einzuladen: auch hub sich seitdem das Geschlecht der Hohenstausen nicht nur über andere früher gleichgestellte, sondern über alle Geschlechter und Fürstenhäuser, die es, nach blendendem Sonnenglanze und unvergleichdarer Höhe, von einem surchtbar und beispiellos tragischen Schicksal erzgriffen ward, und so plöslich in die sinsterste Nacht hinuntersank daß keine Spur desselben übrig blieb, und nur die treue Unhänglichkeit des Geschichtschreibers versuchen kann eine Auserstehung herbeizusühren.

Bur Zeit bes Glückes ber Hohenstaufen setzte man ihren Stamm in frühe Berbindung mit dem der franklischen Kaisfer', ja man leitete ihn wohl gar ab von Karolingern und Merovingern: eine genauere Prüfung zieht dagegen selbst ihre Verwandtschaft mit den Grafen von Calw und den Pfalzgrafen von Tübingen in Zweisel, entscheidet nicht, ob sie vor jenem Friedrich von Büren gräslichen oder nur edeln Stammes waren, und kann den Zusammenhang zwischen den Hohenstaufen und den Herren von Staufeneck und von Rechberg' nicht zu genügender Gewisheit erheben. — Ohne Zweisel war Kriedrich, der Gründer von Hohenstaufen, ein

<sup>599, 605.</sup> Pahls Berba II, 15. Spiegel ad Guntherum I, 70. Viterb. Panth. 463. Dandolo 285. Siehe bie geneal. Zafel.

<sup>1</sup> Burchardi vita Frider. I, 11. Bas Geigmann basethst (Borrebe 13) gegen bie Acchtheit ber Urkunde bei hergott (Cod. dipl. II, 190) verbringt, ist unerheblich.

<sup>2</sup> um 1130 werben mehre Nobiles de Staussen aufgeführt. Monum. boica VII, 342, 361, 362. Sie waren nach gangs Prüfung bloße Abliche von bem Gute Stoffen im gandgerichte gandsberg, so wie die Rechberge bloß Ministerialen der hohenstausen. — Die Quelle zu bem was Engel (Geschichte von Ungern I, 145, 164) über frühere Hohenstausen erzählt, habe ich nicht entbecken können. — Ueber die Stammburg Büren: Rint in Remmingers Jahrbüchern 1824, S. 170. Ueber die Ansprüche des Klosters S. Denys auf Güter in diesen Geogenden: Doublet histoire de l'abbaye de S. Denys.

Sohn Friedrichs von Buren und Silbegards aus einem franklich selfafischen Geschlechte. Er hatte noch eine Schmes fter Abelheid und vier Bruder, von benen Otto als Bifchof von Strafburg und Ludwig als Pfalzgraf genannt werben: über Alle aber ragte er felbst hervor, burch Klugheit. Muth und Thatigkeit; stand (wohin man auch feine Borfahren rechnen mag) keinem ber ebelften schwabischen Grafen nach. und war in allen Rothen Kaifer Beinrichs IV ftanbhafter Bertheidiger. Diefer, ber nur zu oft ben Wankelmuth und bie Eigenliebe ber alteren Furstenhauser erfahren hatte. glaubte bei neu erhobenen mehr Treue zu finden und wußte su schaben mas, in ben bamatigen Berhaltniffen, ein Mann wie Friedrich von Sobenstaufen werth fen. Deshalb berief er ihn im Jahre 1079 nach Regensburg und fprach': "wackerer Mann, ben ich vor Allen immerbar als ben Treuesten und Tapfersten erfunden habe, bu weißt wie im romischen Reiche die Frevel überhand nehmen, wie durch des Teufels Einwirkung emporerische Berbindungen fur bei= lia gelten, mahrend Gottes Gebot die Obrigfeit zu ehren, verachtet und mit Kußen getreten wird. Go wie bisher, kampfe auch kunftig gegen dies verderblichste aller Uebel. und als Beweis, wie fehr ich beine fruheren Berdienste anerkenne und ben kunftigen vertraue, gebe ich bir meine einzige Tochter Ugnes zum Weibe und bas Berzogthum Schwaben zur Mitgift."

Von biesem Tage begann die Fehde zwischen den, mit dem Kaiserhause unzertrennlich verbundenen Hohenstausen, und den Welsen und Zäringern?. Denn Bertold, des Gezgenkönig Rudolfs Sohn, machte Unsprüche auf das Herzogthum Schwaben und fand Beistand bei dem Manne seiner Schwester, Bertold von Zäringen, und bei Herzog

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita I, 8.

<sup>2</sup> Müller Gesch. ber Schweiz I, 315. Pfister Gesch. von Schwasben II, 2, 1. Freiburger Chron. 8. Auctor incert. ap. Urstis. zu 1092. Schöpfl. hist. Zaring. Bad. I, 68.

Belf IV von Baiern, bem alten Biberfacher Beinriche IV. 2118 Bertold, Rudolfs Gobn ftarb, gingen feine Unfpruche über auf Bertold von Baringen, und erft nach zwanzigjahriger Rehbe, im Jahre 1097 ward Gubbeutschland in ber Urt beruhigt: daß ber Kaifer Welfs und Bertolds Guter in Schwaben vom bergoglichen Ginfluffe frei fprach. und jenen fur fich und feine Erben mit bem Bergogthume Baiern, biefen mit ber Reichsvogtei in Thurgau und Burich belieh. Alles übrige Land in Schwaben und Elfaß blieb bei bem Bergogthume Friedrichs. Diefer farb 1105 1 und binterließ zwei Gobne Friedrich und Konrad, beren fich ihr Dheim, Raifer Beinrich V, treulich annahm; feine Schwefter, die Wittme Bergog Friedrichs, vermablte er an ben Markgrafen Leopold IV von Defterreich 2. 3m Jahre 1115, wo die Schlacht am Belfesholze gefochten mard und die Markgrafinn Mathilbe ftarb, war Friedrich von Sobenftau= fen funf und zwanzig, Konrad zwei und zwanzig Sahre alt; jener fand mit größter Thatigkeit bereits bem Bergog= thume Schwaben vor, und diesem verlieh ber Raifer nach bem Abfalle bes Bischofs Erlong, bas, jum Theil mit bem Bisthume Burgburg verbunden gewefene, Bergogthum Franken 3.

Diefe gewaltige Erhebung bes neuen Geschlechtes ber Sobenstaufen, stellte allerdings bas uralte Geschlecht ber Belfen in ben hintergrund. Bis zu ben Zeiten Karls bes

<sup>1</sup> Begraben in Borch. Auct, incert. ap. Urstis, Annal, Saxo gu 1105 n. 1117.

<sup>2</sup> Agnes bie Urentetinn, Enfelinn, Jochter, Schwefter, Mutter und Großmutter beuticher Raifer, ftarb am 24ften September 1157, 81 Jahre att. Fifder's Geschichte von Riofterneuburg I, 52.

<sup>3</sup> Chron. Ursperg. Fesmaler Gesch, von Baiern 274. Bang (Bereinigung bes baierschen Staates 1812, S. 33) entwickelt die Berehaltnisse genauer, und Eroll (Acta Acad. Pal. III, 433) erweiset bas sich schon herzog Friedrich von Schwaben, auch herzog von Franken nannte. Bergleiche hohenst. V, ben Abschnitt von ben berzogen.

Großen, laffen fich beren Uhnherren geschichtlich verfolgen; Die Sage fteigt indeg hinauf bis in bas funfte Sahrhunbert und verbindet Bulf, einen Unführer ber Schren gu Attilas Zeit, mit Biftoria, bie von Britannien aus in mehr Welttheilen herrscht, als ihr erster Uhnberr in Dorfern. Mit Belf III ging im Sahre 1055 ber altere Manns= ftamm aus', aber Welf IV, ber Sohn feiner Schwester Runipa und bes italienischen Markarafen Uzo von Este (ben man felbit fur einen Nebenzweig berfelben Kamilie ausgiebt), ward ber Stifter ber jungeren Linie biefes Saus fes. Er lebte gleichzeitig mit Raiser Beinrich IV und fein schwankender, mehr auf Vortheil als auf unwandelbare Unbanglichkeit gerichteter Sinn, vermehrte ben unruhigen Wechsel jener Jahre. Anfangs war er, als Schwiegersohn Ottos von Nordheim, bes Raifers Gegner; hierauf, fur die Belehnung mit Baiern, bes Raifers Freund und feines Schwiegervaters Keind; wenige Jahre nachber zum zweiten Male mit bem letten verfohnt und Unhanger aller Gegen= fonige; endlich, nach ber Scheidung feines Sohnes von ber Markarafinn Mathilbe, burch Raifer Beinrichs IV Belehnung, Erbherzog in Baiern2. Er ftarb 1101 auf einem Rreuzzuge in Eppern. Sein Sohn und Nachfolger, Bergog Belf V, fand feitdem in autem Bernehmen mit bem Rai= ferhaufe und war Kehden zweifelhaften Ausganges fo abge= neigt, bag weber er, noch fein mit Erbautern abgefundener jungerer Bruder, Beinrich ber Schwarze3, fich aus welt= lichen ober firchlichen Grunden bewegen liegen, wider Seinrich V bie Baffen zu erareifen.

Mithin wagte biefer, bei seinem zweiten Juge nach Italien, ber Wahrheit nach nicht so viel als fein Vater in

<sup>1</sup> Ueber unebenburtige Rebengweige ber alteren Belfen: von hors manr in ben Biener Jahrb. XXXVII, 227.

<sup>2</sup> Orig. guelf. IV, 280.

<sup>3</sup> Monach. Weingart. 785.

abnlichen Fallen. Im Marg bes Jahres 1116 erreichte er 1116. L'enedig, eine Stadt, welche mit großer Klugheit jeben me= fentlichen Ginfluß ber abendlandischen Raifer abzuhalten. und wiederum felbft bie ftrenaften unter ihnen burch Unftand und einnehmende Formen ju gewinnen wußte. Go empfing man auch diesmal Beinrich V mit ben größten Ehren, raumte ibm ben Palaft bes Dogen Orbelafo Falier ein und ließ ihn öffentlich Gericht halten. Laut pries er bagegen feinerfeits Die Lage ber Stadt, die Schonheit ihrer Gebaube, Die 3medmagigkeit ber offentlichen Ginrichtungen, Die Beisheit und Billigkeit ber Regierung; - fold ein Staat verdiene ein Ronigreich zu beißen. Diefe, ber Wahrheit feineswegs widersprechenden Meußerungen des Raifers, feine ichon beim erften Romerzuge bewiesene Milbe', endlich bie furs nachfte Jahr versprochene Sulfe gegen die Ungern, verschafften ihm Die Freundschaft bes machtigsten und tuchtigften Staates von Oberitalien

Ungehindert zog er zum Po, entschied viele öffentliche Angelegenheiten und ordnete endlich die schwierigste, den Nachlaß der Markgräsinn Mathilde. Sie besaß keinen zussammenhangenden geschlossenen Strich Landes, sondern eine große Menge zerstreuter Güter² und in vielen Städten bald einzelne, bald so überwiegende Rechte, daß sie als völlige Herrinn derselben auftreten konnte. In solchen Bershältnissen zu ihr standen Lukka, Parma, Mantua, Ferrara, Modena, Reggio, Montserrat, Spoleto und andere Städte; ja bis Korsika und Sardinien erstreckte sich ihr Einsluß. — Zur näheren Beurtheilung der schon erwähnten Erbansprüche, dient noch Folgendes:

<sup>1</sup> Er hatte bamale Benebigs Streit mit Pabua geschichtet und für eine jahrliche Abgabe von 50 Pfund Pfeffer und einem Mantel, bie Rechte jener Stadt erweitert. Dandolo 263 — 266. Le Bret Staats: gesch. v. Benebig gu 1116. Marin. III, 38.

<sup>2</sup> Cenni II, 211, 215.

1116. Erstens, bem Herzoge Welf V waren im Chevertrage mit Mathilben gewiß Rechte auf ihren Nachlaß zugesichert; allein in dem Augenblicke wo man diese Ehe auslösete und als nichtig behandelte, verlor sein Anspruch alles Gewicht, und dies um so mehr, weil:

3weitens, Mathilde durch ein spateres Testament vom 17ten November 11022, der Kirche alle ihre eigenthum= lichen Guter vermacht hatte. Hiegegen mandte

Drittens, der Kaiser ein: daß Mathilbe ihn, als ihren Berwandten, auch im Allobe nicht håtte so verkurzen durssen, und daß ferner daß Meiste mit Unrecht als volles Eizgenthum bezeichnet werde; weil eigentlich alles Land und fast alle daran geknüpsten Rechte ursprünglich vom Reiche zu Lehen gingen, und dieses Band und diese Abhängigkeit nur in Zeiten der Unordnung und Ausschung nicht berückssichtigt sey. Und auf ähnliche Weise, obgleich von entgegenzgesehtem Standpunkte aus, erklärten

Viertens, viele Stadte und Ortschaften: der klugen Markgräsinn Mathilde habe man freiwillig Manches für ihre Person zugestanden, was jeht an die ursprünglich Bezechtigten zurücksalle; und die gewaltige Markgräsinn habe sich mancher Dinge angemaaßt<sup>3</sup>, welches Zwangsverhältniß mit Necht im ersten günstigen Augenblicke gelöset werden musse.

Welfs Unspruche beruhten auf einem, zwar sehr einsfachen, aber unzureichenden Grunde, und blieben deshalb jest ganz unberücksichtigt. Die Unsprüche der Städte ruhsten auf den verschiedensten, im Einzelnen schwer auszumits

<sup>1</sup> Orig. guelf. I, 448; II, 304.

<sup>2</sup> Miraei op. dipl. I, Urk. 36. Dumont. I, 60. Tiraboschi Modena I, 140. Leo hat in feiner Geschichte von Statien I, 479 erhebliche 3weisel aufgeworfen, ob die Urkunde, so wie sie auf uns gekommen, acht ober verfalscht sen; doch steht die Schenkung selbst fest.

<sup>3</sup> Mathilbe gab Steuerbefreiungen selbst in Pisa und Lukka. Orig. guelf. I, 654. Massei ann. 504, 527.

telnben, aber gewiß nicht überall unerheblichen Grunden; 1116. beshalb bewilligte ihnen ber Kaifer Manches als freie Gabe, bamit fie nicht an Grofferes bachten, noch ihm bei feiner ungenügenden Beeresmacht burch offene Rehbe gefährlich murben. Bas ferner bie perfonliche Seite ber Unspruche Beinrichs V anbetrifft, fo war er allerbings mit Mathilben verwandt; aber auf eine fo entfernte', jeto nicht mit volli= ger Gewißheit auszumittelnbe Weife, bag man ihn fcwerlich fur ihren nachften naturlichen Erben und auf feinen Kall fur einen Notherben halten konnte, welcher gu Gin= fpruchen gegen lettwillige Berordnungen berechtigt gewesen mare. Der Rirche gebührte alfo, jenes Teftamentes halber, mit vollem Rechte bas Eigenthum ber Markgraffinn, und mehr hat die Kirche eigentlich nie verlangt: weil aber beffen Umfang nicht fest stand und ber Papft biefen Begriff gern auf ben gangen Rachlaß ausgedehnt hatte, ber Raifer ibn bagegen (feiner umfaffenden Lehnsanspruche wegen), faft gang verwarf; fo geriethen Beibe hieruber febr naturlich in Streit, und je nachbem bie weltliche ober bie firchliche Macht bas Uebergewicht gewann, anderte fich ber Befitftand. Inbem endlich die Stabte und Ortschaften mit fluger Boraus= ficht bem jebesmal Machtigeren nachbrucklich entgegentraten, und von bem jedesmal Schwacheren Borrechte und Freibriefe zu erlangen wußten, fo gewannen fie allmählich mehr als der Papft und der Kaifer.

Gern wurde der erste in diesem Augenblicke wider bie Anordnungen des lehten im oberen Italien gewirkt haben, wenn er nicht von einer anderen Seite her in mehrsache Bedrangniß gerathen ware. Manche, obgleich an sich nicht unerhebliche kirchliche Angelegenheit, wurde namlich Paschaslis wohl aus eigener Macht entschieden haben; bei der Annaherung des Kaifers wagte er aber, im Angedenken früherer

<sup>1</sup> Siehe die weitlaufigen Untersuchungen in Bunaus Leben Friedriche I. S. 382, und bei Manei I, 421.

1116. Ereigniffe und Borwurfe, nicht auf feine Gefahr über neue Untrage beffelben ohne umftandliche Berathung zu antworten. Deshalb berief er zu biefem 3med eine Rirchenver= fammlung, und eroffnete fie am fechsten Dars 11161, In ber erften und zweiten Sipung beschäftigte man fich mit dem Streite der zwiespaltig gewählten Erzbischofe Groffulanus und Fordanus von Mailand, und verwies endlich biefe Sache zur weiteren Untersuchung an bie Rardinale. In der dritten Sigung war umftandlich von bem 3mifte ber Bischofe von Visa und Lukka über bie Groffe ihres Sprengels die Rede; - als ploplich einer ber gegenwartigen Bischofe aufstand und mit großer Lebhaftigkeit fagte: "wir bitten, bag ber Papft sich erinnern moge, wie die gablreich verfammelten heiligen Bater auf weiten Reisen viele Gefahren zu Waffer und zu Lande erdulbet haben, bamit hier vor allem Underen von geiftlichen und firchlichen Ungelegenheiten, nicht, in verkehrter Ordnung, zuerst von ben mehr weltlichen Dingen gehandelt werde. Ueber jene wichtigeren Gegenftande, über ben Sauptzwed ber gangen Berfammlung muß ber Papft feine Gefinnungen an ben Tag legen, bamit wir nach unserer Ruckfunft wiffen, wie wir zu reden und zu predigen haben." - hierauf antwor= tete Pafchalis: "als ber Berr mich, feinen Anecht, und bas romifche Bolf in die Bande des Konigs gegeben hatte, fah ich taglich nur Raub und Chebruch, Mord und Brand. Dieses und Aehnliches hoffte ich von der Kirche und dem Bolke Gottes abzumenden, und was ich auch that, es ge= schah allein um der Befreiung des Bolkes und der Kirche willen. 3ch handelte wie ein Mensch, ber da Staub ift und Usche; ich habe gefehlt und bitte euch beshalb, daß ihr Gott anflehen moget mir zu verzeiben. Jene ubele Schrift, bie im Kriegslager verfaßt worden, verfluche ich fur immer und ersuche euch basselbe zu thun." — Alle riefen hierauf: "es geschehe also, also geschehe es!" — Bruno aber, ber

<sup>1</sup> Ursperg. chr. zu 1116 und die Busammenstellungen bei Baronius.

Bifchof von Signia bub an: "wir banken bem allmachtigen 1116. Gotte, bag unfer herr ber Papft Pafchalis jenen Bertrag, welcher Frevel und Regerei enthalt, mit eigenem Munde ver= bammt; wenn er aber Frevel und Reberei enthalt, fo muß man den Urheber beffelben auch Reger nennen." - Rafc fiel ihm hier Johannes von Gaeta, ber nachmalige Davft Gelafius II, in die Rebe und fagte: "bu waaft es, ben Papft vor ber gangen Rirchenversammlung einen Reber gu nennen? Uebel mar jene Schrift, aber keine Regerei." -"Nein," rief jest ein britter, "jene Schrift ift nicht vom Uebel, wenn es anders aut ift, bas Bolf Gottes aus Gefahren zu erretten. Es ftehet in ber Schrift: bu follft bein Leben magen fur beinen Bruder; alfo hat unfer Berr ber Papit recht gehandelt." - Pafchalis, burch jene ungebubr= lichen Reben gum Borne aufgereigt, fuchte mit Beichen, Ge= berben und Worten die Stille wieder berguftellen, und als es ihm endlich gelungen war, fuhr er fort: "die romische Rirche war nie keberisch, sonbern hier find alle Reger unter= brudt worben, Arianer, Eutychianer, Sabellianer und viele andere. Für biefe Rirche hat ber Erlofer in feinem Leiben geflehet und gefprochen: ich bitte fur bich, o Petrus, bag beine Treue nie wanken moge."

Mit dieser Erklarung des Papstes ward, indem Niemand ihr zu widersprechen wagte, diese Sitzung geschlossen; aber in der nächsten verlangte der Kardinal Kuno von Präsneste, ein Berehrer unbedingter Kirchenherrschaft und des Kaisers persönlicher Feind, daß man diesen in den Bann thue. Dem widersprachen nicht allein alle Freunde Heinzichs, sondern auch Alle, denen vorzugsweise die Erhaltung des Friedens am Herzen lag; Paschalis endlich bestätigte zwar nochmals die Gesese seiner Vorgänger über die Beslehnungen, beharrte aber, — der unsücheren Verhältnisse in Rom, der noch bedenklicheren Annäherung Heinrichs, und endlich am meisten seines Eides wegen —, darauf: er wolle und werde den Kaiser nicht bannen! Alls Kuno von Pränesse diese unerwartete Festigkeit sah, wandte er

1116 fich von heftigen Forberungen scheinbar zur Demuth und fragte ben Papft: "ob er ihn fonft als feinen Gefandten anerkenne und fein zeitheriges Berfahren billige?" In übereilter Gutmuthiakeit bejahte Paschalis diese Fragen unbebingt, und nun fuhr Kuno triumphirend fort: "ich habe ben Raifer, nachdem ich von seinen Freveln gegen ben Papft und die Romer horte, in Jerusalem, Griechenland, Ungern, Sachfen, Lothringen und Frankreich gebannt; ich bitte, baß Die versammelten Bater bies eben fo befraftigen, wie ber Papft bereits mein ganges Berfahren bestätigt hat." -Bei biefer überraschenden Wendung ber Dinge entstand ber lebhafteste Streit zwischen der Minderzahl von Widersprechenden und der Mehrzahl von Beiftimmenden; und ob= gleich bie letten ben Papst noch immer nicht babin bringen konnten, daß er sich von seinem Eide felbst entbunden, oder eine Entbindung angenommen batte, traten fie boch bem Berlangen Runos bei und bestätigten ben Bann über ben Raifer in reciffe onier coist grecherft steter of sire water bestet

Um diese Zeit, wo die Gemüther schon aufgereizt waren, starb der Präsekt von Rom und die Bürger erwählten bessen Sohn zum Nachfolger; der Papst hingegen ernannte Peter, den Sohn eines sehr reichen Mannes, Namens Leo'. Auf die, von beiden Theilen gleichlautend geführte Klage über verletzte Formen und Nechte, erwiederte Paschalis: "der vom Bolke Erhobene sen seiner Jugend wegen zu jenem Amte untüchtig;" wogegen andererseits wiederum bemerkt wurde: "des Papstes Schügling sen der Sohn eines, durch die Tause nicht zu Ehren gebrachten jüdischen Wucherers." Bon Worten kam es zu Thaten: mehre Häuser von Freunden des Papstes wurden niedergerissen, er und die Kardinäle mit Steinwürsen versolgt und endlich gezwungen nach Albano zu entweichen.

Sobald der Raifer von all biefen Borgangen Runde

<sup>1</sup> Petrus Diac. IV, 60. Falco Benev. Pagi c. 6. Ueber Leo, siehe die Baht Anaklets im Jahre 1130.

befam, ermuthigte er mit Geschenken und Bersprechungen 1116. Die Gegner bes Papftes und gablte biefem alle die Grunde auf, welche zu bitteren Rlagen über ihn berechtigten. Pa= schalis antwortete !: "er habe weber Runo von Praneste nach Sachsen geschickt um Beinrich ju bannen, noch bie Berfugungen bes Erzbischofs von Bienne bestätigt, noch feindselige Schreiben an die Erzbischofe von Maing, Roln, Salzburg u. f. w. erlaffen; vielmehr halte er Jeden fur eidbruchig, ber Rrieg mider ben Raifer erhebe. Gelbft bem, auf ber Rirchenversammlung von vielen gegenwartigen Ba= tern über ihn ausgesprochenen Banne, fen er nicht beige= treten; aber eben fo wenig fonne er biefen Bann, ohne ben Beidluß einer neuen Rirchenversammlung aufheben, ju welcher er alle Bischofe, auch bie beutschen, bereits ein= gelaben babe."

Bahrend Pafchalis, von ben Grundfaben feiner ftren: geren Borganger und Nachfolger abweichend, ben Kirchen= versammlungen so große Rechte einraumte, mar ber Raifer bereits über Bologna in ben Rirchenstaat eingerückt und erklarte sich gegen brei, ju Unterhandlungen an ihn abge= fcicte Kardinale: er fen bereit, ihrem Berlangen gemäß, ben Belehnungen ju entfagen, fobalb - bie Geiftlichkeit ben Regalien entfage. - Rach leichter Eroberung einiger 1117. widerfetlichen Orte, erfchien Beinrich vor Rom und ward (fo febr hatten fich die Gefinnungen geanbert) mit großer Freude in ber Stadt aufgenommen3, mahrend Pafchalis furchtfam über Monte Caffino bis Benevent entwich. Mit Bulfe bes machtigen Grafen Ptolemaus von Tuskulum, ordnete ber Kaifer alles Beltliche und brachte geschickt bes Papftes eigenen Bevollmachtigten, ben Erzbifchof Burbinus

<sup>1</sup> Urap. chr. ju 1117 und nach einem Schreiben bes Raifers in Ried. cod. diplom. I, 186,

<sup>2</sup> Den Bolognefern vergab ber Raifer frubere Beleibigungen und beftatigte ihre Rechte. Griffo gu 1116.

<sup>3</sup> Petrus Diac, IV, 61, Codex Vatic. No. 2039, @, 110,

1117. von Braga, so auf seine Seite, daß dieser ihn, ohne Rückssicht auf den Einspruch mancher römischen Geistlichen, am Osterfeste feierlich krönte. Beim Eintritte der Sommershige zog sich die Hauptmacht der Deutschen nach dem oberen Italien; doch genügte die in Rom zurückgelassene Besatzung, alle Anfälle der Normannen und papstlich Gesinnten zurückzuschlagen: und als Paschalis endlich, im Ansange des nächsten Jahres, die Fehden mit größerem Erfolge erneute,

1118. starb er, ben 21sten Januar 11182. Schon vier Tage nach feinem Tobe erhuben die Kardinale, um ihre Wahlfreiheit ungeschmalert zu erhalten, ben bisherigen Kanzler der römischen Kirche Johannes von Gaeta3, auf den Stuhl Petri. Gelasius II, so nannte sich der neue Papst, hatte Urban II und Paschalis II auch in den ärgsten Köthen nicht verlaffen, und durch lange Uebung die größte Geschäftskenntniß und eine solche Gewandtheit der Darstellung erworden, daß man rühmte: durch ihn sen der ausgeartete Stil des römisschen Hosses wieder auf die vorige Höhe erhoben worden. Undererseits erinnerten Abgeneigte: er liebe das Geld zu sehöriger Ordnung.

Raum hörten Cencius Frangipani und die übrigen Unhanger des Kaisers von dieser, ohne ihr Wissen in aller Stille eingeleiteten Wahl; so eilten sie zur Kirche, schlugen die Thuren ein, verjagten die Wache, ergriffen den Papst bei den Haaren und schleppten ihn unter Stoßen, Schlägen und Fußtritten zum Gefängniß. Nicht besser erging es mehren Kardinalen und Geistlichen, und einzelne die

<sup>1</sup> Oftern ben 25ften Marg.

<sup>2</sup> Pagi critica zu 1118, c. 1 pruft die Abweichungen über ben Tobestag. Siehe Falco Benev. Roger Hoved. 474 u. f. w.

<sup>3</sup> Dandolo 267. Order. Vit. 842. Morign. chr. 366. Vitae pontif, 384. Gaetani vita di Gelasio II. Codex Vatic. No. 2039, ©. 113.

<sup>4</sup> Die Frangipani waren eins der ersten romischen Geschlechter, und werden öfter erwähnt werden.

man nicht auf der Stelle verhaftete, wurden doch auf der 1118. Flucht eingeholt, von den Pserden heruntergeworsen und ausgeplündert. Ein so gewaltthätiges und rohes Benehmen erzürnte aber selbst diejenigen, welche sonst für kirchliche Unssichten keineswegs begeistert waren; deshalb kanden die Aufforsberungen Petrus Leonis, Stephans des Normannen und anderer Freunde des Papstes, so williges Gehör, daß sie Franzipani zur Freilassung der Gefangenen zwingen und Gelassus bei der seierlichen Besispnahme des Laterans schügen konnten.

Der Raifer, welchem Gilboten von biefen Ereigniffen Nachricht hinterbrachten, gurnte fehr über die einfeitige Er= hebung von Gelafius und beschloß, bei biefer Gelegenheit ben Einfluß ber Kaifer auf bie Papftwahlen geltend gu machen. Dem gemäß schlug er vor: "Gelafius moge fich in feiner Gegenwart einer neuen Babl unterwerfen und ben, mit Paschalis geschloffenen Bertrag bestätigen, bann folle er an ihm einen treuen Freund und Befchüber finden." Diefen Borfchlag fant ber Papft aber weber mit feiner perfonlichen Sicherheit, noch mit ber Burde ber Rirche verträglich und antwortete, ohne jene Sauptfragen irgend zu berühren: "er wolle auf ben Oftober biefes Sahres eine Rirchenversammlung' nach Mailand ober Cremona berufen und mit Bugiehung ber, von Gott zu Richtern in ber Rirche bestellten Karbinale und Bischofe, alle Streitigkeiten gwis fchen ber geiftlichen und weltlichen Macht befeitigen." -Rach Empfang biefer ungenugenben Erklarung brach ber Raifer in Gilmarichen gen Rom auf und befette ringbum bie Stadt, ehe ber unbeforgte Papft von ber nabenden Ge= fahr irgend Runde erhielt. Bunachst verstedte biefer fich im Saufe Bulganini und bestieg bann2, weil fein gandmea mehr offen war, vor Anbruch bes Tages einen Rahn und fuhr bie Tiber binab, mit bem Borfage ubere Meer nach

<sup>1</sup> Falco Benevent. Wilh. Malmesb. 168,

<sup>2</sup> Codex Vatic. No. 2039 nady Panbutfo Pisanc. Cardella I, 75. Ciaccon. 1, 930. Contatore 430. Ponio 127.

1118. Gaeta zu entfliehen. Um bie Beit aber wo er mit feinen Begleitern Offia erreichte, erhub fich ein fo furchtbares Ilngewitter, daß Reiner mit Sicherheit innerhalb bes Safens ausbauern, viel weniger sich dem hohen Meere anvertrauen konnte. Alle riefen einstimmig: "man muffe landen um bem Tode zu entgeben;" - allein in bemfelben Augenblide erschienen Deutsche, welche von ber Klucht bes Dap= ftes benachrichtigt worden, besetzen bas Ufer, schoffen mit Pfeilen nach ben Schiffen und brobten diefelben am anderen Tage mit Dech anzugunden. Glucklicherweise brach bie Nacht ein, ebe bie Deutschen brauchbare Schiffe berbeiho= Ien konnten, ober bes Sturmes wegen besteigen wollten: und von der Dunkelheit begunstigt, landete der Papst an einer unbesetten Stelle und mart, ba er Alters wegen zu geben außer Stande mar, vom Kardinal Hugo Bisconti auf ben Schultern bis zur Burg bes heiligen Paulus von Urbea getragen. Um anderen Morgen faben die Deutschen ihren Sauptzweck vereitelt; ber Papft entkam über Monte Circello und Terracina, zu Baffer nach Gaeta.

Sobald der Kaiser hörte daß der Plan, Gelasius gleichzwie Paschalis zu fangen, mißlungen sen, faßte er den Gebanken, kraft seines Unsehens einen neuen Papst zu ernenznen; wozu auch der berühmte Rechtsgelehrte Irnerius von Bologna und mehre andere nicht allein ihre Beistimmung gaben, sondern auch Gründe für die Nothwendigkeit und Rechtmäßigkeit solchen Bersahrens beibrachten. Gleicherzweise gingen die Römer darauf ein, welche dem Papste noch abgeneigter wurden, als Heinrich ihnen dessen Untrag, die Kirchenversammlung in einer lombardischen Stadt zu halten, mittheilte und als eine unerträgliche Zurücksetzung Roms darstellte. — Hierauf ward unter kaiserlicher Leitung der Erzbischof Mauritius Burdinus von Braga am Iten Mårz erwählt, und auf breimalige Befragung des Bolkes 1:

<sup>1</sup> Landulph. jun. 32. Petrus Diac. VI, 64. Anselm. Gembl. Baluzii misc. I, 137.

,,ob es biefen zum Papste wolle?" antworteten Alle einstim= 1118. mig: "wir wollen ihn!" Runmehr führte Heinrich seinen Schützling, welcher sich Gregor VIII nannte, zum Lateran, ließ sich hier am Pfingstseste kronen und eilte bann nach Oberitatien zurück, wo die ihm zugethanen Markgrafen und Grafen mit Muhe ihren Gegnern widerstanden, an deren Spitze sich der Erzbischof Jordanus von Mailand auszeich= nete. Dieser bannte Heinrich V, während andere Bischöse den Gründen der kaiserlich Gesinnten nachgaben und erklär= ten, daß hiezu keine hinreichende Ursache vorhanden sey.

Mittlerweile sprach auch Gelasius in Kapua den Bann über den Kaiser und den Gegenpapst, und fügte in Bezug auf den letten noch anklagend hinzu: er habe aus seinen Handen das Pallium erhalten, und dabei dem Papste und bessen rechtmäßigen Nachsolgern Treue geschworen; als ein Glück durse man es jedoch betrachten, daß so wenig Geistliche an dem Frevel seiner Erhebung Theil genommen hatzten. — Hierauf antworteten die Freunde Gregors: dieser sein der einzig rechtmäßige Nachsolger von Paschalis und keineswegs, wie Gelasius behaupte, mancher Untugend erzgeben, sondern gelehrt, beredt, ein guter Geistlicher und ein tüchtiger Geschäftsmann.

So lange ber Kaifer in Rom blieb, wagte Gelasius nicht ber Stadt zu nahen; kaum aber war jener hinwegsgezogen, so sesten sich die Normannen in Bewegung um biesen zurückzuführen. Aller Ihgerung ungebuldig und dem Rathe einiger Kühneren solgend, eilte Gelasius voraus; zog jedoch keineswegs als Oberhaupt der Christenheit in die Hauptstadt derselben ein, sondern schlich mit jenen Rathsgebern einzeln und in Pilgertracht durch die Thore und versteckte sich bei seinen Freunden. Erst als diese nach einisger Zeit meinten, ein muthigeres Auftreten werde ihm schnell

<sup>1</sup> Satis bonus clericus. Alber. 233, Literatus et curialis et vir cloquens. Morign, chron. 366. Rer zu Gelasius ging und ergriffen ward, litt Strafe an Leib und Gutern. Bouquet XV, 297.

1118. mehre Unbanger gewinnen, begab er fich zur Marienfirche und hielt bier feierlichen Gottesbienst. Roch mar biefer inbef nicht beendet, fo drangen die Frangipani und ihre Unbanger schon in die Kirche, und es kam zu einem form= lichen Gefechte, in welchem mehre papftlich Gefinnte auf bem Plate blieben und Gelafius nur mit Muhe mahrend ber Verwirrung entfloh. Nach langem Suchen, fanden ihn endlich feine Freunde ermattet und erschöpft, auf den Kelbern bei ber Paulskirche. - 2018 es hierauf zu einer. allerdings febr nothwendigen Berathung fam, fagte ber Papit: "lagt uns bies Sobom, bies Megnpten, bies neue Bahnlon, biefe Stadt des Blutes flieben und, bis auf beffere Zeiten, einen anderen Wohnort aufsuchen! Wahrlich (vor Gott und ber Kirche fage ich es) lieber noch mare mir ein romischer Raifer als so viele; benn der eine schlechte wurde die schlechteren sturzen, bis endlich der Raiser Aller, auch über ihn Gerechtigkeit ergeben ließe."

Diesen, allgemein gebilligten Unsichten bes Papstes gemäß, begaben sich die Verfolgten zu Schiffe', erreichten über Pisa und Genua, im Spatherbste des Jahres 1118, die Insel Maguelonne bei Montpellier und litten hier nicht geringen Mangel, die Konig Ludwig VI und die französsische Geistlichkeit den Papst einluden, Frankreich durch seine Gegenwart zu beglücken². Gelasius ging hierauf nach Elugny, wollte eine Kirchenversammlung in Rheims halsten, Ludwig über die geistlichen Ungelegenheiten in Vezelai sprechen, den Kaiser wiederholt bannen, mit den deutschen Unzusriedenen Verbindungen anzuknüpsen u. s. w.: — aber alle diese Plane unterbrach der Tod3, Gelasius starb in

<sup>1</sup> Auf genuesische Schiffe. Stella 973.

<sup>2</sup> Malespini 72. Suger vita Ludov. VI, 309. Vitae Pontif. 397. Pagi 3u 1118, c. 13. Dodechin. Corner 661.

<sup>3</sup> Fulch, Carn. 428. Gobelin. 58. Robert de Monte. Falco Benev. Gelasius starb an der Pleuresse. Donio d'Attichy I, 122. Lorain Cluny 95.

Clugny am 29sten Januar 1119. — Den gegenwärtigen 1119. Rarbinalen gab er ben Rath: sie sollten burch Zögerung und Uneinigkeit bei der Wahl, nicht den Sieg der Kirchensfeinde befördern, sondern einen wohlgesinnten, festen, machtigen Mann zum Papste erheben; ein solcher sey der Erzebischof Guido von Vienne.

Diefer hatte fich, wie wir faben, schon bei ber fruberen Bannung bes Raifers burch Gifer ausgezeichnet', und ge= borte allerdings zu einem ber edelften und machtigften Geschlechter. Wilhelm II, fein Bater, mar namlich Graf von Burgund ober Franchecomte; feine Schwestern hatten ben Markarafen von Montferrat, ben Grafen von Alandern und ben Grafen von Savonen geheirathet; die Tochter ber Grafinn von Savoven war jest Roniginn von Frankreich. und fogar bes Raifers Meltermutter ftammte aus burgun= bifchem Geblute. Go machtige Berwandtschaft, eigene Tuch= tigfeit und die Empfehlung von Gelafius bewirften, bag Die gegenwärtigen Karbinale ichon am erften Februar Buido jum Papfte erhoben; welcher Bahl auch bie, in Rom qu= rudgebliebenen Rarbinale fluglich beitraten. Rach einer, herkommlich bescheibenen Beigerung, nahm Guido bie neue Burbe und ben Ramen Kalirtus II an2, begab fich, vom Ronige von Frankreich unterstütt, hierauf zuerst nach Touloufe, bann nach Rheims, um auf einer großen Rirchenversammlung, feinen Bunfchen gemaß, ben Streit mit bem Kaifer entscheiben zu laffen.

Seit bessen Buge nach Italien hatten die Herzoge Fried: 1116 bis rich von Schwaben, Konrad von Franken und der Pfalz: 1119.

<sup>1</sup> Dand. 268. Order. Vit. 456. Mirael op. dipl. I, 171. Morign. chr. 367. Eunig Reichearchiv Spic. eccl. von Mainz Urf. 23. Bouquet XII, 270.

<sup>2</sup> Rach Einigen, wollte man Kuno von Prancfte zum Papfte erwählen, er wies aber ben Antrag zurud. Ried, cod. dipl. 1, 244. Donio d'Attichy I, 125. Martene coll. ampl. I, 644 - 646. Eres Gofch. v. Birtenb. II, 117.

1119 graf Gottfried zwar mit der höchsten Anstrengung für Ruhe, bis Friede und Ordnung gewirkt; aber ihren Zweck kaum im südwestlichen Deutschland erreicht, während in anderen Gegenden ihre Ermahnungen ohne Wirkung blieben und ihre Macht unzulänglich erschien. Nicht bloß unter Fürsten und Bischöfen war Krieg und Zwiespalt, sondern an die, leider schon mit großer Erbitterung gesochtenen Hauptsehden, reihten sich Plünderungszüge von Edelleuten, Raub und Mord zusammengetretener Freder, und Neigung zu Ungebundenheit und Ungehorsam im ganzen Volke. "Neberall (so wird geklagt) zeigt sich Noth, Mangel und Verheerung; die Kirchen stehen leer, die Geistlichen entsliehen, und selbst den Mönchen des so reichen Stiftes Fulda sehlt in dieser Zeit sast der tägliche Unterhalt."

Niemand wirkte mit großerer Thatigkeit und Leidenschaft wider den Raifer als Erzbischof Abalbert; weshalb jener bem Kavitel, ber Geiftlichkeit und ber Burgerschaft von Mainz schrieb?: "auf eure Berwendung nahm ich Abalbert zu Gnaben an, er schwur Treue und stellte Geißeln. Wortbruchig aber suchte er mir durch Schreiben und Abge= fandte, in allen Theilen bes Reiches Widerfacher zu erweden, zog feindlich gegen Speier, erfturmte bas Schloff Stromberg, verbrannte Dyvenheim, weihte miberrechtlich ben Bischof von Berbun, erfüllte bas Land mit Raub und Mord und zerftorte Alles, einem Balbeber gleich; fo baff, wenn Niemand redete, boch bie Steine bavon fprechen und flagen mußten. Gebenket eurer Beifeln, gebenket eures Schwures: bag ber Erzbischof fur folche Thaten aus Mainz vertrieben werden follte, und fend meinen Statthaltern und Bertheidigern treu."

<sup>1</sup> Annal. Saxo. Ursperg, chron. 3t 1116. Chron. S. Petrin. Erfurt, 3u 1118. Colon. Chron. S. Pantal. 928. Anselm. Gembl. Hildesh. annal.

<sup>2</sup> Litterae Princip. ap. Hahn 7. Eunig Neichsarch. Spic. eccl. von Mainz, urf. 24.

## Kuno von Praneste. Reichstag in Tribur. 307

Diefe Aufforberungen blieben aber um fo vergeblicher, 1116 ba auch Runo von Praneste um biefe Zeit wieder nach bis Deutschland fam und, ohne Rucksicht auf augenbleibende und widersprechende Bischofe, ben Raifer und feine Reffen in Koln und Friplar bannte, ja die Sachen bis auf die hochfte Spite, bis ju bem Befchluffe hinauftreiben half: ber Raifer folle auf einem Reichstage in Burgburg erfchei= nen und fich rechtfertigen, ober bie Absebung zu gewärti= gen haben. Die boswilligsten Gegner Beinrichs hofften: er werde fich nicht einfinden konnen, oder fich nicht einfinden wollen und baburch ihren weiteren Maagregeln ben Schein ber Gerechtigkeit geben; allein kaum hatte jener von biefer neuen Gefahr Nachricht bekommen, als er feiner Gemahlinn Mathilbe Die einstweilige Dberleitung ber italienischen Ungelegenheiten übertrug, unerwartet in Deutschland erschien und, feinem ftrengen Sinne gemaß, bie Begner nicht mit Gute und Milbe zu gewinnen, fondern durch Rrieg ben verweis gerten Gehorfam ju erzwingen fuchte. Inbef führte biefer Beg, aller Unftrengung ungeachtet, fatt jum Biele, nur ju immer größerer Bermuftung bes Baterlandes; fo baß endlich ber Raifer, von vielen Fürsten aufgeforbert und bebrangt, im September 1119 einen Reichstag in Tribur hielt und versprach: er wolle ben hier gefagten Befchluffen nachleben. Diefe lauteten: "es foll nicht blog ber vernachläffigte Gottesfriede, fonbern ein allgemeiner gandfriede gehalten, und Jeber in ben Befit bes ihm geraubten Gi= genthums gefett werben. Der Raifer nimmt einstweilen alles Krongut an sich, und behalt die Kroneinnahmen ber alten Konige !" - Balb aber erkannte man in Sin= ficht auf Die erfte Salfte biefes Befchluffes, wie fcmer es fen aus bem Buftanbe gewaltfamer Gelbfthulfe, in ben einer friedlichen Rechtspflege überzugeben: und bie zweite Balfte uber Kronrechte und Ginnahmen (welche faiferlis

<sup>1</sup> Cunctaque regum antiquorum fiscalia suam in ditionem recepit, Annal. Saxo. Hildesh. ann.

1119. chen Unmaaßungen entgegentreten follte), lautete in ihrer geschichtlichen Beziehung so unbestimmt, daß sie jede Deutung und, bei hinzukommender Macht, jeden Mißbrauch erlaubte.

Muf bem Reichstage in Tribur erschienen auch Gefandte ber beiden Papste Kalirtus II und Gregors VIII, und ob= gleich sich die meisten Kursten. — eine Rirchentrennung verabscheuend -, zu dem ersten hinwandten, so kam es boch zu keiner tieferen Erorterung ber Streitwunkte, und Beinrich versprach nur: auf der nachsten Rirchenversamm= lung werde er erscheinen und die Einheit zwischen Rirche und Reich berftellen. Um barauf binzuwirken, schickte Ralirtus den Bischof von Chalons und den Abt von Cluany an den Raiser und ließ ihm vorstellen !: in Frankreich ware nie von einer Belebnung ber Geiftlichen burch ben Ronia bie Rede, und bennoch mufften jene in hinficht bes Rrieges, ber Abgaben, ber Bolle u. f. w. Alles leiften, mas nur irgend bem Staate zukame. So moge auch heinrich ber formlichen Belehnung mit Ring und Stab, welche zu fo vielen Streitigkeiten geführt habe, entsagen und fich mit ienen weltlichen fehr umfassenden Rechten begnugen." -Mehr, rief ber Kaifer aus, verlange ich ja nicht! - und nun entwarf man schriftliche Bedingungen, welche bem Papfte in Paris überreicht, von ihm genehmigt und burch zwei Kardinale zuruckgebracht wurden. Diefe trafen ben Raifer zwischen Mes und Verdun, und redeten auf den 24ften Oftober 1119 eine Busammenkunft beffelben mit dem Papste in Pont a Mousson ab. Allein die, von dem letten zur weiteren Unordnung vorausgeschickten Geistlichen. nahmen Unftog an ber gablreichen Begleitung bes Kaifers und fürchteten, er moge wohl bamit umgehen Kalirtus zu überlisten und zu fangen: Beinrich bagegen hielt fich fur beleidigt, als man bavon fprach, er folle in blogen Rugen vor bem Papfte erscheinen. Mußer biefen 3weifeln über

<sup>1</sup> Hesso in Tengnagelii monum. und in den Conciliensammlungen.

bie Form ber Bufammenkunft, entstanden andere über ben 1119. entworfenen Bertrag. Der Raifer behauptete namlich: er muffe, vor der Bollziehung beffelben, über ben Berluft ber Belehnung verfaffungsmäßig mit ben Reichsftanben Rucksprache balten; was bem, burch bes Raifers Feinde aufgereigten Papfte, vielleicht nur als boswillige Bogerung ericbien. Beibe Theile mochten ferner manche, gur Seite geschobene Rebenfragen, jest fur fo wichtig halten, bag fie barüber weder einen bedenklichen Ausdruck, noch ein be= benkliches Schweigen annehmen ober verstatten wollten. Auf jeden Kall entstand bem Papste bie Ueberzeugung: er werde an ber Spige einer großen Rirchenversammlung mit gang anderem Rachbrucke ben Forberungen und Ginmenbungen bes Raifers entgegentreten konnen, als bei einer perfonli= den Busammentunft. Mus all biefen Grunden unterblieb bie lette, mogegen die am 10ten Oftober ju Rheims eröffnete Kirchenversammlung fortgefest, und auch von Abalbert von Mainz und fieben anderen beutschen Bischofen be= fucht ward.

Des Schutzes der Könige von Frankreich und England hielt sich Kalirtus um so gewisser, da beide von ihm eine gunstige Eutscheidung über ihre Fehden erwarteten. Doch suhrte dies Bedürsniß und diese Hossnung keinen von beis den zu ganz unbedingtem Gehorsame: vielmehr ließ Ludwig VI die Geistlichen und Ritter verhaften', welche ohne seine Zustimmung Suger zum Abte von S. Denys erhos den hatten; und Heinrich I wieß seine Gesandten und Bischofe ausdrücklich an: sie möchten dem Papste zwar die gesbührende Ehre erweisen, aber keine überstüsssigen neuen Ersssindungen in das Reich zurückbringen<sup>2</sup>.

Darauf war es jedoch ohne Zweifel abgesehen, als Kalirtus ber Kirchenversammlung ben Entwurf eines Gesebes

<sup>1</sup> Suger vita Ludov. VI, 310.

<sup>2</sup> Superfluas adinventiones regno meo inferre nolite. Order. Vit. 858. Simeon Dunelm, hist. reg. Concil. XIII, 1289.

1119 jur Bestätigung vorlegte, welches ben Laien alle und jede Belehnung mit geiftlichen Besitzungen unterfagte. Reinem Aufmerkfamen konnte bie Bielbeutigkeit biefes Ausbruckes entgeben, welcher alle Berbindung mit bem Staate aufzuheben und ben Laien bas zu entziehen schien, mas fie von der Kirche als Leben inne hatten. Huch entstand von Beiftlichen und gaien lauter Widerfpruch, bis bie Faffung ber Schluffe über bie Belebnung geanbert und in Binficht auf Pfrundenkauf, Chelofigkeit ber Geiftlichen u. f. m. meift nur bas fruber Gefetliche nochmals bestätigt murbe. Bei biefer Gelegenheit hielt ber Bifchof von Barcelona, ein auffallend kleiner Mann, über die papftliche und tonigliche Burbe eine fo zugespitte, fünftelnde Rebe, baf Biele ihn nicht verstanden: - besto verstandlicher war aber freis lich der neue, am 30sten Oktober gegen ben Raifer und Gregor VIII ausgesprochene Bann. Die versammelten 427 geistlichen Bater, horten fcweigend bes Papftes verfluchen= ben Spruch und bestätigten ihn bann mit lauter Stimme. wahrend fie ihre brennenden Wachsfackeln niederfenkten und ausloschten: 3016 Follow

Daß, in Folge biefes neuen Bannes, manche Geistlischen und Monche ben Kaifer vermieden, ja der Abt Erminold von Prüfeningen ihm die Thuren seines Klosters verschloß, kummerte jenen auf keine Weise ; er wollte Niesmand in diesen niederen Kreisen durch Strenge zu einem leichten und erwünschten Märtyrerthum verhelfen. Als aber auch der Erzbischof Friedrich von Köln ihm untreu ward und Aufforderungen zum Abfalle dis nach Mailand erzgehen ließ; als der Erzbischof Bruno von Trier? für neu

<sup>1</sup> Erminoldi vita p. 97. Nec imperator propter hoc ira movebatur. Petershus. chron. 368. Er bulbete nicht, baß sich bie Soldaten an ben Monchen vergriffen. Acta Sanct. 7ten Januar S. 338.

<sup>2</sup> Kalirtus bestätigte an Bruno bie erzbischöstlichen Rechte über Meg, Toul und Berbun, und befreist ihn von der Gewalt aller Legaten, die nicht a latere waren. Lünig Reichsarch. Spic. eccl. von Trier

ertheilte ober bestätigte Borrechte zu bem Papfte übertrat, 1119. und auf Beinrichs allgemeine Ladung fo wenige Fürsten und Pralaten in Borms erschienen, daß Reichstag und Sofhaltung nichts weniger als faiferlich ausfahen: ba ent= ftand bem Raifer naturlich ber Gebanke, ob er nicht burch eine Musfohnung mit ben Sachfen, ben Berhaltniffen eine andere und gunftigere Bendung geben fonne. Unter Ber= 1120. mittelung des von ihm gewonnenen, fo unruhigen als per= fonlich tuchtigen Grafen Friedrich von Arensberg', kam jene erwunschte Aussohnung auf einem Tage in Goslar mit allen fachfischen gurften gu Stande2. Gie blieb aber, weil bie Bifchofe und Pralaten berfelben aufs heftigfte wiber= sprachen, nicht bloß ohne Folgen; sondern es entstanden auch, ungeachtet aller Bemubungen ber Sachfen in ihrem Lande feften Frieden zu erhalten, neue Kehben: unter Un: berem über die von firchlich Gefinnten, ohne alle Rucficht auf ben Raifer, eingeleiteten Bablen. Go brachte, um wenigstens ein Beifpiel anzuführen, Bergog Lothar ben, von ber Burgerschaft vertriebenen Bischof Dietrich, mit Gewalt ber Baffen wieber nach Munfter gurud 3; bei wels der Gelegenheit aber fcon unterwegs mehre Kirchen niebergebrannt wurden, und endlich fogar ein Theil jener Stadt nebst ber Sauptfirche in Flammen aufging.

In ben nordwestlichen Gegenden Deutschlands konnte 1121. also ber Kaifer nicht entscheidend einwirken; dagegen besichloß er Mainz, diesen sesten Sitz und Mittelpunkt der Unzufriedenen in den rheinischen Landschaften, nach vergebslicher Anwendung gelinderer Mittel, durch die Wassen zum

Urf. 26. Latomus 497, Ueber bie Berbindungen Friedrichs von Koln mit den Combarden, Martene coll. ampliss. I, 640.

<sup>1</sup> Ueber bie Grafen von Areneberg, Biganb Archiv VI, 45.

<sup>2</sup> Ursperg. chron. Annal. Saxo. Hildesh, annal. Corner 660.

<sup>3</sup> Robert, de Monte zu 1121. Alber, zu 1119. Suger vita Ludov, VI, 290. Erdmann 210. Gobelin 58. Erhard Gesch. Munifters 76.

1121, Gehorfam zu zwingen. Der Rhein ward gesperrt, jebe in ber Umgegend liegende Burg allmablich befest, und bie Reichsmacht behufs ber letten Entscheidung aufgeboten. In biefer großen Gefahr eilte Erzbischof Abalbert nach Sachsen, und bewog burch Borftellungen ber bringenbften und Bitten ber beweglichsten Urt, die fachsischen Fürsten gen Mainz zu ziehen. Aber nicht weniger zahlreich nahte bie kaiferliche Macht vom Elfaß her, und ber Ausbruch ge= fahrlicher, unnaturlicher Kehden, erschien unvermeiblich; als bie Rlugeren und Befonnenen burch Ermahnungen, Bit= ten und Drohungen nochmals über die Leidenschaften ob= fiegten, Alle, bei erneuten Berhandlungen, zur Mäßigung und insbesondere ben Raifer zu bem Bersprechen brachten: er wolle bie öffentlichen Angelegenheiten nicht bloß nach Will= fur, sondern nach dem Rathe und Urtheile der Fürsten behandeln. Man trennte fich in Frieden und zwolf, von jeder Partei ernannte Schiedsrichter follten, - fo lautete der befcworene Bergleich - , nach brei Monaten , auf einem all= gemeinen Reichstage in Burgburg über alles Streitige ent= scheibend sprechen. Bu Michaelis 1121 erschien Raifer Bein= rich V bier mit außerordentlich großer Begleitung, und in nicht geringerer Bahl lagerten bie Sachsen und Abalbert von Mainz am Aluffe Wernit etwa eine Tagereife von den Rai= ferlichen entfernt. Nachdem sich Alle gegenseitig Sicherheit versprochen hatten, gogen fie naber gur Stadt, mußten aber, weil Burzburg folde Menschenzahl nicht fassen konnte, zum Theil vor den Thoren bleiben. Nunmehr begannen die Berhandlungen und obaleich Manche (vor Allen wohl Abalbert von Maing), in übertriebener Rachsucht und Kriegsluft, die Sachen aufs Meugerste und zu einem neuen Bruche treiben wollten; fo fiegten boch die friedlich Gefinnten, weil ber Raifer seinem Versprechen treu blieb und, ohne perfonliche Einmischung, feine Unfichten und Rechte nur burch feine Freunde vertreten ließ. Man sette endlich fest: "bem Reiche wird alles Weltliche, ben Kirchen alles Kirchliche, ben Beraubten aller Raub, ben Erben alle Erbschaften, furz Jedem

sein Eigenthum zugesichert und zurückgegeben. Friedensbre= 1121. cher, Diebe, Räuber und Unruhstifter trifft die Todesstrasse. Bertriebene Bischöse und Geistliche erhalten ihre Size wies der, und für den Fall daß der Kaiser von neuem seinen Haß auf einen wirst, oder ihn verfolgt, werden die Fürssten (wenn in Liebe und Chrfurcht ausgesprochene Erinnes rungen fruchtlos bleiben sollten) unwandelbar dem beschwosenen Bunde gemäß versahren. Sie wollen aber auch ohne Hinterlist und Verstellung dafür wirken, daß des Reiches Ehre in kirchlichen Dingen unverkürzt erhalten werbe."

Siemit war von dem Kaifer, den Fürsten und Pralaten fast alles, zur Herstellung der Ordnung Nothige und Diensame ausgesprochen, und auch die Abwesenden willigten spater ein; über die Burzel und Quelle all dieser Uebel, über Bann und Belehnung mit Ring und Stab, konnte aber ohne den Papst nicht entschieden werden. Un ihn wurden deshalb der Bischof Bruno von Speier und der Abt Ertolf von Fulda abgeschickt, damit er eine Kirchenversammlung berufen und auch seinerseits für einen allgemeinen Frieden wirken möge.

Bu dieser Nachgiebigkeit fand sich der Kaiser nicht bloß durch die Berhaltnisse Deutschlands, sondern auch durch die Lage der Dinge in Italien bewogen. Kalirtuß war namzlich, sobald er den Frieden zwischen den Königen von Frankzreich und England in Gisors vermittelt hatte, nach Rom 1120. gezogen² und hier, so wie auf dem ganzen Bege, mit Ehrsurcht und Feierlichkeiten ausgenommen worden. Burzdinus, sein Gegner, mußte nach Sutri entweichen und übte von hier manche Feindseligkeit, dis er von Kömern und Normannen belagert, und durch den Kardinal Johann 1121. von Crema gesangen wurde. Kaum konnte ihn Kalirtus

<sup>1</sup> Annal, Saxo, Hildesh, annal, Martene coll. ampl. I, 673.

<sup>2</sup> Alber. 234. Order. Vit. 870. Sicardi chron. 591. Auselm. Gembi. Cassin. mon. 60. Gingug in Rom ben britten Junius 1120. Udalschalei narrat, 18.

1121 vor ben außersten Mißhandlungen ber Römer retten; boch buldete, billigte ober befahl er, daß des Kaisers Papst in rohe Ziegenfelle eingehüllt, rückwärts auf ein Kameel gesetzt und durch die Stadt geführt wurde. Man schor ihn zum Mönch, sperrte ihn erst im Kloster Cava bei Salerno ein, wies ihm dann, aus unbekannten Gründen einen zweiten, einen dritten Ausenthaltsort an, und verewigte seine Erniedrigung durch ein Gemälde, welches ihn vor Kalirtus kniend darstellte. Und in der That hatte dieser nicht bloß über den einzelnen Gegner, sondern über die Unsprüche der Kaiser auf die Wahlen der Päpste obgesiegt.

Als die deutschen Gesandten gegen Ende des Jahres 1121 in Rom anlangten, fanden sie den Papst sehr bereit einige Kardinäle, unter ihnen Gregor Papareschi und Lambert von Ostia<sup>2</sup>, an den Kaiser zu senden, und ihm nochmals zu schreiben. "Laß den Zwist (so lautete der wesentzliche Inhalt seines Briefes<sup>3</sup>) unter uns Verwandten nicht zur Freude der Schlechten und der Schmeichler länger sortzbauern und hüte dich, daß du nicht dieser Leute Knecht werdest, während du doch Alle beherrschen solltest. Ich trachte nicht nach dem, was des Kaisers ist, du aber sollztest dich auch dessen hast du freilich viele Soldaten und die Kirche erscheint dagegen ohnmächtig; bennoch stehen, der Wahrheit nach, die Mächtigeren auf ihrer Seite: die Uposstel und Gott selbst."

1122. Nach Beseitigung neuer Streitigkeiten über eine zwisftige Bischofswahl in Würzburg, wobei sich Abalbert von Mainz keineswegs ebel und uneigennüßig bewies 4, nach

<sup>1</sup> Suger vita Ludov. VI. 310. Guil, Nong. chron. Wilh. Tyr. 820. Vitae Pontif. 420. Concil. XII, 1331. 2m 23sten Mai 1221. Falco Benev. Cardella I, 77. Bouquet XII, 211.

<sup>2</sup> Cardella I, 66.

<sup>3</sup> Schreiben vom 19ten Februar 1122. Neugart cod. Alem. II, 841.

<sup>4</sup> Umftanblich ergablt in Schultes Gefch. von henneberg I, 40 Abalbert versprach bem einen Bewerber fur Gelb feinen Beiftanb.

manchen anderen mißgebeuteten, aber unvorsätlichen 3oge= 1122. rungen, kam es endlich im September 1122 zu einem großen Reichstage in Worms. Alle Theile arbeiteten hier, ber verwüstenden Fehden und der langen Unordnungen mude, mit aufrichtigem Eifer an der Herstellung des Friedens, und der Kaiser ließ sich, durch schwere Erfahrungen belehrt und im Angedenken an das Schickfal seines Vaters, nachzgiebiger sinden als man erwartete. Es kam zu einem schristlichen, von beiden Theilen seierlich bekräftigten Verzaleiche, folgendes Inhalts!:

"Ich Beinrich, von Gottes Gnaden romifcher Raifer, überlaffe aus Liebe zu Gott, zu ber heiligen romischen Rirche und ju bem herren Papfte Kalirtus, auch jum Lofegelb fur meine Seele, an Gott und an feine beiligen Apostel Petrus und Paulus, besgleichen an bie beilige romifche Rirche, alle Inveftitur burch Ring und Stab, gebe auch gu, daß in allen Rirchen bie Bahl und Beihe frei por fich gebe. Die Befipungen und Regalien bes beiligen Petrus, welche von Unfang biefer Uneinigkeit an, bis auf ben heutigen Tag ju meines Baters und meiner Beit weggenommen worden find, und welche ich noch habe, will ich ber romifchen Rirche gurudgeben; welche ich aber nicht habe, beren Burudgabe will ich treulich beforbern, Much bie Befitungen aller anderen Rirchen will ich, nach bem Rathe ber Fürften, Geiftlichen und Laien, ben Rechten ges maß gurudgeben, und wenn ich fie nicht habe, fur ihre Rudgabe aufrichtig wirken. Dem Papfte Ralirtus, allen benen, die ju feiner Partei gehoren ober gehorten, und ber gangen romifchen Rirche gebe ich einen mabren Frieden. und will auch biefer Rirche getreu beifteben, wenn fie meine Sulfe forbert."

<sup>1</sup> Chronogr, Saxo. Annal. Saxo. Hildesh. annal. Alber. 240. Robert, de Monte. Simeon Dunelm. hist. reg. Angliae. Halberst... chron. 133. Leibnitz. cod. dipl. urf. 2. Concil. XII, 1338. Bullar. roman. I, 32. Pertz monum, IV, 75.

1122. "Ich Ralirtus, ber Knecht ber Knechte Gottes, an Beinrich, von Gottes Gnaben romischen Raifer. 3ch verstatte. daß die Bablen ber Bischofe und Mebte des beutschen Reis des, in beiner Gegenwart ohne alle Simonie und Gewalt= thatigkeit vollzogen werden, und daß du, wenn unter ben Parteien einige Uneinigkeiten entsteben sollten, nach bem Rathe und Urtheile des Erzbischofs und ber übrigen Bischofe ber Landschaft, bem verstandigeren Theile Beifall und Beiftand geben mogest. Der Neugewählte erhalt bie Regalien von bir durch ben Bepter (Diejenigen ausgenommen, welche offenbar der romischen Kirche gehoren), und leistet von benfelben, mas er nach ben Rechten zu leisten schuldig ift. Mus anderen Theilen des Reiches aber', foll der Geweihte Die Regalien innerhalb fechs Monaten burch ben Bepter em= pfangen. Worüber bu bei mir flagen wirft, barüber will ich bir, ber Pflicht meines Umtes gemäß, Beiftand leiften. Ich gebe bir und Allen, welche feit dem Anfange biefer Streitigs feiten zu beiner Partei gehoren ober gehorten, einen mabren Frieden." So geschehen, Worms ben 23ften Septem= ber 1122.

Versammelten, auf einem freien Felde vorgelesen? und der Kaiser seierlichst in den Schooß der Kirche wieder aufgenommen war, entstand die größte und allgemeinste Freude im ganzen Reiche. Gern traten alle, in Worms nicht gegenwärtige Fürsten und Prälaten, am 11ten November in Bamberg jener Urkunde bei, und im März des folgenden 1123. Jahres erhielt sie auf einer Kirchenversammlung im Lateran die Bekräftigung von mehr als 300 Bischosen. Kaiserliche, reich mit Weschenken versehere Thesendore

Sobald diefer Vertrag ben, in unglaublich großer Bahl

reich mit Geschenken versehene Abgeordnete<sup>3</sup>, gingen an den Papst, und nicht minder freundschaftlich zeigte sich dieser gegen Heinrich.

<sup>1</sup> Das heißt mohl, aus ben nicht eigentlich beutschen ganbern.

<sup>2</sup> Bahrscheinlich boch auch in einer beutschen Uebersebung.

<sup>3</sup> Dodechin. Viterb, Panth. 455, Sicardi chr. 594,

Daß nach funfzigjähriger Fehbe enblich ber Friede zwi= 1123. schen Staat und Kirche hergestellt sen, erschien Bielen, ohne alle Rucksicht auf den Inhalt desselben, ein über= aus und entscheibend großer Gewinn; wogegen kirchlich Ge= sinnte, welche seinen Inhalt näher prüsten, freudig erwiez sen, daß der große Streit ganz zum Vortheile der geistzlichen Macht entschieden sen; und ihnen beistimmend, klagzten ihre Gegner: Heinrich habe ausgegeben, was er bei seinem Leben nie zu so großer Verminderung der Ehre des Reiches hätte ausgeben sollen. — Ob und inwieweit diese Unsichten richtig sind, dürste aus folgender Prüsung hervorgeben.

Die Bergichtleiftung auf bas Belehnen mit Ring und Stab zeigte allerdings, daß die Bifchofe und Pralaten von ber weltlichen Seite nicht ihr geiftliches Umt, fondern nur ihre weltliche Ausstattung erhielten und im Papfte, außer ben Konigen und Raifern, einen befonderen Dberen hat= ten. Beil jeboch biefe Unficht feineswegs neu mar, und bie Belehnung mit bem Bepter ben geiftlichen Lehnstra: gern nicht mindere Lehnspflichten auflegte als ben weltli= chen: fo kann man in ber Entfagung jener boch geachte= ten, aber in fich unwichtigen Formlichkeit um fo weniger einen bedeutenden Berluft feben, als ber Papft die größere Forberung: bag bie Beiftlichen wegen ihrer Guter in gar feinen Abhangigkeitsverhaltniffen jum Staate bleiben foll= ten, gang fallen ließ. - Bas nun ferner ben zweiten Sauptpunkt anbetrifft, fo hatten allerbinge bie Ronige und Raifer geiftliche Stellen oft aus eigener Dacht befett: allein fie hatten, in ben letten Beiten, bie Freiheit ber Rir= denwahlen nicht aus Rechtsgrunden angegriffen und, bei allem Einfluffe, boch nicht ausschließend und mit Burudfebung aller anderen Berechtigten entschieden. Jeht marb nun freilich einerseits febr flar ausgesprochen: daß jene Macht tein Recht fen und gebe, und bag auf bie Bablen

<sup>1</sup> Ursperg. chr. gu 1122.

1123 felbst kein Ginfluß ausgeubt werden folle; allein anderer= feits verdoppelte sich ber Wahrheit nach Macht und Gin= fluß, fofern jede Wahl in bes Raifers ober feiner Bevollmachtigten Gegenwart geschehen mußte, und ihm eine fehr große Mitwirkung auf die Entscheidung aller ftreitigen Ernennungen eingeraumt wurde. Bei biefen Berhaltniffen kommt zulett die Untersuchung über Gewinn und Berluft bes Reiches und ber Kirche, auf die Beantwortung zweier Fragen hinaus, welche jener Friedensschluß nicht beutlich entscheidet, und über welche auch bald von neuem Streitiafeiten entstanden.

Erstens: find die Bischofe und Geiftlichen nicht blog den Lebnspflichten, fondern auch den Unterthanenpflichten unterworfen; ober findet, burch ihr Berhaltniß jum romischen Stuble, mischen ihnen und ben Laien bier eine, und welche Bericbiebenheit Statt?

3weitens: geht die Belehnung mit bem Bepter ber Beihe vorher, oder folgt fie berfelben?1 - Die papftlich Gefinnten verlangten bas lette, bie faiferlich Gefinnten bas erfte. Gene meinten: nach ber Babl frage man guborberft. ob die kirchlichen Eigenschaften vorhanden fenen, und wenn ber Papft dies finde und weihe, fo fen bas Unrecht auf bie Belebnung außer 3weifel. Diefe behaupteten bagegen: nur bie Korm ber Belehnung fen veranbert, feineswegs aber ber Unspruch bes Kaifers auf die Belehnung por ber Beibe und auf die Prufung ber Eigenschaften bes, von ihm zu Belehnenden, aufgegeben oder vernichtet worden. Wenn nun ber Papft ben vorher Belehnten weihen mußte, fo gerieth die Befetung ber geiftlichen Stellen, der Bahr= beit nach, in die Bande bes Raifers; mußte ber Raifer ben vorher Geweihten belehnen, fo fam die Befetung in

<sup>1</sup> Otton, Fris, enron. und Alber. 242, fagen ausdrücklich, ber Bertrag gehe babin: electi non prius ordinentur, quam regalia de manu imperatoris suscipiunt; und jener fügt hingu: hoc pro bono pacis sibi soli, et non successoribus datum dicunt Romani.

bie Sande des Papstes. — Eine britte Deutung bes Ber: 1123. trages, baß in Deutschland die Belehnung, in Italien die Beihe vorangehe, konnte sich keine allgemeine Zustimmung verschaffen, ober Zweifeln und Streitigkeiten vorbeugen.

Im Ganzen und Allgemeinen machte jedoch der wormfer Vertrag für die nächste Zeit den Fehden zwischen Reich und Kirche ein Ende; obgleich der Kaiser einzelne Bischöse, welche nicht sowohl von jeher feindlich gesinnt, als wankelmuthig von ihm abgefallen waren, auf mancherlei Beise zu strasen wußte, und bei streitigen Doppelwahlen sein Recht der Entscheidung in der Art geltend machte, daß er beibe für nichtig erklärte und alsdann selbst den Bischos oder Abt ernannte. Allerdings gelangten Klagen über dies Verfahren dis zu den Ohren des Papstes ; allein dieser hielt es für gerathener, vor der Hand Einzelnes schweigend zu dulden, als durch zu strenge Einreden neue Unruhen sür das Ganze herbeizusühren.

Aus diesen Gründen trat das Kirchliche in den hintergrund, und überdies sehlte es nicht an sonstigen Beranlassungen, des Raisers Ausmerksamkeit und Thatigkeit in den nächsten Jahren auf das Beltliche zu richten. Noch immer hielten es viele Ritter, ungeachtet des wahrscheinlich neu bestätigten Landfriedens?, nicht für schimpslich auf Raub auszugehen, und insbesondere die Güter der Geistlichen und Bauern zu brandschaßen; noch immer bedurfte man einer überlegenen Kriegsmacht, um Rechtsansprüche und Rechtssprüche durchzusehen. In einem solchen Falle kam es z. B. in Utrecht zu blutigen Gesechten und der, wegen ungebührzlicher Theilnahme gesangene Bischof 3, ward nur gegen Jahlung einer großen Gelbstrafe, auf Bitte der Kaiserinn befreit.

Eine andere Fehbe erhob fich in Meißen, weil ber Rais fer bas gand, nach bem finberlofen Tobe Beinrichs bes Jun:

<sup>1</sup> Wurden, nova subsid. VII, 51. Urr Befch, von G. Gallen 1, 290.

<sup>2</sup> Pere Archiv VII., 797.

<sup>3</sup> Uraperg. chron. Annal. Saxo. Corner 666.

1123. geren, als ein eröffnetes Reichslehn, seinem jezigen Freunde, dem Grafen Wiprecht von Groitsch übergab; während es Graf Konrad von Wettin, ohne Rücksicht auf strengeres Lehnserbrecht, als Seitenverwandter des letzten Besigers in Unspruch nahm. Nicht bloß Konrad, sondern auch die, dem Kaiser gleich ungehorsame Gräfinn Gertrud von Holland, fand Unterstügung bei ihrem Bruder, dem Herzoge Lothar von Sachsen. Ueberhaupt war dieser so sehr der Mittelpunkt aller, gegen Heinrich V gerichteten Bewegungen, daß man ihn zur Verantwortung nach Bamberg vorlud und weil er, die Geses übertretend, ungehorsam aus-

1124. blieb, die Reichsmacht gegen ihn aufbot. Es ift ungewiff. ob ber Raifer fich wirklich nach Sachsen wenden, ober nur schrecken und, unter jenem Vorwande, sich zu einem neuen Rriege gegen Frankreich ruften wollte. Sein Schwieger= vater, Konia Beinrich I von England, suchte Beiftand ge= gen Ludwig VI, und die Art, wie dieser sich der Papste angenommen und bes Kaifers Bannung in Rheims gedulbet hatte, erschien an sich schon als eine genügende Ber= anlassung zu offener Rehbe. Die Deutschen zeigten indeß große Abneigung gegen auswärtigen Rriegsbienst, und Ronig Ludwig brachte mit Gifer und Geschicklichkeit eine fo überlegene Macht zusammen, daß die Franzosen ohne das vermittelnde Vorwort einiger Pralaten2, vielleicht, und mit boppeltem Erfolge in Deutschland eingefallen waren, weil ber Raifer fich gezwungen fah, von Met nach Worms zu= rudzueilen.

Die Burgerschaft hatte namlich einen kaiferlichen, vor ben Thoren gelegenen Palast in offener Emporung zerstört und, gegen Heinrichs ausbrücklichen Befehl, ihren Bischof zurückgeführt. Bei ber sogleich unternommenen Belagerung

<sup>1</sup> Auch die Bohmen nahmen an diesen Fehden Theil, welche bis nach dem Tode des Kaisers und Wiprechts sortbauerten. Bohem. chr. c. 59. Cosmas 2118. Bohem. chr. Ludwig. 260.

<sup>2</sup> Robert. de Monte. Suger vita Ludov. VI, 313. Velly III, 64.

ber Stabt', locte man bie Einwohner zu einem Ausfalle 1124. und übereilter Verfolgung hervor, und nahm fehr viele ge= fangen. Ginige murben, als Aufrührer gegen ben Raifer ihren herrn, geblendet, andern die Rafen abgeschnitten, und überhaupt bie Stadt zu völliger Unterwerfung und großen Geldzahlungen gezwungen.

Diefe, und viele abnliche Ereigniffe überzeugten Beinrich V immer mehr und mehr, bag eine Berftarfung ber faiserlichen Macht so nothwendig als heilfam fen. Bon zwei Sauptmitteln um zu biefem Biele zu gelangen, hatte bas eine, namlich die Bermehrung bes Landbefiges burch Einziehung von eröffneten Reichsleben, zeither fo viel Schwie= rigkeiten und Biderfpruche gefunden, bag Beinrich auf bas zweite nicht minder wichtige, bamals jedoch ungewöhnliche Mittel bedacht mard. Er wollte, fo bruden fich bie flagen: ben Schriftfteller aus, bas gange Reich ginsbar machen 2; und unfehlbar hatte eine allgemeine Reichsfteuer bes Ronigs Gewalt nicht bloß auf einfache Beife gemehrt, fondern auch ben öffentlichen Berhaltniffen im Allgemeinen eine gang anbere, febr abweichenbe Richtung gegeben. Allein erft Sahr= hunderte fpater trat bas Steuerwesen und die Geldwirth= fcaft mit vorher ungefannter Bebeutfamkeit hervor, und es bleibt mehr als zweiselhaft, ob Beinrich V jenen Bor= fat, felbit bei langerem Leben hatte burchführen konnen.

Diefes fein thatenreiches Leben ward aber unerwartet verfurzt, indem fich ein, anfangs unbedeutendes Gefchwur ploglich frebsartig entwidelte und ihn am 23ften Mai 1125 1125. in Utrecht babinraffte 3. Er, ber lebte ber frankischen Rai= fer, gablte erft vier und vierzig Jahre und hinterließ (mas

<sup>1</sup> Otton. Fris, chron, VII, 16. Gobelin, 59.

<sup>2</sup> Totum regnum vectigale facere volens, Annal. Saxo, Ursp. chron. Alber. 249. Otton. Fris. chr. VII, 16.

<sup>3</sup> Anselm. Gembl. Magdeb chr. 325, Neuburg. chr. Chron. montis sereni. Bosov. annal. Order. Vit. 373. Pagi crit. c. 6 Ruchat V. 283.

1125. Viele als eine Folge bes våterlichen und papstlichen Fluches betrachteten) keine Kinder. Seine Gemahlinn Mathilde und seine Nessen, die Herzoge Friedrich und Konrad, erbten, als nächste Verwandte und letztwilligen Verordnungen gemäß, alles eigenthümliche Vermögen des salischen Herzscherstammes; die Reichskleinode sollten dagegen dis zur nächsten Versammlung der Fürsten, in Trifels verwahrt bleiben. Man begrub Heinrich V in Speier neben seinem Vater, Großvater und Aeltervater. Ein, ihm körperlich sehr ähnlicher Mann, gab sich später für ihn aus, ward aber bald des Vetruges überführt und starb als Mönch in Clugny?

Der Behauptung einiger Schriftsteller3: Beinrich habe fich, nachdem er Kaifer geworden, fehr zum Uebelen gewen= bet, mochten wir kaum beitreten. Er war ftets ein Mann von großer Ruhnheit und Thatigkeit, von durchbringendem Berftande, im Unglud unverzagt, großmuthig gegen treue Freunde; allein andererseits, war er auch von jeher und ohne svåtere Lenderung seines Befens, berrschfüchtig, beftig und für feine Zwecke rücksichtsloß gewaltsam, ja graufam. -Die Kurften, welche ihn als willenloses Mittel gegen feinen Bater zu gebrauchen bachten, fanden fich zu ihrer Strafe nicht minder getäuscht, als ber voreilig frohlockende Papft. Die kaiferlichen Rechte mit hochster Strenge gegen Papfte, Pralaten und Furften geltend zu machen, war ber Plan, nicht feiner letten Lebensjahre, fondern feines ganzen Le= bens: und die unangenehmsten Erfahrungen konnten ihn nicht von dem zuruckbringen, was er fur das Wefen und ben mahren Inhalt feines Berufes hielt. Beil er aber bies Biel über bas richtige mittlere Maag hinaussteckte,

<sup>1</sup> Filius hic, pater hic, avus hic, proavus jacet istic. Hic proavi conjux, hic Henrici senioris. Chron. praesul. Spirens. 2265. Mutterstatt 175. Monaster. chr. bei Martene. Hildesh. annal.

<sup>2</sup> Robert, de Monte zu 1138. Corner 669.

<sup>3</sup> Siehe Note 2 voriger Seite.

während seine Kraft dahinter zuruckblieb und von Liebe 1125. und Bertrauen nirgends gestüht ward, so wirkten die gros gen Bewegungen, welche von ihm ausgingen, oder ihm zuwider waren, leider mehr zerstörend als befruchtend und erzeugend.

## Viertes Hauptstud.

1125. Die Parteiung, welche sich nur zu oft zwischen dem nordlichen und südlichen Deutschland, zwischen den Sachsen auf einer, und den Franken und Schwaben auf der anderen Seite gezeigt hatte, mußte nach dem Ausgange der mannlichen Linie des franksischen Kaiserhauses von neuem hervortreten, und es entstanden die wichtigen Fragen: welcher Volksstamm wird obsiegen, welche Familie, welche Unsicht, die kirchliche oder die kaiserliche?

Offenbar neigte fich das Uebergewicht weltlicher Macht auf die Seite ber Sobenstaufen Friedrich und Konrad: benn fie befagen schon große Allodial = und Lehn-Guter, und fehr viel von dem Erbe Beinrichs V ging nunmehr in ihre Bande über. Ferner war Markgraf Leopold IV von Defter= reich ber zweite Gemahl ihrer Mutter; und Beinrich ber Schwarze, welcher im Sahre 1120 feinem Bruder Belf V im Berzogthume Baiern folgte 1, war ber Schwiegervater Bergog Friedrichs. Bu fo viel eigener Macht und fo großen Berbundeten, fam bei biefem perfonliche Tuchtigkeit und Tapferkeit in folchem Maage, bag man fprichwortlich fagte: "Berzog Friedrich hat immer an feines Pferdes Schweif eine Burg." In bem Verhaltniß aber als fich die Bahr= fcheinlichkeit erhohte, daß die Sobenftaufen den falischen Franken auf bem beutschen Konigsthrone folgen wurden, mehrte sich auch der Gifer, die Thatigkeit und die List ihrer

<sup>1</sup> Orig. guelf. II, 312.

Feinde. Der einzige Mann, welchen biefe ihnen unter ben 1125. weltlichen Rurften entgegenstellen konnten, war Bergog Lothar von Sachsen, ein Sohn bes, in ber Schlacht an ber Unftrut getobteten Grafen Gerhard von Supplinburg' und der Grafinn Sedwig von Salbensleben und Formbach. In fruber Jugend zeigte er fich am Sofe Raifer Bein= richs IV fo weichlich?, daß ihm feine Mutter ein fcon ge= schmudtes, aber nur mit einer holzernen Klinge verfebenes Schwert, als zurechtweisenbes Sinnbild überfandte. Bon biefem Augenblick anderte Lothar feine Lebensweise und erbeirathete mit Richenga (ber Tochter Beinrichs bes Fetten, einer Enfelinn Ottos von Nordheim), ju feinen anfehn= lichen Erbgutern die braunschweigischen Lande und andere große Besitzungen in Westphalen und an ber Befer. Bon Beinrich V erhielt er fur bie, ihm gegen feinen Bater Beinrich IV geleiftete Unterftupung, im Jahre 1107 bas Bergogthum Sachsen; warb aber begungeachtet nachher beffen größter Wiberfacher.

Auch jest stand Lothar so an der Spise aller weltlichen, wie Erzbischof Abalbert von Mainz an der Spise aller geistlichen Gegner der Hohenstausen. Das Gesühl alter Schuld und erlittener Schmach, Erinnerung an die Berzgangenheit und Furcht vor der Zukunst, wirkten gleichmäßig bei dem Erzbischose zu Vermehrung des Hasses gegen die Freunde und Erben Heinrichs V. Schon in seinen und anderer Fürsten und Prälaten Einladungsschreiben zur Königswahl, war Gesinnung und Zweck deutlich genug auszgesprochen. "Wir ermahnen euch (heißt es darin), vorzügzlich der Unterdrückung eingedenk zu sehn, unter welche Alle gescuszet haben, und die göttliche Worsehung anzurusen, bei Erbebung einer anderen Person so für die Kirche und das Reich zu sorgen, daß diese von dem bisherigen Noche frei

<sup>1</sup> Orig. guelf. III, praef. 12. 23 ebeffind Roten VI, 120. Co: that war 1075 geboren, alfo jest 50 Jahre att. Schaukegl 185.

<sup>2</sup> Mulliter se gerebat. Corner 669.

1125. werben und ihre Rechte behaupten, wir aber, mit bem uns unterworfenen Volke, ber zeitlichen Ruhe genießen konnen."

Un biefe, mehr firchlich ausgebruckten Kingerzeige, fcbloffen fich ohne Zweifel noch andere Betrachtungen und Ueber= redungen an. Das, von ben Saliern beseitigte Recht einer freien Konigswahl, muffe nunmehr gegen bie hobenftaufischen Emporkommlinge geltend gemacht, und ber Schein bes Erbrechtes (bas biefe gern felbst auf Beiber ausbehnen mochten) vertilgt werden2. Bor der Macht Friedrichs und Konrads und vor ihren Verbundeten brauche man fich nicht zu scheuen: benn Berbundete ließen sich abwendig machen. List ber Gewalt entgegenseben, und endlich werde sich bas. was man gegen Beinrich V in aller Kulle feiner Macht behauptet habe, um fo leichter wider die Nebenzweige durch= sepen lassen, da Konrad noch nicht von einer Vilgerung nach Jerufalem guruckgekehrt fen. Much hatte Ergbischof Abalbert bie Raiferinn Mathilde3 burch taufchende Verfpre= dungen babin gebracht, ihm die Reichskleinode auszuhan= bigen; wodurch er in ben Stand gefett wurde, felbst bei ungunftiger Wendung ber Sache, einen, damals fur febr erheblich gehaltenen Mangel der Form herbeizuführen.

Um 24sten August 1125 versammelten sich bei Mainz, ber ergangenen Ladung gemäß, Herzoge, Fürsten, Grafen und Ebele, Erzbischöse, Bischöse, Aebte und Geistliche; ja die Zahl aller Anwesenden betrug, unter Hinzurechnung der großen Menge von mitgebrachten Streitern, an sechzig tausend 4. Auf dem linken User des Rheines lagerte Herzog Friedrich der Hohenstause mit dem Bischose von Basel

<sup>1</sup> Pertz monumenta IV, 79.

<sup>2</sup> Gesta Ludov. VI, 390.

<sup>3</sup> Dag herzog Friedrich fich hatte tauschen lassen, ift minder mahricheinlich. Albert. Stad, zu 1126.

<sup>4</sup> Order. Vit. 883. Incerti auct, narratio de Loth, electione in Reub. script. I, 401. Anselm. Gemblac. Haeberlin de dissidiis ex electione Lotharii Germaniam turbantibus.

und den Schwaben; auf dem rechten Herzog Heinrich von 1125. Baiern, Markgraf Leopold von Desterreich, und insbesonbere Herzog Lothar mit den Sachsen. Auch zwei papstliche Gesandte und Suger, Abt von S. Denns, hatten sich eingefunden: jene gewiß einverstanden mit Adalbert über die Ausschließung der Hohenstausen, dieser wahrscheinlich um
im Namen seines Königes zu demselben Zwecke hinzuwirken.

Die Sauptfrage aber: wer zur Bahl bes beutschen Koniges berechtigt fen, ftand weber urkundlich noch herkommlich fest. Einerseits konnten bie niederen Lebnsman= nen behaupten: ihre Berpflichtung bem Ronige, über ben Befehl jedes Ufterlehnsherren binaus, treu zu fenn, ftelle fie in fo unmittelbare Berbindung mit jenem, baf man auch ihnen unmittelbare Bahlrechte zugestehen muffe; an= bererfeits lag es in ber unaustilabaren und achtungswerthen Natur ber Dinge, bag ber Machtigere, ber Bergog und Erzbischof hiebei mehr Rechte erhalte und ausübe als ber bloße Ritter und Pfarrer; endlich konnten, im vorliegenden Ralle, fo viele taufend Gleichberechtigte unmöglich mit Beisbeit und Ordnung abstimmen. Siezu fam des Erzbischofs Abalbert nicht ungegrundete Beforgniß: bei einer folchen Musbehnung bes Stimm = und Bahl = Rechtes, werbe fich bie, im Bergleich mit ben Sachsen bedeutende Mehrzahl ber Franken, Baiern und Schwaben fur bie Sobenftaufen erklaren und entweder auf ber Stelle gur Nachgiebigkeit gwingen, ober, bei fortbauernbem Wiberspruche, in gefährliche Rebben verwideln. Deshalb machte Abalbert ben, mit großem Beifall aufgenommenen Borfchlag: bag man aus den vier Sauptvollern ber Sachsen, Franken, Baiern und Schwaben gehn Manner ertiefen und ihnen bas Bahlrecht übertragen folle 1.

<sup>1</sup> Decem ex singulis Bawariae, Sueviae, Franconiae, Saxoniae provinciis principes consilio utiliores proposuerunt, quorum electioni caeteri omnes assensum praebere promiserunt. Anonym. de elect. Loth. 404. Doch tast sich die Stelle wohl noch besser auf vierzig Richter beuten, bei welcher Jahl jedes der vier Boller gleich viel Stimmen erhält, was bei zehn Bahlern unmöglich ist.

1125 Diese bezeichneten zuvorderft brei Fürsten, wegen ihrer Macht und inneren Trefflichkeit, als wurdig bes Thrones: Lothar ben Bergog von Sachsen, Leopold ben Markarafen von Desterreich und Friedrich ben Bergog von Schwaben. Bon ben beiben erften, welche allein gegenwartig waren. lebnte ber Markgraf bie Krone, wahrscheinlich aus innerer Ueberzeugung ab; Berzog Lothars Klehen ihn bamit zu verschonen, war hingegen nur ein Kunstmittel um bas Biel besto sicherer zu erreichen. Nach dem Rücktritte biefer beis den und bes, vielleicht auch noch vorgeschlagenen Grafen Rarl von Flandern', hielt fich Bergog Friedrich bes Thrones für gewiß. Bis jest war er aus Arawohn vor Abalberts Nachstellungen, ober weil er (ber zu Bablende) weder anmaaßlich fur sich, noch überbescheiben für einen Underen stimmen wollte, nicht nach Mainz gekommen, und hatte fich alles Untheils an den Wahlverhandlungen enthalten: nunmehr aber ritt er fuhn ohne Begleitung in die Stadt, mischte sich unter die Kursten und erwartete rubig ben Husaana.

In dieser bebenklichen Lage mandte sich Erzbischof Abalhert zur List und fragte den Herzog Lothar und den Markgrasen Leopold: ob sie bereit wären sich ohne Widerrebe
demjenigen zu unterwersen, welcher aus den Vorgeschlagenen
zum Könige erwählt würde? — und beide versprachen es
ohne Zögerung. Als hierauf die gleiche Frage an Friedrich
erging, merkte er sehr gut, welche Falle ihm der Erzbischof
lege und wie er bei der Gesinnung mancher, besonders
geistlicher Fürsten, leicht in die Lage kommen könne, durch
ein voreilig gegebenes Versprechen sich und seinen zahlreichen
Freunden die Hände zu binden. Deshalb antwortete er:
ohne Rath und Zustimmung der, im Lager zurückgelassenen
Mannen, könne und wolle er keine entscheidende Erklärung
von sich geben. — Kaum hatte Friedrich hierauf die Ver-

<sup>1</sup> Alber. 250. Acta Sanct. 2ten Marg, S. 180 über Karl von Flanbern.

fammlung und bie Stadt verlassen, so stellten seine Gegner 1125. bies Benehmen in bas nachtheiligste Licht und schalten ihn ehrsuchtig und hochmuthig.

Um folgenden Tage eroffnete Abalbert, in Abwesenheit ber Bergoge von Schwaben und Baiern, bie Berfammlung mit ber, an Bothar und Leopold gerichteten Frage: ob fie nach Ablehnung ber Krone bereit waren, fich jedem anderweit Gewählten zu unterwerfen? - und beibe bejahten biefe Frage, icheinbar mit gleicher Aufrichtigkeit. Sierauf erorterte ber Erzbischof nochmals, welche Eigenschaften, zur Ehre Gottes und jum Bohle ber Kirche, ein beutscher Konig haben muffe, und man fette fich nieber, als folle nun eine unbefangene Berathung über bie neue Bahl beginnen, In Diefem Augenblicke brachen aber (fcmerlich ohne hohere Beifung und Billigung) viele Laien in ben Gaal ein, riefen: "Lothar muß Konig fenn!" und trugen ibn unter fortbauernbem Gefchrei auf ihren Schultern bavon. Biele Fürften und Pralaten, insbefondere bie baierifchen Bifchofe. erklarten fich aufs ftrengste gegen ein fo gewaltsames und verwerfliches Benehmen; allein fie murben von ihren Giben vertrieben und waren im Begriffe bie Berfammlung gang au verlaffen, als ber Erzbischof von Maing, größere Gyaltungen furchtenb, die Thuren verschließen ließ, und fie baburch jum Bleiben zwang. Indem biefe nun binaus und noch Mehre hinein bringen wollten, nahm Geschrei und Berwirrung fo überhand, daß felbft Bothar, bes Erfolges uns gewiß, über angethane Gewalt zu flagen anfing. Enblich gelang es ben Befonneneren, Stille und Ordnung in ber Berfammlung berguftellen und Jeben auf feinen Gib gurud: zubringen. Da trat (mas ben gangen Bufammenbang ber Sache fehr aufhellt) ber eine Kardinalgefandte bervor und tabelte heftig jene, ber Gewalt widersprechenden Bifchofe: "ihnen tame es zu, die minder Unterrichteten nicht zu verführen, fondern jur Ginficht gu verhelfen; fie allein binder: ten Friede und Gintracht, auf ihr Saupt fiele alle Schuld für Frevel, Mord und Brand, welche aus bem bervorbre:

1125. chenden Zwiste entstehen wurden." — Sobald indessen ber Erzbischof von Salzdurg und der Bischof von Regensburg zu Worte kommen konnten, antworteten sie so wahr als nachdrücklich: "die Würde der Versammlung sen ausschäfte verletzt, Schande gebracht über das ganze Reich wie über alle Einzelnen, das Recht der Wählenden durch die strafbare Unmaaßung Unberechtigter auf eine, nicht zu duldende Weise gekränkt, und alles Geschehene um so mehr als nichztig zu betrachten: da Herzog Lothar ja selbst behaupte, er leide Gewalt, und man in der Abwesenheit Herzog Friedzichs, des Führers eines Hauptvolkes, auf keine Weise irgend etwas über die Königswahl selfsehen dürse."

So faben biejenigen, welche bie Schuld ber Lift, Ueber= eitung und Gesetwidrigkeit auf sich geladen hatten, ihre Plane burch ben fandhaften Widerspruch jener Manner. für den Augenblick allerdings scheitern; aber sie verzweifel= ten beshalb nicht, fondern hofften ben Bergog von Baiern. felbst gegen seinen Schwiegersohn Friedrich von Sohenstau= fen zu gewinnen. Mit großem Nachdrucke stellten fie jenem vor: Friedrich fen anmaagender und gefahrlicher als Lothar, und ba biefer keine Gohne habe, muffe nach feinem Tobe ein anderes Geschlecht auf den Konigsthron erhoben werden. Wenn Beinrichs gleichbenannter Sohn Lothars Erbtochter Gertrud heirathe, fo werde er badurch bei weitem der mach= tiafte Kurst von Deutschland, und einem Berzoge von Baiern und Sachsen konne bereinst Niemand mit Erfola die Krone streitig machen1. Diese Grunde und Aussichten. ber Wunsch Kriege zu vermeiden, die größere Nachgiebig= feit Lothars gegen alle Forderungen der Pralaten und Furften verursachten, daß ihm auch Bergog Beinrich feine Stimme gab; - und hiemit war am 30sten August 1125 bie Konigswahl entschieden2. Herzog Friedrich mußte sich

<sup>1</sup> Sochst mahrscheinlich haben Betrachtungen und Aussichten bieser Urt, schon bamals entschieden. Orig. guelf. II, 331.

<sup>2</sup> Dodechin zu 1125. ichtwart Chart in in Cantill Char.

in diesem Augenblicke unterwerfen, obgleich ein großmuthig= 1125. stolzes Entfagen einträglicher Leben, die ihm der neue König anbot, zeigte daß sein Gemuth nicht beruhigt sey und er die Sache überhaupt aus einem höheren Standpunkte beztrachte, als dem des äußerlichen Gewinnes.

Allerbings hatten bie Furften und Pralaten nun einen Ronig, weit mehr nach ihrem Ginne, als Friedrich wurde gewefen fenn: aber ein toniglicher Konig mar Lothar gewiß nicht, wie aus den Bebingungen hervorgeht, welchen er fich unterwarf um, auf Roften bes Reiches und feiner Rach= folger, über die ihm verhafte Familie ber Sobenftaufen obzusiegen. Buvorberft marb eine Starfung ber, fcon ju febr geschwächten koniglichen Dacht fast unmöglich, als ber neue Konig bewilligte, baß eingezogene Leben (und leicht ließ fich bies auch auf eröffnete ausbehnen) nicht in ben Befit bes Konigs tommen, fonbern bem Reiche anheim= fallen, bas hieß, von neuem ausgeliehen werben follten. -Der Rirche gegenüber, gab ferner Lothar alle, burch ben Bertrag von Borms buchftablich erhaltene, ober mittelbar ju erwerbende Bortheile preis, indem er fich gebulbig ben Forderungen feiner Befchuter, ber papftlichen - Gefandten und Erzbifchof Abalberts unterwarf'. Bifchofe und Beift= liche, - fo lauten bie neuen Bestimmungen -; schworen nur ben Lehnseib, nicht ben Sulbigungseib, und leiften nur Gehorfam unbeschabet und mit Borbehalt ihrer firchlichen Berhaltniffe. Bahlen barf ber Ronig nicht allein niemals erzwingen, fondern auch beren Freiheit fernerhin burch feine, ober feiner Bevollmachtigten Gegenwart nicht mehr befchranfen. Der Ermablte wird geweiht, und erhalt erft nach ber Beihe bie Belehnung mit bem Bepter.

Bahrend Lothar? fur feine Erhebung fo, nach mehren

<sup>1</sup> Anonymus de elect, Lothar. 405. Rur bas tonnte gweifelhaft biriben, ob baruber frierliche Urtunden aufgenommen wurden.

<sup>2</sup> Lothars Aronung in Achen am 13ten Strumber. Robert- de Monte. Bosov, ann. Annal. Savo. Northof, 383. Alber, 250,

1125. Richtungen bin, bes Reiches Macht und Rechte fcmalerte, forberte er um zugleich feine Reinbe zu schwächen und fich zu entschäbigen, von ben hohenstaufischen Brubern viele Besitzungen, als ehemaliges Reichsaut gurud. Diefe bingegen behaupteten: Lehn und Gigenthum, Reichsgut und Kürstengut sen oft gar nicht mehr zu sondern; und am wenigsten durfe man, ohne fchreiende Ungerechtigkeit, an= nehmen daß (wahrend alle Furften die freie Bererbung ber meiften ihrer Besitzungen verlangt und burchgesett hatten) allein die frankischen Raifer als eigenthums = und habelos, ihren Neffen gar nichts hinterlaffen follten! - Gewiß haben biefe Berzoge, ihrer Macht vertrauend und voll alten Saffes. bem Konige Grund zu einzelnen Klagen gegeben; aber es wird auch von allen Seiten bezeugt, daß Lothar die Berwandten bes frankischen Raiferhaufes übermäßig ftreng verfolgte und dadurch in offene Wibersetlichkeit bineindrangte ! So ward herzog Friedrich, mit Berletung aller Rechts: formen?, schon zu Weihnachten 1125 in Strafburg wegen angeblicher Reuerungen verurtheilt, und auf einer spateren Taglabung in Goslar beschloffen, bag man nach Pfinaften bes 1126. Sahres 1126 einen Reichszug wider ihn unternehmen wolle.

Wenn es nun dem Könige an löblicher Mäßigung, oder an überlegener Klugheit fehlte um eine Ausschnung herbeizuführen, oder wenn seine Gegner billigen Anerdietungen wirklich kein Gehor gaben, so håtte er sich mit aller Macht gegen sie wenden sollen. Statt bessen verwickelte er sich, sehr zur Unzeit, in eine Fehde mit den Böhmen. Herzog Wladislav I3 hatte, aus Haß gegen seinen Bruder Sobieslav,

<sup>1</sup> Nimis acriter persequebatur. Sicard. 595. Humiliavit. Viterb. Panth. 458. Dum se viderent opprimi, in quantum poterant, reniti conabantur. Alber. 252. Otton. Fris. chr. VII, 14—17.

<sup>2</sup> Hildeshem, ann. Annal Saxo gu 1126. Benigftene finbet fich feine Spur gebuhrenber Borlabung und Rechtfertigung.

<sup>3</sup> Suppl. ad Cosmo chron, ap. Mencken III, 1800. Alber. 251, Chronogr. Saxo. Dodech. Robert, de Monte. Gozecense chr. 234. Bosov. annal. Otton. Fris. vita I, 20. Whabistavs Shine waren

einem entfernteren Berwandten, Otto von Mabren bie Nach: 1126. folge jugesichert; verfohnte sich aber auf dem Tobtenbette mit jenem und bestätigte fein naberes Unrecht'. Ueber bies Fehlschlagen fo lange genahrter Soffnungen gurnte Dtto fehr, war jedoch außer Stande feinen Gegner mit eigenen Mitteln zu verbrangen, und begab fich deshalb zu Ronig Lothar, ihm und ben versammelten sachfischen gurften vor= ftellend: "bes Bergogthumes, welches ihm bem Erbrechte, bem Willen ber Furften und geleifteten Giben gemaß gu= tomme, habe fich Gobieslav auf Diebespfaben bemachtigt; Lothar moge, wie es fein koniglicher Beruf mit fich bringe, benen Gerechtigkeit verschaffen, welche feinen Befehlen un= terthan maren." - Lothar antwortete: .. von unferen Bors fahren haben wir ftets gehort, bas Bergogthum Bohmen fen von jeher ber Gewalt bes romischen Raifers unterwor= fen und nie erlaubt gewesen, bag man aus eigener Macht einen Bergog jenes ganbes erwähle, ober ein folder fich obne unfere Buftimmung aufwerfe. Wer biefem gefetlichen Berkommen zuwiber handelte, beleidigte nicht allein bich, fondern beschimpfte auch unsere Majeftat, und wir find teis nesmeas gesonnen bies ruhig zu ertragen." - Go erhielt Otto von bem Ronige und ben Kurften bas Berfprechen: fein Underer folle Bohmen beherrichen. Man vertraute feis nen Borten über bie Menge feiner Unhanger, und über Die Leichtigkeit einer Unternehmung wiber Gobieslav.

Allein biefer nahm weber Rudficht auf bie Borlabuns gen, noch auf bie Drohungen Konig Lothars, sonbern ruftete

noch minberjährig, und Otto machte Ansprüche als Sohn bes älteren Brubers. Pulkava 156. Doch weichen die genealogischen Rachrichten unter einander sehr ab. Rach dem Seniorate konnten Wladislavs Sohne nicht zum Throne gelangen und Otto mag ein alterer Prinz als Sobieslav gewesen sehn. Dobrowski im bohmischen Museum II, 406.

<sup>1</sup> Rach Schwabenaus Darftellung (Monatsschrift bes bohmischen Museums 1827, Ottober S. 33) mahlte man Bobieslav, nachbem Blabistav I am 12ten April 1125 gestorben mar.

1126 fich mit aller Macht und sprach: "ich hoffe, bag burch Gottes Barmbergigkeit und die Berdienste ber heiligen Martyrer, unfer Land nicht Fremden wird zu Theil werben." Bei Chlumet, im leitmeriter Kreife (bas heutige Rulm). versammelte Sobieslav feine Mannschaft und erhielt, mabrend er am Tifche faß, die unerwartete Rachricht: baf ein beutsches, von Lothar geführtes Heer, nicht weit mehr ents fernt fen. Sogleich traf er bie nothigen Bertheidigungs= anstalten, ließ aber, bamit ber Weg ber Gute nicht unverfucht bliebe, bem Konige burch Abgeordnete fagen: .. nach alter Sitte fteht ben bohmischen Großen die Wahl ihres Bergoges zu, bem beutschen Konige aber nur bie Beffati= gung bes Gewählten. Warum erfinnest bu Neues und Ungebührliches, welches abzuwenden wir bas Aeuferste zu wagen bereit und entschlossen sind? Des allmachtigen Gottes wahrhafte Entscheidung im Kampfe, wird ber Mitwelt und . Nachwelt ein Merkzeichen bleiben, auf weffen Seite fich bie Gerechtigkeit befand." Diese Vorstellungen schienen aber bem Konige und ben Fursten um so weniger einer ernften Berucksichtigung werth, da Otto wiederholt versicherte: "es bedurfe keiner Baffen; jeder Bohme werde zu ihnen über= geben, man konne wie zur Reiherbeite ins Land gieben."-Dhne alle Borficht ruckte hierauf bas beutsche Beer, welches nur etwa 3000 Mann gablte, zwifchen zwei hohen Berg= ruden vorwarts, wo ber enge Raum gegenseitige Unter= ftubung hinderte; und außerdem hatten viele, des fehr tiefen Schnees halber, ihre unbequemen schweren Baffen un= vorsichtig zuruckgelaffen. Un ber engsten Schlucht bes Beges überfiel Sobieslav mit feinem, an Zahl überlegenen, in brei Abtheilungen getheilten Beere plotlich die Deutschen': ent= weder (was das Wahrscheinlichere ift) durch eigene Klugbeit auf diesen Plan hingeleitet; ober, wie Undere wollen, burch verratherische Mittheilungen einiger Großen im Beere Lo-

<sup>1</sup> Anselm, Gemble Waldec, chr. 808. Chron. Waldsassense 64. Northof 383.

thars bazu angewiesen. Der Sieg ber Bohmen war voll- 1126, kommen', an 500 Deutsche fanden ihren Tod, viele wursten gefangen', und nur die Huter des Gepäckes und die nächste Umgebung des Königs, retteten sich mit ihm auf einen Hügel, welcher jedoch ebenfalls sogleich eingeschlossen ward.

In biefer bedrangten Lage ersuchte Lothar ben Bergog, er moge ju ihm fommen; was allerbings ben Bunfch einer fcnellen und milben Aussohnung bestimmt genug andeutete. Die siegesfrohen und zornigen Bohmen riefen bagegen: man folle bie Kurften fur ben ungerechten Ungriff tobten, und ben Gefangenen Seu zu freffen geben, da fie alles Unbere im gande graufam gerftort hatten3. - Sobieslav antwor= tete ihnen: "folche Barte muß bie Deutschen zu schwerer Rache befeuern; auch ift es fein Bunber, daß ein Furft Schaben thut nach feiner Macht und Geburt. Jeden Scha= ben fann ein gand überminden, feine Mutter fann aber einen Furften jum zweiten Male gebaren." + - Die Boh= men unterwarfen fich ber Beifung ihres Bergogs, welcher nunmehr mit wenigen Begleitern unbeforgt ju Lothar ging und fprach: "nicht aus Berwegenheit haben wir bich beleibigt, ober bie Deinen getobtet; fonbern wir wollten nur unferen Raden einem neuen Joche entziehen und unferen

<sup>1</sup> Sieg ben 18ten Februar, Erfurt. chr. S. Petrin.; ben 19ten, Albert. Stad. Chronogr. Saxo in Bebekinde Roten I, 366. Publifchka IV, 1, 229.

<sup>2</sup> In einer alten Chronif (Duchesne Histoire des maisons de Guines etc. p. 69) heißt es: stragem passus est quingentorum militum suorum, et 40 occisi.

<sup>3</sup> Hofmann chr. Bohemiae c. 47.

<sup>4</sup> laut der bohmischen Urschrift sagte Sobieslav: ben Fursten, ber burch die Geburt es wird, tann teine Mutter, wenn er erschlagen wird, das zweite Mal gebaren; bemjenigen aber, ben die Wahl zum Fursten macht, schabet ber Tob nicht. Bohmisches Museum II, I, 410. — Danach hatte man aber den erwählten Ronig, wenn er (wie ein Chronist behauptet) in bohmische Pande gefallen ware, am ersten tobtschlagen Connen.

336

1126. Båtern in der Freiheit gleich bleiben. Gottes Urtheil hat entschieden: Otto, der Urheber des Streites, ist im Gesechte umgekommen und wir verweigern nichts, was unsere Vorfahren mit ihrer Person und ihrem Gute, der Majeståt der deutschen Herrscher darbrachten. Was stände also einer vollkommenen Aussöhnung entgegen? — Lothar erwiederte: "nur Ottos stehentliche Bitte hat uns vermocht gegen dich zu ziehen; jeht mögest du mit Gottes Beistande Herzog seyn und immerdar unser und des Reiches Freund bleiben." — Mit diesen Worten überreichte der König die herzogliche Fahne an Sobieslav, und umarmte und küste ihn; wogegen dieser die Gefangenen entließ, allen Uedrigen freien Abzug bewilligte und seitdem getreulich Mannschaft zu den Keldzügen Lothars stellte.

Nachdem dieser die östliche Granze des Neiches hiemit beruhigt, und im nördlichen Deutschland an dem, zum Erzbischose von Magdeburg erhobenen Stifter des Pramonstratenserordens, Norbert', einen Freund gewonnen hatte, der in diesen Gegenden sein Ansehen erhalten half; wandte er sich wieder zum südlichen Deutschland, wo die Verhältnisse bedenklicher erschienen und sein Ansehen erst mußte begründet werden. Den, ihm seindlichen Hohenstausen gegenüber, die Häuser der Zäringer und Welfen zu gewinnen und zu verstärken, war die richtig ausgesaßte Absicht Lothars, für deren zweckmäßige Durchsührung sich jeht günstige Gelegensheiten darboten.

Graf Wilhelm III von Burgund ward im Jahre 1126 ermordet, und die Erbschaft des Kinderlosen ware wohl unbedenklich auf den Sohn seines Oheims, als nachsten Verwandten übergegangen, wenn dieser, Namens Raynald, nicht anmaaßlich die Vorladung Konig Lothars verachtet

<sup>1</sup> Chronogr, Saxo. Annal. Saxo. Magdeb. chron. 326. Rob, de Monte zu 1127. Alber. 237, 251. Torquati series 380. Dandolo 268. Siehe ben Abschnitt von ben Pramonstratensern in ben Alterthumern.

und behauptet hatte: mit dem Aussterben des franksichen 1127. Raiserstammes sen jede Abhängigkeit Burgunds vom deutsichen Reiche völlig aufgelöset. Um deswillen ward ihm, auf einem 1127 in Speier gehaltenen Reichstage, die ganze Erbschaft abgesprochen, und des letzten Grafen Wilhelm Mutterbruder, Konrad von Zäringen', damit beliehen. Der hieraus folgende Krieg endete in der Art, daß Raynald nur die jenseit des Jura gelegene Freigrafschaft Burgund behauptete; Konrad aber, mit Lothars Hülfe, in den Besitz aller diesseitigen Landschaften kam. — So waren die Zäringer gestärkt und gewonnen; Aehnliches geschah in hinsicht der Welsen.

Gerzog Heinrich ber Schwarze starb ben 13ten December 1126², und hinterließ Baiern nebst den sächsischen Erbgütern seinem Sohne Heinrich; dessen, nicht selten in Unmaaßung übergehende Tüchtigkeit ihm den Beinamen des
Stolzen zuzog. Gleich auf der ersten Versammlung baierischer Großen zeigte der neue Herzog so viel Verstand als
Thätigkeit, indem er ihre Streitigkeiten entschied, den, zeither oft gebrochenen Landsrieden nochmals beschwören ließ,
die Burgen der Uebertreter angriff und zerstörte und Friedrich, den ihm seindlich gesinnten Bischof von Regensburg,
zur Unterwerfung zwang. Einen solchen Mann sesser an
sich zu knüpsen, willigte König Lothar nicht bloß in die,
bischer verschodene Bollziehung der Ehe mit seiner noch sehr
jungen Tochter Gertrud³, sondern belieh Heinrich den Stolzen
auch mit dem Herzogthume Sachsen. Das Gesährliche der

<sup>1</sup> Dodochin, Ueber bie Bermanbtschaft siehe Bunaus Gesch, Friedriche I, 373; Mutters Gesch, ber Schweiz I, 341; Schöpslin hist, Zaring. Bad. I, 106, 110; L'art de vérifier les Dates II, 384, 497.

<sup>2</sup> Bebefinb Roten V, 97.

<sup>3</sup> Annal, Saxo. Chronogr. Saxo. Monach. Weingart, 786. Darüber baß gothar nur eine Tochter hatte, siehe Went's heff. Geschichte III, 83. Ueber bie Berteihung bes herzogthums Sachsen: Orig. guelf. II, 337, 346; III, praes. 16; IV, 312; Bottiger heinrich ber Lowe 40.

1127. Vereinigung zweier Herzogthumer wurde damals, um anderer Zwecke willen, nicht hervorgehoben; auch entaußerte sich Lothar gewiß nicht aller herzoglichen Nechte, sondern übte sie dis an seinen Tod unter jenem Namen, oder doch oft als König eingreisend und entscheidend.

Sene Beirath und Belehnung, wozu fich bei ber fort= bauernden Sohnelofigkeit Lothars die Aussicht auf die Thronfolge gesellte, wirkten babin baß Bergog Beinrich seinen Schwiegervater, bei ben lebhafter erneuten Fehben gegen die Hohenstaufen, nachdrucklich unterstütte. Auf zweien Seiten waren biefe von Baringern und Baiern eingeschloffen, und von vorn wurden fie durch den Konig angegriffen, welchem Bergog Sobieslav von Bohmen mehre taufend Reiter zu Gulfe geführt hatte'; befungeachtet verzagten sie nicht, und es fand sich andererseits auch Manches, was ihren Muth aufrecht erhalten konnte, Buvorderst, kehrte Herzog Konrad, nach einer langen Ubwesenheit, aus Palaftina gurud und trat als eifrigster Gehulfe feines Brubers Friedrich auf; ferner, maren einige lotharingische Fürsten nebst bem Erzbischofe von Roln bem Konige abgeneigt ge= worden, und die Burger von Achen hatten beffen Begleiter offenbar feindlich behandelt; endlich und vor Allem, wider= ftand bas måchtige Rurnberg ber Belagerung Lothars ichon in den britten Monat. Ja sobald bie Mannen bes Ber= zogs von Bohmen nach Ablauf ihrer Dienstzeit bavongezogen waren, eilten bie Sobenstaufen fo fchnell zum Entfate herbei, daß ber Konig, aus Furcht zwischen ihnen und ben tapferen Burgern eingeschlossen zu werden, schnell über Bamberg nach Burzburg zuruckging und felbst in biefer Stadt noch beunruhigt wurde?. Fast gleichzeitig befette Bergog Friedrich bas, bem franklichen Raiferhaufe fehr er= gebene Speier, vertrieb ben ihm abgeneigten Bischof und

<sup>1</sup> Anselm. Gemblac. Pegav. chron. contin. Alber. 256. Chron. Bohemiae in Ludw. reliq. XI, 262, 263. 256 uti I, 61.

<sup>2</sup> Bosov. ann. Hildesh. ann. Otton. Fris vita I, 14-17.

brangte hierauf ben Bergog von Baiern, obgleich biefer fein 1127. Seer verftarft hatte, immer weiter und weiter gurud. Des= halb verfuchte Beinrich feinen 3med auf anderem Bege gu erreichen, und ließ bem Bergoge freundlich anbieten: er wolle ihn mit bem Ronige aussohnen. Cogleich ging Fried: rich auf biefen Borfchlag ein und fam, einer beigefügten Ginladung folgend, nach ber Abtei Zwifalten um bier bas Beitere mit Bergog Beinrich ju verabreben. In ber Nacht überfielen ihn aber beffen Diener, fo bag er kaum Beit hatte aus feinem Schlafzimmer gur entfommen, burch bie Rirche hindurch zu eilen und fich auf dem Thurme zu verstecken. Ueberall ward er, jedoch vergeblich gefucht. Unter ber Zeit war bas unbestimmte Gerucht von einer einbrechenden Ge= fahr bis ju Friedrichs Mannen gedrungen; fie nahten vorfichtig und in folder Bahl, bag Bergog Beinrich mit ben Seinen ihrem gerechten Borne gewiß erlegen mare. Aber Friedrich, welcher bies vom Thurme aus erfpahte, rief fic fund gebend binab: "Bergog, bu haft ben, welcher fich bir im Frieden nahte, treulos behandelt. Beber bas Recht, noch bas Undenken an unfere Verwandtschaft, hat bich von ber Unthat gurudgehalten; ich will jedoch Bofes nicht mit Bofem vergelten, flieh alfo, ebe bie Meinen bich umrin= gen." Bergog Beinrich entkam: aber bie, mahrscheinlich von feinen Wegnern gehegte Soffnung ihn burch diefe Groß= muth zu gewinnen, schlug nicht allein fehl; sondern es scheint auch baburch, daß fich ber Welfe beschamt, ber Sobenstaufe getäuscht fab, die wechselfeitige Ubneigung im erften Augenblide noch gestiegen zu fenn.

Ueberhaupt wurden die zeitherigen Spaltungen auf die hochste Spite getrieben, als Herzog Konrad, mit Beistimmung seines Bruders Friedrich und einiger Fürsten, fühn ben Konigstitel annahm'; wovon Lothar am Weihnachtsefeste 1127 zu seinem großen Erstaunen in Würzburg Nachericht erhielt. Entschlossen verwarf er jedoch, in Ueberein:

<sup>1</sup> Chron. Saxo. Chron, montis sereni.

1128. stimmung mit den um ihn versammelten Fürsten, wiedersholt die Behauptung: daß man Neichsgut nach gemeinem Erbrechte in Besitz nehmen, oder gat aus diesem Erunde Anspruch auf die Krone machen könne. Er ächtete serner den neuen Gegenkönig und bewirkte daß die Erzbischöse von Mainz, Salzburg und Magdeburg, nebst ihren Sprengelbischösen, ihn mit dem Kirchenbanne belegten. Beide Maaßzregeln waren jedoch in diesem Augenblicke um so weniger von einer entscheidenden Wirkung, da Konrad weit mehr durch seine Verbindungen in Stalien, als durch seine beutsche Macht obzussegen hosste.

Seit bem Tobe ber Markgraffinn Mathilbe und ber letten Unwesenheit Raifer Beinrichs V. waren die Stabte bes oberen Italiens ungeftort auf bem Bege einer gang eigenthumlichen Entwickelung fortgeschritten, und insbeson= bere hatte fich Mailand' nach Befiegung Comos fo gehoben, daß keine einzige Stadt der Lombardei ihr an Macht und Ruhnheit gleich ftand. Sie gurnte baß ber neue, nicht einmal tabellos erwählte beutsche Konig, ohne Ruckfrage und Beiftimmung fich fur ben herren Italiens ausgebe, und nahm Konrad mit Freuden auf, welcher, indem er feine Größe auf die Macht mailandischer Burger grunden wollte, nothwendig auch beren staatsrechtliche Bedeutung anerkennen und ihre Rechte erweitern mußte. Siezu kam, daß der Erzbischof Unfelm von Mailand über den Umfana feiner erzbischöflichen Rechte und Pflichten, mit bem romi= fchen Sofe in Mighelligkeiten gerathen war, und fich fehr gern bereit finden ließ, nach Beife der Papfte, einen deut= schen Kursten auf ben Thron Italiens zu erheben. folden Berhaltniffen ward Herzog Konrad vom Erzbischofe Unselm zuerst am 29sten Junius 1128 in Monza 2 und

<sup>1</sup> Rovelli II, 131.

<sup>2</sup> Gottfr. Viterb. 458, Otton. Fris. chr. VII, 17. Alber. 257. Landulph, jun, c. 39.

bann in Mailand feierlichst zum Konige gekront und, fo 1128. weit ber Ginflug biefer Stadt reichte, als folder anerkannt. Much in Tuscien, welchem Lande Ronrad gur Beit Raifer Beinrichs V einige Jahre als Statthalter vorftand', erklar: ten fich bie Meiften fur ben italienischen Konig, und schon war biefer im Begriffe nach Rom zu gieben, als ein bop= veltes hinderniß feinen Aussichten und Soffnungen in ben Beg trat. Erstens, vergagen bie italienischen Stabte, jebo wie immer, bes Gemeinsamen um bes Dertlichen willen und Pavia, Novara, Brescia, Cremona, Piacenza u. f. w., wirkten gegen Konrad minder aus Unhanglichkeit an Lothar, ober aus Achtung fur bie Rechtsanspruche ber Deutschen, als aus Neid über Mailands Große und aus Born über beffen, allerdings nicht felten hervortretende Willfur. 3mei= tens, und bies mar nicht minder wichtig, fprach ber Papft ben Bann über Konrab und beffen Unhanger, insbefondere über ben ungehorfamen Erzbischof Unfelm.

Um 12ten December 1124 war namlich Papft Kalirtus II gestorben und an seine Stelle Honorius II erwählt worden, welcher sich früher als Kardinalbischof Lambert beim Abschlusse der wormser Verträge ausgezeichnet und im Allgemeinen den Ruf eines unterrichteten, würdigen und strengen Mannes erworben hatte. Von dem Augenblicke an wo dessen Gesandter, Johann von Erema, auf einer Kirchenversammlung in Pavia jenen Bann wiederholte, nahm selbst der Eiser der Mailänder so sehr ab, daß der getäuschte Konig mit geringer Begleitung, erst nach Parma sich wens den und dann, beim Mangel genügender Hülfsquellen,

<sup>1</sup> Daß Konrad von 1119—1124 hochst wahrscheinich Statthatter in Tuscien gewesen, barüber siebe Camici zu 1116, 13-22; Lamius deliciae IV, 178; Mecatti I, 40.

<sup>2</sup> Alber. 248. Order. Vit. 882. Suger vita Ludov. VI, 312. Chron. Cavense 923. Dandolo 273. Anselm. Gembl. Dodechin. Refer ben Zobestag fiche Murat. annal. und Pagi c. 7.

<sup>3</sup> Poggiali IV, 101. Giulini 275.

- 1128. ganz nach Deutschland zurückkehren mußte 1. Auch hier hatten sich während Konrads Abwesenheit die Umstände zum Nachtheile der Hohenstausen verändert. Ungeachtet mancher Schwierigkeiten und Fehden war es dem Könige Lothar gelungen, in Würzburg einen ihm geneigten Bischof, in Riederlothringen einen ihm befreundeten Herzog einzusechen und sich mit dem Grasen Gerhard von Geldern², dem Bischofe Bruno von Straßburg und dem Erzbischofe Friedrich von Köln auszusöhnen. Hiedurch besestigte sich sein Anssehen, wenigstens in einigen Abeilen des Reiches dergestalt, daß er Speier umlagern und zu dem eidlichen Versprechen gebührenden Benehmens zwingen konnte. Weil aber die Bürger diesem Versprechen keineswegs im Sinne Lothars nachlebten, und eine halbe Unterwerfung ihm überhaupt
- 1129. nicht genügte, so schloß er im Julius 1129 die Stadt zum zweiten Male ein und hoffte auf deren baldige Uebergabe. Daß diese Hoffnung nicht in Erfüllung ging 3, davon war die Ursache Ugnes, Herzog Friedrichs Gemahlinn, eine geborne Gräsinn von Saarbrück. Sie begeisterte die Bürger für ihre und ihres Hauses Sache, sie nahm Theil an allen Gefahren und Anstrengungen, sie ertrug gleich dem Geringsten, Hunger und Blöße. Erst als es ganz an Lebensmitteln sehlte und Herzog Heinrich von Baiern den, zum Entsate herbeieilenden Herzog Friedrich zurückbrängte, erst
- 1130. am britten Sanuar 1130 ergab sich Speier dem Könige gegen Bestätigung aller Rechte und Freiheiten. Auch Agnes ward von Lothar frei gelassen, ja beschenkt; entweder weil Bestrasung des heldenmuthigen Weibes unwürdig erschien, oder weil Milde eine Ausschnung mit den Hohenstausen vorbereiten sollte, oder aus Gefälligkeit gegen den Erzbischof von Mainz, den Oheim der Herzoginn.

<sup>1</sup> Bahrscheinlich erft kurz vor Lothard heerfahrt nach Italien. Otton. Fris. chr. VII, 19. Morbio Storia di Novara 58.

<sup>2</sup> Bosov, annal.

<sup>3</sup> Annal, Saxo. Ursperg. chron. Alber. 263. Chr. montis ser. Monach. Weing. 786. Hildesh, ann.

Balb nach Speier fiel auch bas wichtige Nurnberg, 1130. und leicht mochte icon jest die große Kehde zwischen Lothar und den Sobenstaufen zu Ende gebracht worden fenn, wenn nicht eine zwistige Papstwahl die Aufmerkfamkeit und Thatiafeit bes beutiden, jum romifden Raifer bestimmten Ronigs, unerwartet in Unspruch genommen hatte. Sonorius II erfrankte namlich im Februar 1130, und es zeigte fich, bag ber Kardinal Petrus Leo Rechnung barauf machte fein Nachfolger zu werden. Leos Großvater, ein geborner Jude ', wurde vom Papste Leo IX getauft und nach ihm benannt; fein Bater, ein fo reicher als gewandter und erfahrner Mann, vertheidigte die Papfte aus allen Rraften bei ihrem Streite mit den Raifern, und erlangte beshalb großes Un= feben am romlichen Sofe. Unter mehren Rindern beffelben geichnete fich Petrus, von welchem hier bie Rebe ift, febr aus: er ftubirte in Paris, lebte bann als Monch in Clugny, ward von Paschalis nach Rom berufen und von Kalirtus jum Kardinal ernannt. Seitdem leitete er mehre Kirchen= versammlungen in Frankreich mit Berftand und Geschicklichkeit, und vermehrte bie, ohnehin schon große Bahl feiner Bermandten, Freunde und Unhanger, noch burch fluge Benutung eines fehr großen Bermogens. Sieraus folger= ten seine Feinde, er werbe sich weltlicher Mittel bedienen und fogar Gewalt nicht verschmaben, um feine Absichten burchzusehen, und hielten fich fur veranlaßt, ja fur verpflichtet, auf alle Beife bie Erhebung eines Underen gu befordern. Deshalb verfammelten fie fich am 16ten Februar 2, dem Tobestage von Honorius II, und ermahlten ben Karbinal Gregorius Papareichi, einen gebornen Romer, als Innocens II jum Papft; mogegen bie Freunde Leos in ber Rirche bes heiligen Martus jufammentraten und ibn, unter

<sup>1</sup> Moriniac chr. 376. Ciaccon. I, 922. Cardella I, 79.

<sup>2</sup> Falco Benev. Suger vita Ludov. VI, 318. Gregor. Papiens. Order. Vit. 456. Alber. 261. Bosov. ann. Chronogr. Saxo. Annal. Saxo. Bullar. magn. 33. L'art de vérifier les dates III, 313.

1130 bem Namen Unaklet, zum Oberhirten ber Christenheit ersnannten. Die Gründe und Gegengründe, welche beide Parsteien zur Rechtfertigung ihres Verfahrens anführten, waren im Wesentlichen folgende.

Unaklets Freunde sprachen: "die Wahl von Innocenz erfolgte, ehe ber Tob feines Borgangers befannt, ehe bie nothige Ueberlegung angestellt, und bas Begrabnif vor= schriftsmäßig gehalten war 1. Sie erfolgte beimlich, an ungebührlichem Orte, ohne Berufung aller zur Wahl Be= rechtigten, von wenigen und obenein jungeren Karbinaten. Unaklet ift dagegen an ber berkommlichen Stelle, in ber Rirche bes heiligen Markus, von der entschiedenen Mehr= heit der Kardinale2, unter dem Vorsitze ihres Priors des Bischofs von Praneste einstimmig gewählt3, und von allen Ebeln und bem Bolke anerkannt worden." - Bierauf entgeg= neten die Unbanger von Innoceng: man durfte die Bahl eines neuen Papstes weder aufschieben noch an ber gewohn= lichen Stelle vornehmen, weil alsbann weltliche Gewalt und Einmischung nicht ausgeblieben ware. Innocenz ift, wenn auch nicht von der Mehrzahl, doch von dem klugeren und besseren Theile ber Karbinale ernannt, und fruher er= nannt als Unaklet, was ihm einen unlaugbaren Borzug giebt. Wenn bie Gegner indeg mit der ergriffenen Maaß= regel nicht zufrieden waren, so mußten sie dieselbe durch Grunde entfraften, nicht aber einseitig zur zweiten Bahl schreiten und badurch eine verderbliche Kirchenspaltung ber= beiführen. Ferner kommt keineswegs allein die Form ber Bahl, fondern auch die Der fon des Gewählten in Betracht";

<sup>1 3</sup>m Baronius finden fich die meiften Beweisstellen richtig ausz gezogen.

<sup>2</sup> Nirgends berufen sich Innocenz und seine Anhanger auf die Mehrheit der Stimmen. Bergl. Sismondi II, 28.

<sup>3</sup> Baronius §. 9, Wilh. Malmesb. 176.

<sup>4</sup> Bernhardi epist. 126. Innocenz schrieb einen Commentar bes hoben Liebes. Biblioth. pontif. 116.

und da ist Innocenz in jeder Beziehung lobenswerth, wah= 1130. rend sich bekanntlich Petrus Leo weltlichen Lüsten und Schwelgereien aller Art hingiebt. Verschont er doch selbst die Kirchen nicht, sondern raubt deren Gut um es für seine schlechten Iwecke zu vergeuden." — Hierauf antworteten nochmals die Freunde Unaklets: "das Verlehen der Bahlsformen bleibe trotz dieser Darstellung unläugdar, und die Behauptung daß jene minder zahlreichen Kardinale, die besseren und klügeren gewesen, erscheine anmaaßlich, unerwiesen und unerweisdar. Eben so unwahr sen, wie sich bei genauerer Untersuchung vollkommen darthun lasse, die Unschuldigung über den Bandel Anaklets und bessen ansgeblichen Kirchenraub."

Bas den letzten Punkt betrifft, so benutzte Anaklet höchst wahrscheinlich Kirchengut zu seinen Zwecken; anderersseits ließ er es aber auch nicht an geistlichen Stiftungen und Geschenken sehlen. Er lebte keineswegs monchisch, sondern liebte die Freuden der Tasel und hielt vielleicht das Gelübde der Keuschheit nicht allzu streng; aber es war gewiß Verleumdung, wenn der Bischof von Mantua ihm nachsagte? vor seinem hündischen Treiben wären Weiber, Jungfrauen und Nonnen, ja die eigenen Blutsverwandtinznen und Schwestern nicht sicher.

Bortliche Borwurfe, obgleich aufs hochste gesteigert, entschieden aber nicht; es entschied nicht daß Unaklet, im Bunde mit Roger II von Sicilien (ben er zum König erhoben hatte), seinen Gegner zwang Rom zu verlassen und über Pisa nach Frankreich zu sliehen; vielmehr kam es auf ben Ausspruch der gesammten christlichen Welt an, und beide Papste eiten ihre Wahl vor den Königen und Volzkern zu rechtsertigen. Für einen von beiden mußte man sich, bei der damaligen Unsicht von der Kirche und ihrem

<sup>1</sup> Baronius §. 50. Murat. antiq. Ital. IV, 976. Iperius 629. Vitae Pontif. 426.

<sup>2</sup> Neugart cod. Alemann, II, urt. 849.

Sinn der Romer die Papstwahlen oft beschränkte und störte, ließ König Ludwig VI auf einer Versammlung in Etampes, nicht sowohl die Form und Gesetzlichkeit der Wahl, als die Würdigkeit der Person untersuchen und entschied sich (zum Theil durch die ernstliche Fürsprache Bernhards von Clairvaur bestimmt) für Innocenz. Seinem Beispiele solgte König Heinrich I von England; und als endlich die Nachricht einging daß Unaklet, ob er sich gleich sür Lothar und gegen den Hohenstausen Konrad erklärt hatte?, auf dem Reichstage zu Würzburg, den Unträgen des Erzbischofs von Ravenna gemäß sen gebannt worden, so schien Innocenz vollkommen obgesiegt zu haben.

Um jedoch über manche kirchliche Ungelegenheiten, seine Herstellung in Rom und die Ertheilung ber Raisermurbe schneller und zwedmäßiger verhandeln zu konnen, begab 1131, fich Innocens im Mars bes Sahres 1131 nach Luttich3. wo Konig Lothar, viele Kurften, zwei und dreifig Erzbischofe und Bischofe, brei und funfzig Aebte und viele andere angesebene Personen feiner harrten. Mit der größten Ehrfurcht nahmen ihn Alle auf, und Lothar hielt und führte ihm ben weißen Belter. Um folgenden Tage mard in der Kirche des heiligen Lambertus ein feierliches Soch= amt gehalten, und ber Konig mit feiner Gemahlinn Richenza von Innocenz gekront; wobei man ben Bann über bie Keinde des Papstes und des Koniges nochmals aussprach. Diefe große Einigkeit ward aber burch neue Beruhrung ber Frage uber die Belehnungen ber Geiftlichen, nicht wenig geffort. Lothar namlich ftellte, erft gemäßigt, bann brin=

<sup>1</sup> Sicardi chr. 596. Roger Hoved. 480. Auch Spanien war für Innocenz. Epist. S. Bernh. 125. Concil. XII, 1461.

<sup>2</sup> Baronius §. 20.

<sup>3</sup> Anselm. Gemblac. Chron. mont. sereni. Miraei op. diplom. I, 95, 279. Martene coll. ampliss. IV, 1083. Bouquet XIII, 610.

genber und heftiger vor ': wie viel bas Reich burch Ent= 1131. fagung berfelben und insbefonbere baburch verloren habe, baß die Beihe ber Belehnung vorangehen folle. Er wollte jest basjenige wieber gewinnen, mas er fruber felbft, aus außeren Rudfichten freiwillig aufgegeben hatte und mas. ohne feine ftete Biberfeglichkeit gegen Beinrich V, biefem nie mare entriffen worden! Innocens ließ fich jedoch burch bie Kurcht vor Unaklet und burch die Soffnung auf Lothars friegerifchen Beiftand feineswegs verleiten, Die Fruchte fo schwerer Rampfe leichtfinnig wegzugeben, und er fand Fur= sprecher an manchen Bischofen, welchen die neue freiere Bahlform gefiel; vor Allen aber wußte Bernhard von Clairvaur (fcon bamals in großen Ungelegenheiten thatig) ben Konig burch lebhafte und mit geiftlichen Grunben unterftubte Borffellungen, einstweilen zu berubigen. Gelbst biejenigen, welche es loben bag Lothar offene Rebbe gegen bie Rirche vermied, tonnen nicht laugnen bag er, bei ber übereilten Bermerfung Unaklets, weber feinen Rechten, noch feinen Pflichten vollkommen genügte, und es auf jeden Fall unklug mar, zuerft burch bie Unerkennung von Inno: ceng alle 3mange ober Rothigunge Mittel preis ju geben, und nachher von ihm bie Entfagung eingeraumter Bortheile erpressen zu wollen!

Im nachsten Jahre (bahin ging bie zwischen bem Papste und bem Könige nunmehr getroffene Abrede) sollte ber Römerzug angetreten werden; worauf jener einstweilen nach Frankreich zurücksehrte, dieser aber seine ganze Thätigkeit darauf verwandte, daß alle etwa vorhandenen Unbilden und Fehden in Deutschland beseitigt wurden und ihm kein gefährlicher Feind im Rücken bliebe. Er unterstützte (um Einzelnes, was in diese Zeiten fällt, zu erwähnen) Erich von Danemark gegen den König Nikolaus; er dampste einen

<sup>1</sup> Alber, 269, Otton. Fris. chr. VII, 18. Alanus 1385, Epist. 8. Bernh, 150, Ernaldi vita Bernh, I, 1206, Dachery spicil. III, 485,

- 1131, Aufstand , welcher in Magdeburg gegen ben Erzbischof Norbert ausgebrochen mar; strafte Burger von Salle, megen Ermordung mehrer Ebeln, an Leib und Gut: achtete Bermann von Wingenburg, weil er einen koniglichen Rath. Burfard von Luckau hinterliftig erschlagen hatte2, und er= hob mehre von feinen und feiner Frauen Bermandten zu boberen Burden: fo Ludwig I zum Landgrafen von Thuringen, Konrad von Wettin zum Markarafen von Meigen. Konrad von Plotfau zum Grafen ber Nordmark. 3m fublichen Deutschland vermittelte er eine Kehde zwischen bem Bergoge Seinrich von Baiern und bem Bischofe von Regensburg, bewirkte bie Abfebung bes gewaltthatigen, un= heilig lebenden Bischofs Bruno von Straßburg, ertheilte bem neugewählten Erzbischofe von Koln bie Belehnung. verfagte sie dagegen an Albero von Trier3, weil die Geist=. lichen und Ebeln über beffen Erhebung uneinig waren. Ohne auf diesen Umstand Rucksicht zu nehmen, weihte aber Innocenz ben Ermahlten vor ber foniglichen Entscheidung und Belehnung; worüber Lothar anfangs fehr gurnte, jedoch nachgab, sobald Albero erklarte: er fen vom Papste bazu gezwungen worden, und habe ben Konig nicht belei= bigen wollen met en eine
- 1132. Auf diese und ahnliche Weise brachte Lothar fur den Augenblick allerdings Manches zur Ruhe; allein viele ber wichtigsten Fragen und Klagen blieben noch immer (mit Vorsat, oder aus Mangel an Kraft) unberücksichtigt\*, und insbesondere dauerte der große Streit mit den hohenstau-

<sup>1</sup> Bosov. annal. Erfurt. Chr. S. Petrin. Albert. Stad. 158. Annal. Saxo. Dodechin. Monach. Weing. 787. Lünig spic. eccles. von Ericr, urf. 27. Pegav. chron. cont. Auctor incert apud Urstis. gu 1130. Chronogr. Saxo.

<sup>2</sup> Marienth, Chron, 256, Gozecense chron, 234, Sunthem. 632.

<sup>3</sup> Gesta Trevir. Marten. 198,

<sup>4</sup> Nihil de statu regni ordinare voluit, immo omnium rerum querelas in respectu distulit. Nihil dignum regali serenitate egit. Anselm. Gembl. Miraei op. dipl. I, p. 95.

fifchen Brubern unentschieden fort. Deshalb fchrieb ber 1132. Ronig dem Bergoge Beinrich von Baiern !: "auf ihn, als feinen Schwiegersohn, fete er bas meifte Bertrauen und übertrage ibm, mahrend bes Romerzuges, die Berwaltung bes Reiches. Bor Allem moge er ben Bergog Friedrich befampfen, bemuthigen und fich baburch ben Beg gum Throne bahnen." - Bergog Beinrich antwortete: "jeden Befehl des Konigs werde er mit Ehrfurcht und Bereit= willigfeit erfullen; aber gegen ben Bergog von Schwaben Rrieg zu fuhren, ber ibn, wie er überzeugt worben, immer gleich einem Bruder geliebt habe2, bunte ihm gar ju fchwer. Deshalb bitte er, ber Konig moge nochmals ben Weg gut= licher Ausfohnung einschlagen und nur bann, wenn biefer Bersuch miglinge, ihm jene harte Arbeit übertragen." -Der Friede tam nicht zu Stanbe, und in Folge biefer Spaltungen konnte Lothar fur feinen Romerzug nur 1500 Ritter um fich verfammeln 3. Und felbst biefe Wenigen wußte er nicht in Ordnung zu halten: benn ichon in Mugsburg ' erhob fich gwifchen ihnen und ben Burgern eine fo ungebuhrliche und gewaltige Febbe, baß ein anfehnlicher Theil ber Stadt babei verbrannte.

Jenseit der Alpen hegte man jedoch große Besorgniß voreder deutschen Macht, weshalb, laut einigen Nachrichten, König Konrad erst jest von seinen Anhängern verlaffen und zur Rucktehr nach Deutschland gezwungen ward.

<sup>1</sup> Hansitz Hist, eccles. Salzburg, 233, Urfunden in Pfiftere Gefch, von Schwaben II, 182.

<sup>2</sup> Giebe oben G. 339.

<sup>3</sup> Bonov, annal. Dagegen spricht Falco Benev, von 2000 milites. Bergl, Bohem, che, c. 61.

<sup>4</sup> Annal. Saxo. Dodochin. Hildesh. annal. Die Burger von Augeburg waren meist hobenstaufisch gesinnt. Stetten Gesch, von Augeburg I, 56.

<sup>5</sup> Siehe barüber Murat. annal.

<sup>6</sup> Beugniffe bag ce ibm fchlecht ging : Morfio Storia di Novara 1, 58.

1132, Sobald aber jene nur geringe Schaar, im Berbfte bes Jahres 1132 burch bas tribentinische Thal in ber Combarbei anlangte 1, verschwand alle Furcht: man verachtete und versvottete bie Deutschen, welche faum im Stanbe waren fleine Orte mit Gewalt einzunehmen, auf großere aber, welche sich, wie Mailand und Verona ohne Sehl feindlich zeigten, keinen Angriff magten. Weil indeß Papft Innoceng bei bem Ronige in ben ronkalischen Ebenen anlangte. Pifa und Genua verfohnt und gewonnen wurden 2, und bie Lombarben fo wenig als bie Normannen im fublichen Italien unter fich einig waren: gelang es ben Berbundeten. ohne erheblichen Widerstand bis Rom vorzudringen, mo 1133 Innocenz am 30sten Marg 1133 ben Lateran und Lothar ben Aventin befette, mahrend Unaklet noch immer bie De= terskirche, die Burg des Crescentius und einen großen Theil ber Stabt inne hatte 3. Gefandte bes letten ericbienen por Lothar und sprachen: "es ift ungerecht, rechtliches Gebor zu verweigern und mit ber Verurtheilung zu beginnen. Lagt burch eine unparteiische Kirchenversammlung unterfuchen, welcher von beiden Papsten gesetlich erwählt fen.

Unaklet ist seiner besseren Sache so gewiß, daß er sich gern einer solchen Entscheidung unterwirft und Geißeln stellen und Burgen zum Pfande seines unweigerlichen Gehorfams einraumen will." — Einen Augenblick lang wollte Lothar das thun, was Necht, Klugheit und seine Beruf zu verzlangen schien; als aber Innocenz und seine Kardinale beshaupteten: "Petrus Leo sen schon durch die Gesammtheit der Kirche verdammt, und es schiese sich nicht darüber noch

<sup>1</sup> Alber. 270. Otton. Fris. chr. VII, 18. Cereta. Ans. Gembl.

<sup>2</sup> Ueber Genuas Beistand, Caffari 259. Im November 1132 belagerte Lothar Crema vergebens. Murat, script. I, 2, 236.

<sup>3</sup> Wir geben bas Refultat ber Vergleichungen von Falco Benev. Order, Vit. 897. Lünig spic. eccl. XV, Urf. 65. Concil. XII, 1475.

eine Privatantwort zu ertheilen';" - ließ fich Lothar biefe 1133, Bermandlung bes Ronigs und Raifers in einen blogen Pri= vatmann gefallen, antwortete ber erhaltenen Beifung gemaß und warf gulett Unaflet vor, er habe bie gemachten Erbietungen und Berfprechen nicht gehalten. Benn biefer aber von vorn herein verurtheilt wurde und hochstens (wie Ginige behaupten) ein Bufat in ber Untwort babin lautete: billige Manner mochten berathen, wie die noch fortbauernde außere Berwickelung am leichteften zu lofen fen; fo kann fich Niemand wundern, wenn Unaklet nicht Geißeln ftellen, Burgen einraumen, mit einem Borte, nachft ben Unfprus chen, keineswegs auch die Macht in die Sande feiner Gegner legen wollte, welche nichts Aehnliches barboten. Ueberdies reichten beren weltliche und geiftliche Mittel fo wenig bin, ihn aus Rom, ober auch nur aus bem Befibe ber Petersfirche zu verdrangen, bag Innocenz ben Ronig am vierten Junius 11332 in ber konstantinischen Rirche jum Raifer fronen mußte. Um biefelbe Beit fam (wie es fceint, nur durch Lothars Nachgiebigkeit in anderen Dingen) ein Bertrag über bas Allobe ber Markgrafinn Mathilbe ju Stande, worauf nach heinrichs V Tobe, honorius II einigen, jedoch nicht ununterbrochenen Ginfluß ausgeubt hatte. Der Papft überließ jest baffelbe, gegen einen jahr= lichen Bins von hundert Mart', junachft bem Raifer und bierauf bem Bergoge Beinrich von Baiern zu Lehn; jedoch unter ber ausbrudlichen Bedingung: nach ihrem beiberfeitigen Ableben folle bas Bange, als ein Eigenthum ber romifchen Rirche, an biefelbe gurudfallen.

<sup>1</sup> Non debere fieri privatum responsum. Dachery spic III, 485, Auch Bernhard von Clairvaux (opist. 126) meinte, ein Concitium fubre nur ju 3ogerungen und tieferen Spaltungen.

<sup>2</sup> Baronius §, 3,

<sup>2</sup> Dumont I, urf. 123. Orig. guelf. II, 514. Concil. XII, 1409. Würdtwein nova subaid. I, 38. Cenni II, 200. Murat. antiq. Est. I, 192. Camici gu 1125, p. 25.

1133. Balb nach ber Kaiserkrönung und diesem Vertrage, verließ Lothar, durch Geldmangel, Hihe des Sommers und Widerstand der Römer bedrängt, das mittlere Italien; und nicht lange darauf sah sich auch Innocenz genöthigt, vor Anaklet nach Pisa zu entweichen. Mithin waren die Zwecke des italienischen Zuges kaum zur Hälste erreicht, und auch in Deutschland, wo Lothar gegen den Herbst 1133 wieder anlangte? (nachdem er sich durch die, von Ausrührern besetzten Pässe dei Brescia durchgeschlagen hatte), fand er noch Vieles zu thun übrig.

In den Fehden zwischen den Hohenstausen und dem Herzoge von Baiern war Schwaben arg verwüstet und, nach wechselndem Glücke, das wichtige Ulm von dem letten 1134. erobert worden. Beide Theile sahen endlich ein, was ihr wahres Beste erfordere: die hohenstaussischen Brüder, daß sie ihren Unsprüchen auf die Krone entsagen und sich dem Kaiser unterwersen müßten; dieser, daß es räthlicher sen, so tüchtige Männer durch eine ehrenvolle Behandlung zu gewinnen, als ihren völligen Untergang zu bezwecken. Sobald als Friedrich von Schwaben seine früheren Friedensgesuche wiederholte son Schwaben seine früheren Friedensgesuche wiederholte son den Bischösen von Regensburg und Speier, endlich an der Kaiserinn Richenza selbst, einer mannhaften Frau, deren Einsstuß auf die Handhabung öffentlicher Ungelegenheiten sich in Urkunden und Kreibriesen überall offenbart. Alls nun auch

<sup>1</sup> Sigonius hist. Ital, Pisana monum. 974. Für Anaklet war auch, bis ihn Bernhard bekehrte, ber Herzog Wilhelm von Aquitanien. Acta Sanct. 10ten Februar, S. 453.

<sup>2</sup> Hildesh, ann. Bosov. ann. Chronogr. Saxo. Robert. de Monte.

<sup>3</sup> Ibid, und Chron, mont, sereni, Anselm, Gembl, etc. Wir übergehen das Einzelne.

<sup>4</sup> Daß Friedrich schon fruber gern Frieden geschloffen hatte, ergiebt Lothars eigenes Schreiben in Pfifters Gesch, von Schwaben II, 182.

<sup>5 3.</sup> B. Baronius zu 1130, §. 22. Tiraboschi Modena IV, Urf. 356, 357. Petrus Diacon. IV, 107.

pon Clairvaur und Papst Innocens (letter mit Sinficht auf 1134. einen zweiten erfolgreicheren Bug nach Italien) jum Frieben riethen, verstummten alle leibenschaftlich Kriegeluftigen. Um 17ten Mary bes Jahres 1135 gelobte Bergog Friedrich 1135. auf einem Reichstage in Bamberg, bem Raifer mit gebeug= tem Anie Gehorsam und Unterwerfung, und ward bafur von ber Ucht gelofet und in feinen fruberen Befigungen beftatigt. Um Michaelis belfelben Jahres mar auch die fchwierigere Unterhandlung mit Konrad beendet: in Muhlhausen entfagte er ber Krone und ben, aus ber falischen Erbschaft in Unspruch genommenen ganbichaften und Rechten. Da= gegen empfingen beibe Bruder bies Alles als Leben gurud', und Ronrad ward überdies vom Raifer geehrt; beschenkt, zum Reichsfahnentrager ernannt und ihm ber Borrang vor allen übrigen Bergogen bewilligt.

hiemit mar endlich (nach einem halben Sahrhundert innerer Kehben) Einigkeit und Frieden in Deutschland gum Bortheil aller Theile hergestellt, und es ließ fich erwarten baß im Fall einer ruhigeren und bennoch rascheren Entwicke= lung ber Krafte im Inneren, balb auch bie Neigung ent: fteben werbe, auf bie benachbarten gander und Staaten mehr und nachbrudlicher als zeither einzuwirken.

<sup>1</sup> Db genau alles in Anspruch Genommene (Pfifter II, 187), ift zweifelhaft. Doch fagt bie Histor, Landgrav. Thuring. Eccard: Omnia quae illius antea fuerunt, restituit, eumque donis regiis honoravit, et ad propria cum gloria redire permisit. Bergi. Mellic. chron. Austriac. chron. Pappenh. 1135. Bohem. chr. c. 62. Gaufredi vita S. Bernh. JV, 1252. Codex Vindob. phil. No. 401, fol. 30, 37.

## Fünftes Sauptstud.

neneu Lanckhaften im. 💎 🔐

1135. Nach seiner Aussöhnung mit den Hohenstausen hielt König Lothar einen Reichstag in Magdeburg', auf welchem
die Fürsten den Landfrieden für zehn Jahre beschwuren und
sich anheischig machten, daß sie alle von ihnen abhängige
Personen zu einer ähnlichen Sidesleistung anhalten wollten.
Die hieraus entstehende Ordnung und Einigkeit erhöhte sogleich das äußere Ansehen des deutschen Reiches. Aus Furcht
vor Herzog Heinrich von Sachsen und Markgraf Albrecht
von Salzwedel, wagten die Slaven keine Einsälle in die
benachbarten Landschaften; König Magnus hatte sein zweifelhaftes Anrecht auf den dänischen Ihron durch eine kaiserzog Boleslav von Polen zahlte den, seit mehren Jahren
rückständigen Zins, huldigte wegen Pommern und Rügen

<sup>1</sup> Underer Reichstage nicht zu gebenken.

<sup>2</sup> Bei unbefangener Betrachtung hatte man es wohl für einen Gewinn halten können, wenn die Danen in einen engeren Bund mit den,
ihnen verwandten Deutschen getreten waren, um unter deren Beistand
gleichmäßig die Tyrannei der Häupter und die Wilkur des Bolles zu
brechen und zu zügeln. Während jener Zeiten der Leidenschaft ward
aber dies Band von den Danen in der Regel verschmäht, und von
den Deutschen nicht auf annehmliche Weise dargeboten; und nur in
einer Richtung trafen beide Volker freiwillig zusammen, in ihrem Bemuhen die Slaven zu besiegen und zu bekehren.

und trug bem Kaifer bas Schwert vor ; ungerifde Bes 1135. fanbte überbrachten Gefchente fur Lothar und bie Rurften. Mehr aber noch als ungerische Gaben und polnische Pelze, bewunderte man die Kunftwerke aus edeln Metallen, Die Purpurgewebe, bie unbefannten Gewurze, bas buftenbe Raucherwert?, welche ber byzantinische Raifer Sohann ber Romnene überreichen ließ, als er einstimmig mit feinen Berbundeten, ben Benetianern, jum Rriege gegen ihren ge= meinsamen Feind Ronig Roger von Apulien aufforderte. Diefe Forberung ftimmte fo gang mit ben Bitten bes Pap= ftes, Bernhards von Clairvaur, Roberts von Rapua und mit Lothars eigenen Absichten überein, bag er ben Bifchof Unfelm von Bavelberg nach Konftantinopel fandte; welcher Das Nothige nicht bloß in hinficht ber weltlichen Ungeles genheiten gefchickt einzuleiten wußte, fonbern auch burch fcarffinnige Gefprache über bie bunkelften Theile ber Rir= chenlebre, bie Achtung ber fpitfindigen Griechen gewann.

Go war alfo Deutschland gang von befreundeten ober ungefährlichen Nachbarn umgeben (benn auch Ludwig VI von Frankreich konnte, wegen feiner Rranklichkeit und feis ner Rebben mit einigen Großen, an feinen auswartigen Brieg benten), und mit gang anderer Macht ale bas erfte Mal, hoffte gothar jest in Stalien fur feine und bes, von ibm beschübten Papftes Rechte, aufzutreten. Im Muguft bes Sabres 1136 verfammelten fich bei Burgburg' bie Ergs 1136. bifchofe Abalbert von Triet; Brund von Koln und Ronrad von Magbeburg, bie Bifchofe von Merfeburg, Salberftabt, Luttich, Utrecht, Toul und Ronftang, Die Bergoge Beinrich von Baiern und Konrad von Franken, ber Markgraf Ronrab von Meißen, anderer Furften, Grafen, Aebte u. f. w.

CARL STREET, ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE I Chronogr. Saxo. Annal. Saxo. Hildeah, ann. Chron, montie sereni. Otton. Fris. chron. VII, 19. Auctar Gamblac,

<sup>2</sup> Annal, Bosov, Erfurt, Chron, S. Petrin, Histor, Landgray. Thur, Eccard, 374, 1671

<sup>3</sup> Miraei opera diplom. I, 687, Urf. 76. Gattula III, 253.

1136. nicht zu gebenken. Sie zogen' fast ungehindert über Tri= bent bis zu ben ronkalischen Gbenen am Do. Sier faß ber Kaifer zu Recht über größere und fleinere Ungelegen= beiten, wobei ber Erzbischof von Trier oft bas Geschäft eines Dolmetichers übernehmen mufite2: ein Beweis, baff Lothar fein Italienisch und mahrscheinlich auch fein Latein verstandim pinemei

Rlagen der Lehnsherren, daß ihre Bafallen die Lehn= guter oft willkurlich veraußerten3, wurden durch ein be= ftimmtes Berbot biefes eigenmachtigen Berfahrens befeitigt: Rlagen der jest, wie immer, unter fich uneinigen Stabte, ließen sich bagegen bem Rechte nach schwerer entscheiben. und die Aussprüche fast nie ohne Gewalt zur Bollziehung bringen. Go erstritt Mailand (welches durch bie Bermit= telung Bernhards von Clairvaur schon fruber mit Innocenz und Lothar ausgefohnt worden), zwar die Aechtung von Cremona; weil aber bessen Belagerung jest zu viel Beit gekostet hatte, begnugte man sich mit bem Bermuften ber Kelbmark. Turin nahm ben Kaifer, obwohl ungern, Darma nahm ihn mit großen Ehren auf; Pavia mußte sich, gur Strafe feiner Widerfetlichkeit, mit ansehnlichen Summen von harteren Strafen loskaufen; Piacenza ward erfturmt und Bologna (welches die geringe Macht Lothars bei beffen erster Unwesenheit verachtet, und sich wiederum feind= lich gezeigt hatte) erhielt ben Frieden nur burch die Fur= fprache Herzog Beinrichs von Baiern. Mus biefen kurgen

- 141 112 113

<sup>1</sup> Bir übergeben bas Gingelne, minber Denkwurbige bes gangen 3uges. parelling und incluture not dannah institution no. 2 Landulph, jun. 44.

<sup>3</sup> Feudor. II, 52. Laspenres über bie libri feudorum 217.

<sup>4</sup> Landulph, jun. 42. Antichità Longob, milanesi IV, Diss. 32. Baronius zu 1134, S. 5. Benedig fuchte und erhielt die Beftatigung feiner Rechte. Sanuto vite 491. Rach ber Musschnung mit ben Bo= benftaufen hatte Bothar febr freundlich an Gremona gefchrieben; jest nahmen bie Dinge eine andere Wenbung. Cod. Vindob. Phil. No. 401, fol. 38.

Andeutungen ergiebt fich genügend, daß biefer Romerzug, 1136. wie die meisten, einem Sturme glich der die Luft reinigt und manches Bose vertilgt, aber auch nicht weniger zersftort und Jeden zwingt, sich vor seiner Macht zu beugen.

Mit bem Unfange bes Sahres 1137 theilte ber Raifer 1137. in ber Gegend von Bologna fein Beer, und mabrend er felbst über Ravenna, Sinigaglia, Ankona und Fermo bis jur Grange bes apulifchen Reiches vordrang; jog Bergog Beinrich über ben Apennin nach Tuscien', fchlug ben Gra= fen Guito (welcher ben faiferlichen Statthalter Engelbert verdrangt hatte), eroberte Florenz, fcatte das widerfpen= ftige Lukka und vereinigte sich bei Geoffeto mit dem, von Pifa, - feinem gewöhnlichen Aufenthaltsorte2 -, berbeieilenden Papfte Innoceng. Gin Streit, ob bie, ben Stadten Biterbo und Gutri wegen ihrer Unhanglichkeit an ben Gegenpapft Anaklet, auferlegte Steuer bem Bergoge Beinrich nach Kriegsrecht, ober bem Papfte Innoceng als Lanbess berren gebühre, marb gwar mit Lebhaftigkeit geführt, bann aber fluglich beigelegt; weil ja die Sauptfache noch ju thun übrig und Anaklet in Rom noch fo machtig war, bag man biefe Stadt zur Seite liegen ließ und rafch nach ber apus liften Granze zog. In find

Mit Wilhelm dem Normannen war im Jahr 1127 der Stamm Robert Guiskards ganz ausgestorben und alle Macht auf den tapferen und klugen Roger, den Bruderssohn Rosberts, übergegangen. Honorius II belehnte ihn mit Apulien und Kalabrien, Anaklet war sein Schühling und ließ im Jahre 1130 durch einen Karbinal den bisherigen Grasfen zum Könige salben. Viele Barone, unter ihnen Rosbert von Kapua, Sergius von Neapel u. A. waren aber

<sup>1</sup> Mon. Weingart. 789 behauptet, Beinrich habe Tuscien von Borthar ju Lehn erhalten. Gewiß tam er nicht ju rubigem Befig. — Fioravanti 177.

<sup>2</sup> Dandolo 277. Robert, de Monte ju 1138. Im May 1134 hatte Innocenz in Pifa eine Kirchenversammlung gebalten.

1137 mit diefer Erhebung des früher Gleichgestellten und mit feiner strengen Herrschaft so unzufrieden, daß sie Fehde erhoben, und (weil ihre Macht nicht ausreichte) sich an Lothar und Innocenz wandten, welche ihnen das Versprechen nachdrücklichen Beistandes ertheilten.

Als Konig Roger von ber Gefahr Nachricht erhielt, welche arbker und schneller als er geglaubt hatte, auf ihn eindrang, bot er ansehnliche Summen fur die Erhaltung bes Friedens; aber ohne biefen Untrag zu berucksichtigen, brang Lothar über Pescara, Bergog Beinrich über Ceptrano in das apulische Reich ein2. Jenem ergaben sich, theils gutwillig, theils gezwungen, alle Stabte ber Seefufte bis Bari; biefer nahm G. Germano, feste ben Bergog Robert wieder in Rapug ein, begrundete die Berrschaft von Innocenz in Benevent und vereinigte fich, über Troja ziebend, am 25sten Man 1137 vor Bari mit bem Raifer. Roger hatte gehofft die wichtigsten Orte mit seiner Macht beden zu konnen; weil fich aber viele Einwohner bes Lanbes den Feinden anschlossen, fo reichte Widerstand an ein= gelnen Stellen und in einer bestimmten Richtung nicht aus; und eben deshalb wollte er feinen zweiten Gohn dem Rai= fer als Geißel ftellen, fofern er ben erften mit Upulien belehne. Im Gefühle der Uebermacht ward aber auch dieser Borfdlag zurudgewiesen, Roger aus einer Bergftellung nach ber anderen vertrieben, ja zur Klucht nach Sicilien gezwungen und allmablich Bari, Neapel, Amalfi und Saterno erobert. Nur noch eine geringe Unstrengung schien nothig, um gang Stalien wieder mit bem romisch = beutschen Reiche zu vereinigen, Alles versprach mehr als je ben glucklichsten Erfolg; und boch entwickelte fich schon in demsel=

<sup>1</sup> Siehe bie Beilage über bie Geschichte ber Rormannen.

<sup>2</sup> Alber, 277. Auctar. Gemblac, Falco Benev. Chron. mont, sereni. Giulini 353. Lunig Reichsarch. Spic. eccl. von Stabto Urk. 13. — Das aputische, ober sicitische Reich ist ble gewöhnliche Benennung in jener Zeit.

ben Augenblide Manches, mas von bem fast erreichten 1137. Biele wiederum entfernte.

Die Graufamteit, mit welcher man gefangene Golba= ten, insbesondere Saracenen getobtet und fogar Burger', welche fich vertheidigten, verftummelt hatte, erfchrecte aller= bings im Unfange; allmablich aber erzeugte bies Berfahren bowelten Sag bei ben Abgeneigten, es verwandelte bie Anficht und Stimmung, felbft ber gunftig gefinnten Gin: wohner. Und in diefer Lage, wo eine ftarke Kriegsmacht gur Erhaltung bes Gehorfams und ber Ordnung unentbehr= lich war, brangen bie Deutschen mit folder Beftigkeit auf Die Ruckfehr, bag fie einen Aufstand gegen ben Papft, Die Rarbinale und ben Erzbischof von Trier begannen, weil bie: fen bie Berlangerung bes Krieges zur gaft gelegt murbe. 3mar ftillte Lothar burch Strenge biefe Unruhen; aber bie Gefinnungen blieben unverandert, und felbit Bergog Beinrich vereinte fich (wie Ginige behaupten, burch Rogers Ge= fchenke bewogen) mit benen, welche einem langeren Auf: enthalte in biefen Gegenden wiberfprachen2. Bu biefen Uebels ftanden und hinderniffen kam endlich, auf gang naturliche Beife, auch noch Streit zwischen bem Papfte und bem Rai= fer; indem jener bie geiftlichen, biefer bie weltlichen Un= fpruche in ben Borbergrund ftellte. Lothar g. B. ließ unter seinem Borfige eine zwistige Abtswahl in Montecassino prufen und schrieb fast bie Bedingungen vor, unter welchen bas, lange fur Unaklet ftimmenbe Rlofter ju Gnaben aufzunehmen fen; er behauptete, Salerno gebore bem Reiche, nicht ber Kirche; - ja bie Belehnung über gang Apulien ftebe, trot allen Gingriffen ber Papfte, urfprunglich und allein bem Raifer gu. Rach langem Bogern verglich man fich babin: bet Raifer und ber Papft ertheilen bem Gra= fen Rainulf gemeinschaftlich bie Belebnung über Apulien.

<sup>1</sup> Das Schloß von Bari ward verbrannt. 8, Pantal. Chron. Wurdtwein.

<sup>2</sup> Cinnamua 40

1137. behalten sich aber vor, ihre Anrechte kunftig vollständiget nachzuweisen; Robert wird in Kapua wieder eingeset; Besnevent verbleibt dem papstlichen Studle und ist frei von der Verpslichtung, den benachbarten Baronen oder den Normannen Jins oder Abgaben irgend einer Art zu entrichten. Die Barone beschwuren diese letzte Entscheidung.

So schienen benn, weil mit Rogers Sturz auch Unaflet seiner einzigen Stute beraubt, und Innocenz von Lothar felbst nach Rom zurückgeführt marb?, alle 3mede bes großen Unternehmens gludlich erreicht, und es ließ fich voraussehen daß der Raifer, nach so ruhmvollem italienischen Buge, in Deutschland mit großerem Nachdrucke merbe auftreten konnen als manche feiner Vorganger. Golder Soffnung voll, erreichte er über Bologna und Berona bie Stadt Trident, feierte bier bas Weft des heiligen Martin, erfrankte aber dann auf den tyroler Gebirgen, welche Stalien von Deutschland trennen, und ftarb 3 am britten December 1137 in einer niedrigen Butte zu Breitenwang ' oberhalb Soben= schwangau. Graf Wittekind von Balbeck's brachte feinen Leichnam nach Deutschland, und im Rloster Lutter hielt ihm feine Gemahlinn Richenza ein feierliches Begrabniß. -Abgeneigte außerten6: ber Tob bes, schon zweiundsechzig=

the first of the second of the second

<sup>1</sup> Alber, 279. Otton. Fris. chr. VII, 19.

<sup>2</sup> Db Lothar die Stadt betrat, ober von Liveli aus verbeizeg, ist zweiselhaft. Chron Sicardi 596. Chron Cavense 924. Camillo Peregr. series abbat. cassin. 223.

<sup>3</sup> Ursperg. chr. 291. Monach, Weing. 789. Chronogr. Saxo. Annal. Saxo. Dodechin. Hildesh. ann. Chron. mont. sereni. Bosov. annal. Dandolo 278. Magdeb. chron. 329. Wirzburg. chron. 460. Otton. Fris. chron. VII, 20. Order. Vit. 374. Pagi zu 1138, c. 6-7. Ueber die Eröffnung seines Grabmahls im Jahre 1620 siehe Rehtmeher Thronif I, 300 und Harenberg 310.

<sup>4</sup> Bet Fuffen, gwifchen Inn und Lech. Wien. Jahrb. LXII, 126. Pormanr Beitrage gur Gefchichte Beinrichs bes Lowen 12.

<sup>5</sup> Waldec. chron. 809.

<sup>6</sup> Lerbeke 524. Alber. 281

jahrigen Mannes sey um so weniger ein großer Verlust, da 1138. seine frühere Thatigkeit gegen Heinrich V und seine spatere Nachgiebigkeit gegen den Papst, in weltlicher und kirchlicher Hinsicht gleich unvortheilhaft gewirkt und bewiesen habe, daß er weder die Pflichten eines Unterthans, noch eines Kaisers zu üben verstanden. — Günstig Gesinnte sprachen dagegen: er war stets tapser und thatig, unterdrückte (sobald es in seiner Macht stand) viele innere Fehden, minsette den Druck des Bolkes und erweckte die, nur zu schnell wieder verschwindende Aussicht, daß ein kraftvolles Kaisersthum möglich sey, ohne Streit mit der römischen Kirche.

Das aber mar jeto bie Sauptfrage: wer bem fohne= lofen Raifer auf bem Throne folgen folle? Diemand ichien, Niemand glaubte bagu mehr Recht zu haben, als Bergog Beinrich von Sachfen und Baiern. "Seine Macht (bies wurde behauptet), welche fich von ber Oftfee bis zum abriatifchen Meere, ja bis tief in Stalien binein erftrede, fen bei weitem großer als bie irgend eines anderen gurften; baber werbe Beinrich, als ein mahrer Raifer, im Inneren Ordnung und Gehorfam erhalten und über außere Feinde ob= flegen tonnen. Ber aber jenes Machtverhaltnig nicht fur entscheibend halte, ber moge fich erinnern bag ber Bergog Die Reichstleinode befige, bag er als Schwiegerfohn Lothars Erbanfpruche auf bie Berrichaft machen tonne, und fich endlich überall (gulett auf bem italienischen Beereszuge) burd Muth und Geschicklichkeit vor Allen ausgezeichnet und um bas Baterland bie größten Berdienfte erworben habe." Je mehr Gewicht nun Beinrich felbft auf biefe Unfichten und Grunde legte, je weniger er im Gefühle feiner Macht ber Fursten und Pralaten e bedurfen glaubte, je bestimm= ter er biefen zu erkennen gab baf fein Thronbewerber bie Bergleichung mit ihm aushalte', je beutlicher er voraus=

<sup>1</sup> Multis modis animosus et elevatus; omnes despiciens, nulti pre regne supplicare dignaretur. Alber. 283, 285. Harzheim concil. 111, 340.

1138 feste man muffe ihn mablen: befto beforglicher und ihm abaeneiater murben viele Reichsftanbe. Diese fprachen: "man foll ben Bergog feineswegs um feiner großen Dacht willen erwahlen, sondern vielmehr ausschließen: benn ba fein Sochmuth, feine Berachtung aller Uebrigen ichon jest jedes billige Maag übersteigt, so wird er, nach der Erhe= bung zum Konige und Raifer, bas freie Deutschland in ein Land von Sklaven verwandeln. Beffer ift es, fur bie Er= haltung ber alten Rechte nothigenfalls kampfen, als fie aus Scheu vor einem möglichen Rampfe von vorn berein preisgeben. Der zufällige Besit ber Reichskleinobe giebt feine Unspruche, und aus der Berwandtschaft Beinrichs mit Lothar follten am wenigsten feine Freunde Erbrechte berleiten. Sofern fie namlich Deutschland als ein Erbreich betrachten, das felbst burch weibliche Linien konne übertragen werden. raumen fie bas unzweifelhafte Unrecht ber Sobenstaufen auf bie Konigswurde ein, welches nur durch widerrechtliches Gin= bringen Lothars unterbrochen wurde, jest aber wieder her= zustellen ift. Welche Unsicht man aber auch hieruber bege, leugnen kann Niemand: daß ber, wegen feiner angeblichen Tuchtigkeit gepriefene Bergog von Sachfen und Baiern, an feinen nachsten Bermandten, ben hohenstaufischen Brudern, aus Gewinnsucht zum Berrather ward und immer nur an die Erhöhung seiner Macht, nicht aber an bas Recht und das wahre Wohl des Vaterlandes gedacht hat."

Go gestalteten sich die Ansichten der Parteien in Deutschland, und jede hoffte, der Papst werde mit seiner gewichtigen Stimme auf ihre Seite treten. Heinrichs Freunde nämlich meinten: "die Erinnerung an das, gegen die Kircheimmerdar seindliche Benehmen der frankschen Kaiser und die, schon kund gewordene, gleiche Sinnesart ihrer Verwandten, der Hohenstausen, musse den Papst von jeder Gemeinschaft mit diesen zurückschrecken; während Lothar und so viele Welfen sich die größten Verdienste um die Kirche erworden und insbesondere für Innocenz mit einem fast übertriebenen Gifer gewirkt hätten." Aber der Papst behielt weniger die

Bergangenheit und feine perfonlichen Berhaltniffe, als bie 1138. Bukunft und bas Wohl ber Kirche im Auge: "ein beutscher Ronig, welcher von ber Offfee bis Tuscien herrsche, Die mathilbifchen Guter befige, Anspruche auf Reapel mache und im Kirchenstaat erhobene Abgaben schon als Bergog für fich verlangt habe, tonne unmöglich ein uneigennütiger, nachgiebiger Schubberr bes romischen Stubles werben; mit= bin fen es weit gerathener, ftatt bes ftolgen, anmaaflichen Beinrich, ben, gegen Pralaten und Furften fo berablaffen= ben, gegen ben Papft fo bemuthigen Bergog Ronrad' auf ben Thron ju fegen, und baburch ein Gleichgewicht ber Macht in Deutschland wiederum berzustellen." - Diefen Unfichten gemäß, gab Innocenz feinem Gefandten, bem Kardinal Dietwin Auftrag und Bollmacht, und mit ihm vereinigten fich (ber Stuhl von Maing war erlebigt) fogleich bie Erzbischofe von Roln und Trier' nebst einigen anderen Bifchofen. Ungeachtet biefes gunftigen Unfangs, erschien es aber noch immer unmöglich ben Bergog Beinrich burch Gewalt ju fchreden, ober burch Lift ju taufchen, ober in Gute abzumeifen : nur eine geschickte Berbindung aller diefer Mit= tel (bavon überzeugte man fich) konne gum Biele fuhren.

Die Kaiserinn Richenza, Pothars Wittwe, welche schon früher so vielen Theil an ben Geschäften nahm, schrieb (bes Beistands ihres Schwiegersohnes gewiß) aus eigener Macht einen Reichstag auf den zweiten Februar 1138 nach Quedlindurg aus; fand aber unerwartet an dem Markgrasen Albrecht einen so heftigen Gegner, daß er ihr nicht allein den Einzug in Quedlindurg versperrte, sondern auch mehre ihrer Bestäungen mit Feuer und Schwert verwüstete. — Albrecht der Bar und heinrich der Stolze waren Beide Enkel bes letzten billungischen Herzogs Magnus von Sachsen; jener

<sup>1</sup> Co hatten fich heinrich und Ronrad auf und feit bem italientsichen Buge immer gezeigt.

<sup>2 1136</sup> hatte Innocens ben Erzbischof von Trier jum Legaten über fast ganz Deutschland ernannt. Lunig spieil. ecel. von Trier, Urt. 29.

1138, indeg von ber alteren Tochter Gilifa, biefer von ber jun= geren Bulfbilde! Albrechts Bater, Graf Otto von Uska= nien, hoffte feinem Schwiegervater im Bergogthume Sach= fen zu folgen, aber Beinrich V gab es an Lothar von Supplinburg. Ein zweites Mal fab fich Albrecht getäuscht. als Lothar nach feiner Erhebung auf ben Thron, bas Ber-Roathum nicht ihm, sondern Beinrich dem Stolzen verlieb. Mit Gewalt war gegen biefe Machtigen fo menig etwas auszurichten, bag es Albrecht noch fur einen großen Gewinn halten mußte, als ihm der Raifer, nach bem Tobe Konrads von Ploskau, im Jahre 1133 die fachfische Nord: mark mit dem Sauptorte Salzwedel überließ?. Jest aber. nach bem Tode Lothars und bem ichon bemerklichen Wieberauftreten ber Sohenstaufen, hielt es Markgraf Albrecht für gerathen, ohne Bergug feine alten Unfpruche auf Sach= fen, mit Grunden und mit ben Waffen in ber Sand, geltend zu machen.

Allerdings war dies den Hohenstaufen und ihren Freunben sehr willkommen; sie mußten aber deßungeachtet voraussehen: bei einer ruhigen, gesetzlichen, allgemeinen Wahl werde sich die Mehrzahl der Fürsten sür Heinrich erklären. Unstatt daher den, auf Pfingsten nach Mainz berusenen Reichstag abzuwarten, versammelten sich die Herzoge Konrad und Friedrich, die Erzbischöfe von Trier und Köln, der Bischof von Worms, der papstliche Gesandte Dietwin und wenige Undere in Koblenz und wählten am 22sten Februar 1138 Konrad zum Könige<sup>3</sup>. Um sechsten März krönte

CHILD OF BUILDING STORES

<sup>1</sup> Annal. Saxo zu 1106 und Annym. de Guelf. stellen Bulfhilbe poran, Helmold I, 35 die Gilite. Ueber Albrechts frühere Berbaltniffe zu ben Hohenstaufen siehe Stenzels belehrende Erdrterungen, im Archive für deutsche Geschichtskunde V, 744 und deffen Geschichte von Preußen I, 24.

<sup>2</sup> v. Raumer altefte Geschichte der Churmart. S. 30.

<sup>3</sup> Alber. 281. Nach Tolner 292 war Pfatzgraf Wilhelm auch bei ber Wahl. Treskow de rebus a Conrado III gestis.

ihn (ba Mainz, wie gefagt, erledigt und ber Erzbischof 1138. von Koln noch ohne Pallium war) der papstliche Gefandte in Achen.

Sobald bie fachfischen und baierifden gurften, welche in Roblens und Achen nicht gegenwartig, ja nicht einmal babin geladen maren, von biefen Ereigniffen Rachricht be= famen, erhuben fie laute Rlage, nannten bie Bahl einfeis tig, erschlichen, gefeswibrig und wollten Gewalt mit Gewalt vertreiben. Allein die Unhanger ber Sobenftaufen hielten bie biesmalige Berletung ber Formen, wo nicht fur gerecht= fertigt, boch fur entschuldigt, burch die liftige und gewalt= thatige Art, wie ihre Gegner bei ber Bahl Lothars vorge= schritten maren. Much minberte fich bas, anfangs große Bertrauen Beinrichs auf feine Macht. Denn nach jenem erften, fubnen Schritte ber Babl, faßten Biele ben Muth ibre beimliche Ueberzeugung auszusprechen'; bes Rarbinals laute Erklarung bag ber Papft, bas romifche Bolk, ja gang Italien fur Konrad ftebe, bestimmte manchen zweifelhaft Gefinnten; ber neu ermablte Erzbischof von Mainz endlich, Abalbert Graf von Saarbrud', mar ein Schmager Bergog Friedrichs 3, und bamals ein eifriger Unhanger ber Soben= staufen. Um neunten Upril finden wir, außer ben oben Genannten, in Koln icon um Konrad versammelt: Die Bifchofe von Utrecht, Luttich, Cambrai, Det, Burgburg, Munfter, Denabrud, Salberftabt, ben Bergog Balram von Nieberlothringen, ben Pfalggrafen Wilhelm, Die Grafen von Namur, Aleve, Butphen und Rinet. 3mar erhu= ben Markaraf Konrad von Meißen, Pfalggraf Friedrich, Graf Rudolf von Stade und Andere, auf Antrieb Richen= gens, Rrieg gegen Albrecht ben Baren 1; fie wurden aber

<sup>1</sup> Otton. Fris. chron. VII, 22.

<sup>2</sup> Chronogr. Saxo. Miraei op. dipl. I, 387, urf. 59; p. 526, urf. 40.

<sup>3</sup> Dodechin gu 1138.

<sup>4</sup> Annal. Saxo.

der eine so rasche und entscheidende Wendung der Dinge durchaus nicht erwartet hatte) sich rusten, ja nur entschliesen konnte, erschien Konrad mit großer Pracht und von den meisten Fürsten und Bischofen begleitet, zu Pfingsten in Bamberg. Auch die fächsischen Großen und selbst Rischenza unterwarsen sich hier dem Könige, und am Schlusse des Reichstages sehlte nur noch Herzog Heinrich.

Durch vielfache Berfprechungen und Unerbietungen Ronrabs 1, ließ fich jener um so eher zur herausgabe ber Reichskleinode bewegen, da die Krone ohnedies fur ihn verloren war; und er glaubte, nach einer folden Bersichtung auf neue Rechte und Burben, mußten unbebenklich alle fruheren unverfürzt bleiben. Damit er jeboch nothigenfalls bas Seine vertheibigen fonne, erschien er in Augsburg (wo über alles Streitige ein letter Beraleich abgeschlossen werden sollte) mit so zahlreicher Kriegs= mannschaft, daß ber Konig hierin, wenn nicht einen Friebenebruch?, boch eine anmaagliche Drohung fah und in fei= nen feindseligen Planen eber bestårkt, als bavon abgeschreckt wurde. Er erklarte namlich jest rund beraus: "fur die Rube und Dronung im Reiche fen Beinrich bes Stolzen Macht viel zu groß und gefährlich. Rein Kurft burfe, nach altem Gefete und herkommen, zwei herzogthumer zugleich besigen 3; und überdies habe Albrecht ber Bar auf bas Berjogthum Sachsen, wo nicht großere, doch gleiche Unspruche; nach Lehnrecht aber, welches hier entscheide, stehe dem Reichsoberhaupte bie Bergabung zu." Bierauf entgegnete

Jodo marior and standers and thought angen grieft, Sans. - 1 Otton. Fris. chr. VII, 23.

<sup>2</sup> Stetten Geschichte von Augeburg I, 57.

<sup>3</sup> Weingart. mon. 789. Ursperg. chron, 292. Dandolo 279. Es ift nicht unwahrscheintich, baß heinrich erst nach Lothars Tobe ganz zum Besiebe bes herzogthumes Sachsen kam, und insofern ware es als ein neues Ereigniß zu betrachten. Orig. guelf. II, 346. Mascov. comment, III, 325.

Heinrich: "er sen burch Kaiser Lothard Entschiedung in 1138. rechtlichem Besitze, und die gleichzeitige Uebernahme zweier Herzogthumer weder unerhort, noch der Ruhe des Reiches gefährlich."

Mehrtägige Unterhandlungen führten nicht zum Ziele, sondern nur zu größerer Erbitterung; so daß der König fürchtete, Herzog Heinrich, der mit großer Macht am Lech stand, werbe ihn in Augsdurg überfallen und gesangen nehmen. Deshald stellte sich jener, als wenn er Abends wie gewöhnlich zu Bette gehe, eilte aber in der Nacht mit wenigen Begleitern nach Würzdurg, sprach hier die Acht über Heinrich den Stolzen aus und übertrug, auf einem zweiten Reichstage in Goslar, das herzogthum Sachsen an Albrecht den Baren. Mit großer Thätigkeit eroberte dieser Lünedurg, Bremen, Bardewik und das ganze west-liche Sachsen, vertried den Grasen Abolf aus Nordalbinzgien, besetze Siegberg und übergad diese Gegenden zur Aussicht an Heinrich von Badevid, den Stammvater der Grasen von Razeburg'.

Gleichzeitig hatte ber Krieg auch in Suddeutschland begonnen; aber Heinrichs Berbundeter, Konrad von Zäringen
(obgleich ein so tapferer als reicher Fürst?) ward von Herzog Friedrich dem Hohenstausen bergestalt geschlagen, daß
er binnen kurzer Zeit Freiburg, Zäringen, den Breisgau,
Zürich, ja fast alle Besitzungen in Burgund verlor und sich
unterwersen mußte. Noch nachtheiliger sur Heinrich ward
es daß ihm der König (um den beharrlichen Ungehorsam
zu strasen, oder die Acht im allgemeinsten Sinne zu vollziehen) jest auch das Herzogthum Baiern absprach, und

<sup>1</sup> Helmold I, 54. Beinrich von Barbewif. Lerbeke 500.

<sup>2</sup> Schöpflin, Histor, Zaring. Badens. I, 114.

<sup>3</sup> Entweder nahm man an, baf aus ber Aechtung ber Berluft bei ber herzogthumer folge, ober Konrab schrift aus eigener Macht unb nach Kriegerecht vor. Bon rechtlichen Berhanblungen auf einem bei sonberen Reichstage, finden sich leine Spuren, sofern man nicht glaubt,

1138 feinem eigenen Halbbruder. bem Markarafen Leonold V von Desterreich, verlieb; welcher auch fogleich Regensburg. bann bie Gegend bis jum Lech, endlich fast bas ganze Land unterwarf und burch feine Tuchtigkeit bie Geneigten. wie die Abgeneigten, in Ordnung zu halten mufite. Bin-

1139, nen kurzer Frift mar Herzog Beinrichs bes Stolzen furcht= bar große Macht so ganglich gebrochen morden, baß er. nur von vier getreuen Mannen begleitet, nach Sachfen ent= flieben mußte!1

Dies fen, fo rubmten heinrichs Gegner, Die gluckliche Kolge von bem, endlich guruckgekehrten Unsehen bes Konigs und ber Gefete; es fen, fo flagten feine Freunde, bloß bie Kolge unrechtmäßigen Saffes und verwerflicher Sabsucht. Reine biefer Unfichten mochte fich in ihrem gangen Umfange rechtfertigen, jebe indeg mit Grunden unterftuben laffen. Gi= nerseits namlich konnte man anführen: "ber Reichsverband und das Gesammtwohl muffen leiden, sobald die Macht ein= gelner Kursten über die Konigsmacht willkurlich binausreicht: und wenn auch einige Male zwei Herzogthumer in einer Hand vereinigt waren, fo widersprach bies boch gang ber Grundansicht von Stamm = und Bolfs = Bergbaen, führte zu ben oben angedeuteten Kolgen und ward von jedem ein= fichtsvollen Konige als ein zu vertilgender Migbrauch betrachtet und behandelt. Bei ber Uebertragung Sachsens an ben Bergog von Baiern berucksichtigte Lothar nur feinen Ehrgeis und feine augenblicklichen Zwecke, nicht bas bauernde Bohl des Reiches, nicht die Unsprüche Albrechts des Ba= ren; er und Beinrich ber Stolze verfuhren wider bie Bobenftaufen gang nach ben Grundfagen und mit den Mitteln, welche biefe, bei veranderten Umftanden, nunmehr gegen ben letten geltend machten." - Sierauf ließ fich erwiedern:

baf Otto Fris, VII, 23 Baiern meint, wenn er ergabit, baf Beinrichen in Regensburg ducatus abjudicatur. Giebe Bottiger Beinrich der Lowe, 49.

<sup>1</sup> Auctar. Gemblac. Chron. mont. sereni.

"es ift nicht ruhmlich und, bes baraus entstehenden Saffes 1139 wegen, nicht einmal flug, nach fruber getabelten Grund= faben felbft zu verfahren; und wenn bie Ginwirkung ber Ronige burch übermachtige Furften auf nachtheilige Beife leidet, fo wird fie noch mehr untergraben, wenn die Ronige felbit Sandlungen und Befchluffe ihrer Borganger, ohne genügenden Grund vernichten wollen. Lothar hatte bas Recht, bas Bergogthum Sachfen nach feinem Gutbunken au verleihen; Albrecht bagegen hatte feine ober boch feine überwiegenden Erbanspruche, und wurde nachmals (benn eine genaue Theilung eines Bergogthumes, widerfpricht allen Grundfaten) burch bie Nordmark genugent entschäbigt. Bugegeben aber baß Beinrichs Macht, ober fein Benehmen beschrankenbe Maagregeln nothig machte; fo hatte man boch ben ersten Fursten bes Reiches nicht ohne gehörige Labung und Berantwortung, mit Berlegung aller Formen und ohne Befragung ber meiften gurften', achten und eines Bergogthumes verluftig erklaren follen. Um wenigften enb= lich läßt fich rechtfertigen, daß ber Konig Baiern nicht etwa bloß angreift um Gehorfam gegen feinen erften Gpruch ju erzwingen; fonbern uneingebenk ber obigen, von ihm felbit ausgesprochenen Grundfage, Beinrich ben Belfen auch bie= fes zweiten Berzogthumes willkurlich beraubt. Nicht ben Bergog follte man alfo, wegen eines nur moglichen Dig: brauches feiner gefehmäßig erworbenen Macht, verfolgen; fonbern bem Ronige entgegentreten, welcher burch zweibeu= tige Mittel bie Krone gewann und auf verwerfliche Beife feine Rechte erhabt und geltend macht."

Die Folgen biefer Ansichten und Betrachtungen, und bie Furcht vor einem zu großen Uebergewichte königlichen Ginflusses, zeigten sich sogleich barin, baß auf einem Reichstage in Goslar (um Beihnachten 1138) einige Fürsten austlieben, andere übel gelaunt waren, und weder hier, noch

<sup>1</sup> Bie viel vorsichtiger und rechtlicher verfuhr Friedrich I gegen ben foulbigeren heinrich ben Comen!

1139 feche Bochen fpater in Quedlinburg', erhebliche Beschluffe zu Stande kamen. Die eingeschreckten Freunde Beinrichs bes Stolzen faßten wieder Muth, viele folgten ihm in Pilgerkleidern nach Sachsen; und mit Gulfe biefer so tuchtigen als treuen Mannen, verjagte er Albrecht ben Baren aus feinen Eroberungen, brach viele feiner Schloffer und zwang ihn, bei dem Konige felbst Hulfe zu fuchen. -Diefe, von einem icheinbar vernichteten Geaner, fo unerwartet hereinbrechende große Gefahr, einigte von neuem alle Unhanger Konrads. In Begleitung ber Erzbischofe von Mainz und Trier2, ber Bischofe von Speier, Worms, Burgburg und Beig, ber Aebte von Kulda und Sirfchfelb. ber Bergoge Sobieslav von Bohmen und Albrecht von Sach= fen, bes Markgrafen Leopold von Desterreich, bes Land= grafen von Thuringen u. U., jog er mit Beeresmacht bis Barsfeld an der Kulda; mahrend Bergog Beinrich, ber Erzbischof von Magdeburg und andere fachfische Furften bei Rreuzburg an ber Werra lagerten. Mehre angesehene Manner im heere des Konigs, felbst Erzbischof Abalbert von Mainz3, brangen auf Krieg und Schlacht; bennoch brachte Albero von Trier endlich Freunde wie Feinde zum Abschluffe eines Waffenstillstandes bis Pfingsten bes nachsten Sahres. Nicht bloß achte Grunde, hergenommen von ber Berwerflichkeit inneren Krieges, ber Ungewißheit bes Musganges u. f. m., hatte ber kluge Erzbischof hiebei fur feine Unsicht aufgestellt; sondern (wohl wissend, daß außere Runstmittel oft kräftiger wirken) auch mehre Fuder Wein mitgebracht', beren großmuthige Bertheilung unter viele, besondere unter die sachsischen Kursten, nicht weniger die Gemuther bewegte, als feine geiftliche Beredfamkeit. Db

<sup>1</sup> Annal. Saxo.

<sup>2</sup> Mascov. comment. II, 124. Bohem. chron. Ludw. 268.

<sup>3</sup> Abalbert zeigte sich schon jest zweibeutig. — Bosov. ann. Hist, de Landgr. Thur. Eccard. 375.

<sup>4</sup> Gesta Archiep. Trevir. in Martene coll. IV, 200.

nun gleich biese neue Versahrungsart' und des Königes 1139. anderweite Milbe die Sachsen nachgiebiger machte; so blieb doch Herzog Heinrich im Besitze fast des ganzen Landes, und hosste vor dem nachsten Neichstage in Worms (wo man seine Ansprüche entscheiden wollte) auch Baiern wieder zu gewinnen. Da erkrankte er unerwartet in Quedlindurg, starb2, sieden und dreißig Jahre alt, am 20sten Oktober 1139, und ward im Roster Lutter neben seinem Schwiesgervater Lothar begraben.

Sobald Albrecht ber Bar hievon Nachricht erhielt, fcrieb er einen ganbtag nach Bremen aus, und meinte: er konne das Bergogthum Sachsen nunmehr, ohne Wiberftand und ohne Rudficht auf einen anderweit zu erwarten= ben Rechtsfpruch, leicht in Befit nehmen. Bermanbtichaft und Belehnung begrunde namlich genügend feine Unfprüche und Beinrichs bes Stolzen einziger, erft gehnjähriger Cohn Beinrich (nachmals ber Lowe zubenannt') tonne ihm auf feinen Kall wiberfteben. Zweierlei aber hatte Albrecht nicht gehörig in Unschlag gebracht: erftens, bag bie Treue achter Lehnsmanner mit ber Sulfsbedurftigfeit ihrer Lehnsherren wachft; und zweitens, bag Gertrub, bie Mutter bes Ana= ben Beinrich und feine Großmutter Richenga , Frauen waren von mannlichem Muthe und mannlicher Thatigkeit. Unftatt also in Bremen die gehoffte Aufnahme zu finden, ward Albrecht von Feinden fo umringt, bag er nur mit Mube

<sup>1</sup> Plus mansuetudine ipsius, quam armis inclinantur. Alber, 285,

<sup>2</sup> Chron, mont. aereni. Monach. Weingart. Otton, Fris. chr. VII, 27. Ginige sprechen ohne allen Beweis von Gift; richtiger sagt vielleicht bas Auctar. Gemblac., er sen gestorben: irremediabili morbo triatitiae.

<sup>3</sup> Deinrich ber Lowe mar geboren 1129 (Chron. Lubec, ap. Fellerum) in Raveneburg. hormanr Beitrag zur Geschichte Beinrichs S. 5 und 14.

<sup>4</sup> Roch Beweise vom Einstusse Richenzas: Monum. bolca VII, 94. 96. Mirael op. I, Urf. 48, 49. Murat. antiq. It. V, 243; VI, 233. Otton. Fris. chr. VI, 34.

1140. ben größten Gefahren entging, die Zerftorung felbst feines Stammhauses Unhalt nicht hindern konnte und zum zweiten Male bei bem Konige Sulfe fuchen mußte.

Nicht geringere Unruhen fanden in Baiern ftatt: benn Welf VI, welcher ichon beim Leben feines Brubers, Beinrichs bes Stolzen, bas Herzogthum gegen Leopold von Defferreich zu behaupten gefucht batte, nahm es jest aus Erbrecht in Unspruch, und verband sich mit Geisa von Un= gern und Roger von Sicilien, welche beibe jedes beutschen Roniges Uebermacht fürchteten. Much mehre baierische Sbelen blieben dem alten herrscherstamme getreu; fo baf 2. B. Leopold die Burg eines Grafen von Phalei belagern mufite. aber von Welf überfallen und am 13ten August 1140 in bie Flucht geschlagen wurde '. Dringende Geschäfte hielten ben Konig (fo gern er auch feinem Salbbruder ohne Ber= jug zu Hulfe gekommen ware) in anderen Theilen bes Reiches? Fest. Erst am 21sten December 1140 traf fein und Welfs heer in ber Gegend von Beinsberg auf ein= ander, und in diefer heftigen Schlacht horte man ben befeuernden Zuruf: "hie Welf, hie Waiblingen3!" ber unter mannichfachen, oft geanberten Bebeutungen und

<sup>1</sup> Monach. Weingart. 793. Gottfr. Viterb. 512. Meichelb. hist, Frising. I, 1, 325.

<sup>2 3.</sup> B. in Nieberlothringen. Auctar, Gemblac.

<sup>3</sup> Maiblingen auf bem Hartfelbe am Rocher, und Waiblingen im Remsthale in der Gegend von Stuttgart und Kanstadt, haben die nächsten Ansprücke, daß dieser Parteirus nach ihnen entstanden sey. Andreae Presd. Chron. 25. Mascov. comment. III, 141. Frys berg histor. Schriften II, 419. Crusius schwäb. Chron. 1, 564. Gerbert histor. nigrae silv. I, 352. Lang Vereinigung des baierischen Staates, in den Schriften der münchener Akademie 1812, S. 17.—Die fasti Cordeienses I, 87 sagen: Wibelinge liege am Neckar im Crichgau. Lang leitet in einem Aufsahe (Conversationsblatt 1823, No. 4) die Ramen ab von Zidellini (Zodre) Füchse, und Gelsi, Welsi, Wölse, mit Bezug auf eine Stelle im Dante und Martinus Polonus (Perh Archiv V, 195). Auch würde nach ihm der Ursprung dieser Parteinamen in viel spätere Zeiten fallen.

Beziehungen, auf Jahrhunderte hinaus jum Bereinigungs: 1140. punkte biente um bisweilen bas Große, ofter bas Frevel: bafte zu vollbringen. Damals bezeichnete Welf ben Bergog, Baiblingen eine Burg ber Sobenstaufen an der Rems.

Welf ward in jener Schlacht besiegt, und bas umla= gerte Beinsberg konnte nicht langer wiberfteben. Da baten Die Beiber, baf man ihnen fo viel von ihren Gutern mit= junehmen verftatte, als fie auf ben Schultern gu tragen vermochten', und Konrad bewilligte ihr Gefuch aus fonig= licher Milbe. Erstaunt fab man fie nunmehr aus bem Thore hervorgeben, bas Kostbarfte tragend: - ihre Manner. Unfangs gurnte Bergog Friedrich über biefe Lift, aber Konrad fprach: ein konigliches Wort foll man nicht breben noch deuteln2; - und beibe Bruber ließen ihnen freiwillig nun auch bie gurudgelaffenen Rleiber und Roftbarkeiten aus: liefern. Go erlangten bie Beiber von Beinsberg Ruhm bei ber Mitwelt und bei ber Nachwelt, und unerheblich ift, mas man fpater aus übertriebener 3meifelfucht gegen bie Bahrheit diefer preiswurdigen That, brebend und beutelnb, gefagt bat.

Mit ber Eroberung von Beinsberg nahmen bie verberb= lichen Kehben in Baiern und Schwaben um fo weniger ein Enbe, als ber Ronig nach anderen Gegenden gieben mußte, und Bergog Leopold V am 18ten Oftober 1141 1141. kinderlos ju Altaich verschieb. 3mar ernannte Konrad ben Bruder bes Berftorbenen, Beinrich II (mit bem Beinamen Jasomirgott), ju beffen nachfolger3; beibe aber überzeugten fich, bag eine gutliche Musfohnung mit ihren Feinden rath: famer fen, ale eine Fortfetung bes fo langen, unentscheis

<sup>1</sup> Diefelbe Erlaubniß finben wir bei ber Ginnabme Tortonas und Gremas gur Beit Friebrichs I.

<sup>2</sup> Colon. Chron. 8, Pantal, 931. Alber. 287, Dodechin. Adlz. reiter 547. Erufius fcmab. Chronit I, 509. Mascov. comment. 141.

<sup>3</sup> Otton, Fris. chron. VII, 23. Chron. Mellicense. Adlzreiter 548. Rauch Gefch, von Defterreich 1, 352,

1142 benben Rrieges. Ueberbies' beforberten mehre Umftanbe biefe Absichten: an die Stelle bes friegerifch und boch zweis beutig gesinnten Erzbischofes Abalbert von Mainz, trat ber friedlichere Markulf; die stolze und fuhne Richenza lebte nicht mehr 1, und Gertrud, obgleich sie die Vormundschaft fur ihren Sohn fraftig führte, hegte boch auch milbere und weibliche Gesinnungen. Ihr bot Beinrich von Desterreich feine Sand und fie, obgleich anfangs wohl überrascht, wil= ligte ein, weil ber erft fechsundzwanzigiabrigen Frau eine fo ehrenvolle zweite Che willkommen war, weil fich Baiern immer eber auf biefe Beife, als mit ben Baffen erwerben ließ, und endlich Konrad ihrem Sohne fur biefen Kall bas Bergogthum Sachsen gusprach. Auf Welfs erneuten Wiberspruch ward keine Rucksicht genommen, und Albrecht ber Bar (welcher sich ohnehin in Sachsen nicht behaupten konnte) leicht damit beruhigt, daß man feine, bald nachher erweiterte Markgrafschaft Brandenburg, fur ein vom berzoglichen Ginfluffe unabhangiges Land erklarte2. Bu Pfingften 1142 ertheilte ber Ronig in Frankfurt die Belehnungen ber Bers abredung gemäß, und feierte auf feine Roften vierzehn Tage lang mit größter Pracht die Sochzeit Beinrichs und Ger= trudens3, wodurch der Friede hergestellt und die, nicht ohne wechseitige Schuld erneute Kehde ber größten Baufer Deutsch= lands, zur allgemeinen Freude beendigt zu fenn schien.

Auch war allerdings hiemit, für den Augenblick, das Aergste auf eine sehr geschickte Weise beseitigt; indes blieb noch immer viel zu thun übrig, wenn man in allen Theisten von Deutschland Ordnung und Ruhe gründen und bessessen wollte. Häusig versammelte der König die Großen auf Reichstagen, um hier zu bestätigen, da zu ändern, dort

<sup>1</sup> Abalbert starb ben 17ten Julius 1141, Markulf ben 9ten Julius 1142 und Heinrich folgte. Dodeckin. Richenza starb in bemselben Jahre. Chronogr. Saxo. Bosov. ann. Chron. mont. sereni.

<sup>2</sup> Es fteht nicht fest, wie weit biese Unabhangigkeit galt.

<sup>3</sup> Colon. chr. S. Pantal, 932, Erfurt, chron. S. Petrin.

au entscheiden'; überall aber um den Geseten nunmehr die= 1142 jenige Uchtung und Wirksamkeit zu verschaffen, welche bis= her in der Regel nur die Baffen gehabt hatten. Deffun: geachtet fehlte noch oft ber gebuhrende Gehorfam, und man fonnte fragen: ob fubne Uebertretung eines Rechts fpruches nicht noch weiter von der burgerlichen Ordnung hinwegführe, als wenn man fich von Unfang an nur auf Be= malt bezieht und grundet. Go befolgten g. B. die Schwei= ger einen Spruch in Rudficht auf Ginfiebeln nicht?; Belf fette ben Rrieg gegen Bergog Beinrich, ber Graf von Namur fette, aller Beifungen ungeachtet, ben Rrieg gegen Trier bis ju feinem Tobe fort; ber Ginflug auf bas arela= tifche Reich ging allmablich fast gang verloren u. f. w. Die Bischofe und Geiftlichen priefen gwar ben Ronig, bag er fie nachdrudlich gegen die Willfur ber gaien schütze; aber um biefer Dankbarkeit willen entfagten fie feineswegs ben feften Grundfagen ihres Stanbes, ober auch nur ihren Bor-

urtheilen. Go verweigerten fie bem Ronige in Magbeburg 1145.

Durch Umstande solcher Art verhindert, konnte der Konig Gelegenheiten und Aufsorderungen, die deutsche Macht auch im Auslande geltend zu machen, gar nicht, oder nur halb benuhen. In Dane mark bestieg nach der Ermordung Erichs II durch den Juten Plog, Erich III im Jahre 1137 den Thron; aber sein Beiname das Lamm druckt, neben einigem Lobe, auch schon die Unfahigkeit aus, der anmaaß-

jebe feierliche Aufnahme, weil ein gebannter Graf in feisnem Gefolge fen 3, und theilten wahrscheinlich die Stimmung der Burger, welche gurnten, als er einem polnischen Fürsten Reliquien zukommen ließ.

<sup>1</sup> Judicio et consilio optimatum confirmavit, quae confirmanda crant, et quae corrigenda, correxit Conradus. Alber. 200.

<sup>2</sup> Ciebe bas Gingelne bei Mascov. comment. III, 161.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chron, mont. sereni. Chronogr. Saxo, Alber. 304, Auctar. Gemblac.

1145. lichen Mitbewerber und ber gahlreichen Emporungen ! Meis fter zu werben.

In Bohmen hatte sich zwar Mladislav II2 (Marksgraf Leopolds IV von Desterreich Schwiegersohn3), mit bes Königes Hulfe, gegen Konrad von Mahren behauptet; boch war jenes Land weder dauernd mit dem deutschen Reiche befreundet, noch von ihm abhängig.

Nicht größer mar ber Ginfluß auf Polen. Boleslav III

theilte fein Reich im Sahre 1138 unter feine Gobne , und veranlaßte auf Jahrhunderte hinaus die ungluckseligsten Bermirrungen burch bie bingugefügte wunderliche Bestimmung: ber alteste unter allen Gliedern ber ganzen Kamilie. follte jedesmal Krakau im voraus erhalten und die Aufsicht und Kuhrung aller jungeren übernehmen. Schon jest nannte Bladislav, der alteste Bruder, jene Theilung widerrecht= lich und verderblich, ward aber bei bem Berfuche bas Gange zu gewinnen im Sahre 1142 besiegt und suchte Gulfe in Deutschland: weil feine Gemahlinn Manes oder Abelheid's bes Konigs Salbschwester, und eine Unerkenntniß ber Dberhoheit des Reiches felbst bann nicht gleichgultig zu behanbeln fen, wenn sie von einem Unterdrückten herrühre. Die= fen Borftellungen Gebor gebend, brachte man auch im 1146. Jahre 1146 ein Beer zusammen und eroberte einiges Land in Schlesien, fand aber in Polen bie Stragen fo fchlecht

ober so besett, und überall durch geschickte Vorkehrungen

<sup>1</sup> Ungern übergeben wir, um ber Rurge willen, bas Ginzelne.

<sup>2</sup> Schon im Jahre 1140. Alber. 290. Auctar. Gemblac, Bohem. chron. 63. Vincent, Prag. 3u 1142. Böhmisches Museum II, 1, 413.

<sup>3</sup> Gertrub, bie Gemahlinn Bladislavs, war eine Halbschwefter Ronig Konrabs, eine Tochter Leopolds und ber franklichen Ugnes. Wicner Jahrb. XXXVII, 232.

<sup>4</sup> Joannis chron, Polon. 6, Boguphal. 43.

<sup>5</sup> Die Frage, wer Madislavs Gemahlinn gewesen sey, entwickeln Mascov. comment. III, 177; Hanthaler fasti I, 250; Mengel III, 37. Siehe noch Thebsfius III, 10, u. VI, 16. Wibaldi epist. 56, 64, 223. Chron. Bohemiae in Ludwig, reliq. XI, 270.

der Feinde folchen Mangel an Lebensmitteln, daß ber Haupt= 1146. zweck, des Wladislav Wiedereinsehung, unerreicht blieb und man froh war, als die polnischen Fürsten, unter Vermit= telung der Markgrafen Konrad und Albrecht, Geld ver= sprachen und, den Worten nach, die Oberhoheit des deut= schen Reiches anerkannten.

Eben so wenig entscheibende Hulfe fand in Deutschland ein ungerischer Flüchtling, Boris², ber Sohn König Kostomans, welcher seine Unsprüche gegen Geisa II, den Sohn König Belaß II, nicht durchsehen konnte. Wichtiger als diese nordischen, slavischen und magyarischen Verhältnisse, waren allerdings die südlichen: und wenn Konrads Macht für irgend eine auswärtige Unternehmung hinreichte, so lag ihm ob vor Allem den Kömerzug anzutreten, wozu ihn die Aussicht auf die Kaiserkrone, alte (fast als Pslicht zu betrachtende) Sitte, Robert von Kapua, Kaiser Emanuel, der Papst und der ganze Zustand Italiens gleichmäßig und dringend aussorderten.

Noch hatte Kaiser Lothar auf seinem Rückzuge nicht 1137. die Alpen erreicht, als König Roger schon wiederum mit Heeresmacht bei Salerno landete, und binnen kurzer Frist den größten Theil Apuliens eroberte, oder durch Verspreschungen und Freibriese gewann; welche selbst den Einwohsnern von Benevent gewichtiger und wirksamer zu seyn schiesnen, als die des entsernten Kaisers und des, von vielen hier noch verworsenen, Papstes Innocenz. Mit solcher Thästigkeit versammelte aber Herzog Rainulf von Apulien alle Gegner des Königs um sich, und griff ihn am 30sten Okstober 1137 bei Raniano mit solchem Nachdruck an, daß er

<sup>1</sup> Chronogr. Saxo. Chron, mont, sereni, Trop aller abweichens ben Rachrichten geht hervor, bag ber Erfolg bes Zuges gering mar.

<sup>2</sup> Mur Dodechin fest ju 1147 einen Bug Konrade gegen bie Ungern, beren Bergog geschlagen, bas Land vermustet und bie Treue (fidelitan) eiblich bestätigt sen. Bergs. Otton. Frining. vita I, 31. Chron. VII, 14. Pappenheim. Alber. 300. hormane Werte Band 3.

1137 hart geschlagen wurde 1. Mus biefem Grunde, und weil man fur neue Ruftungen Zeit gebrauchte, ließ sich Roger jest fluglich auf Unterhandlungen ein, welche Bernbard von Clairvaur, fruber ohne Erfola, fur bie Berftellung bes weltlichen und des kirchlichen Friedens anzuknupfen versucht hatte. Bier Tage lang borte ber Konig die Abgeordneten bes einen, vier Tage bie bes anderen Papftes mit bochfter Aufmerksamkeit und icheinbar gewissenhaftem Gifer, erklarte aber zulet (obgleich ihm Bernhard mit Ernst zeigte, wie anmaaflich es fen, fich bem Urtheile ber gangen Chriften= beit allein gegenüber zu stellen); er wolle keineswegs an= maaklich entscheiden2; fondern verlange, bag ihm ein Bevollmächtigter jedes Papftes nach Sicilien folge und bafelbft bie Untersuchung nochmals, in Gegenwart aller ber Erkbischofe und Bischofe begonnen werde, welche ihn durch ihre Unficht und burch ihren Ausspruch, fur Unaklet gewonnen hatten. Man bewilligte biefe Forderung, und ichon

1138, mar bie Reise angetreten, als Unaklet am 25sten Sanuar 1138 ftarb 3. 3mar erhuben beffen Unbanger, mit Rogers Beistimmung, ben Kardinal Gregor als Biftor IV auf ben papftlichen Stuhl; allein Bernhards von Clairvaur ernftliche Einreben und Begunstigungen anderer Art, vermoch= ten Biktor feiner neuen Burbe zu entfagen.

Hiemit war der Kirchenfriede, nicht aber ber weltliche. 1139. hergestellt, und bes Papstes, auf einer Kirchenversammlung im Lateran über ben Konig Roger ausgesprochener Bann. blieb um fo mehr gang unwirkfam, ba Bergog Rainulf

<sup>1</sup> Chron, fossae novae 869. Moriniac, chr. 383. Ernaldi vita S. Bernh. 7. Alanus 22.

<sup>2</sup> Nach Inveges Unnalen 212 hatte Roger nach Albiriens Tobe eine Schwester Unaklets geheirathet. Ich finde feinen anderweiten Beweis biefer Rachricht.

<sup>3</sup> Falco Benev. Order. Vit. 915. Cassin, monach, Chronogr. Saxo. Vitae Pontif. 436. Pagi zu 1138, c. 1.

<sup>4</sup> Petrus Diacon. IV, 130,

von Apulien am 30sten April 1139 starb, und Robert von 1139. Rapua bereits von neuem alle feine Befigungen verloren hatte. Deshalb fammelte ber Papft felbft eine Rriegsmacht und begann, weil Roger fich auf feine Beife gur Berftels lung bes Fürften von Rapua verfteben wollte, bie Bela: gerung bes Schloffes Galuzzo. Bald aber murde ber. aller Kriegsführung Unfundige bier ringsum eingeschloffen und, nach mißlungenem Bersuche zu entfliehen, nebst ben ihn begleitenden Rardinalen, von Roger bem Sohne bes Ronigs gefangen genommen. Db nun gleich ber Ronig, seinen Borfahren an Klugheit nicht nachstehend, fur die ehrenvollste Aufnahme Aller forgte und fich bem Papfte zu Rugen marf'; fo wollte biefer boch anfangs, aus Born und im Ungedenken feiner Burbe, von feiner Musfohnung boren. Bald aber gab er ben Borftellungen ber Karbinale und anderer verftanbigen Manner nach, welche, feitbem tein Gegenvapft mehr vorhanden und in Deutschland fo Manches verandert fen, in der Freundschaft zwischen ben Mormannen und ben Papften eine Bechfelburgichaft ihrer Rechte and ihrer Sicherheit faben. - Schon vier Tage nach jenem Unfalle vereinigte man fich uber folgende Bedingungen: alle Gefangenen erhalten ihre Freiheit wieber, Benevent wird bem Papfte gurudgegeben und ihm ein jahrlicher Bins bezahlt; wogegen er Roger und feine Erben mit Apulien, Kalabrien und mit Rapua belehnt, und ihn als Ronig anerkennt?

Nach biefer Berfohnung mit feinem gefährlichsten Feinde, befiegte Roger leicht bie minder mächtigen Stabte und Barone, welche hauptfächlich noch aus Furcht vor feiner Strenge und Graufamkeit's widerstanden. Auch entgingen

<sup>1</sup> Order, Vit. 898. Viterb. Pantheon 460, Alber, 284, Robert, de Monte, Urap, chron,

<sup>2</sup> Giannone XI, 4. Dumont corps diplom. I, 75, urt. 125. Baronius gu b. Jahre. Concil. XII, 1414.

<sup>2</sup> Mife g. B. gepfundert und verbrannt. Trutta 369.

1139 nur wenige einer folden Behandlung, ober ließen fich, um ihr auszuweichen, felbst zu Unwurdigem gebrauchen. 2018 3. B. Roger ben Abgeordneten von Troja erklarte: "er konne bie Stadt nicht betreten, wo man feinen Widersacher Rainulf immerdar geehrt und prachtvoll begraben habe:"so faben die erschreckten Bewohner barin einen ftrengen Befehl, gruben Rainulfs Leichnam aus, schleppten ibn burch bie Straffen und warfen ihn in eine Grube !. Roger ber Jungere, bes Konigs Sohn, erkannte jedoch bas Un= wurdige einer folden Behandlung und forgte bafur, baß bem verftorbenen Keinde ein neues gebuhrendes Begrabnif Bu Theil wurde. — Um langsten widerstand Bari, und ergab fich erft, als die Lebensmittel ausgingen, und ber Konig allen Einwohnern Sicherheit versprach. Balb barauf, kam ein Solbat zu ihm und flagte: Jaguinus, ber Befehlshaber in Bari, habe ihm ohne genugenden Grund ein Muge ausreißen laffen. Rechtsgelehrte, welche aus Troja, Trani und Bari berufen wurden, erklarten, nach einer angeblich genauen Untersuchung: Jaquinus und feine Rathe maren bem Ronige, ohne Rudficht auf ben Sicherungs= vertrag anheim gefallen. Behn von biefen wurden bierauf gehenft, zehn geblendet und verstummelt, manche andere gefangen gesett und ihre Guter eingezogen. Die Schreckeneiner folden Rechtspflege hielten auch die Abgeneigten in Unterwürfigkeit: ber Konig leitete unabhangig bas Ganze von Sicilien aus, ernannte seine Sohne zu Statthaltern in Apulien und Rapua, und von dem deutschen Raiser oder dessen Rechten war durchaus nicht mehr die Rede.

Dasselbe gilt für Tuscien: und ob man gleich in lombardischen Urkunden des Königs Rechte seierlich vorbehielt und von aller Beeinträchtigung ausnahm, so war doch des Streites daselbst kein Ende, wobei die Markgrafen und königlichen Abgeordneten eine, nach den Umständen wech=

<sup>1</sup> Falco Benev. Romualdi II chron. Pagi zu 1139, c. 14-18.

felnde, aber nie entscheidende Rolle spielten . Benedig 1142 bischungste gegen Ravenna, Bologna gegen Modena, Florenz 1618 und Pisa gegen Lukka und Siena, Markgraf Ulrich von Tußeien stand den Florentinern, Graf Guido Guerra ihren Feinden bei u. s. w. Und leider wurden diese Fehden nicht bloß von all den gewöhnlichen, sondern auch von denjenigen Uebeln begleitet, die sich bei Kriegen zwischen Bürgern und Stammgenossen, doppelt grausam und zerstörend einzzussinden pslegen. Welch unseliges Schicksal des schönen Italiens, daß es kaft nie seinen Oberen gehorchen wollte, nie sich ohne Parteiung sur eine freie allgemeine Gesetzgebung einigen konnte! Nom versuchte es um diese Zeit, aber es mißlang, nicht ohne eigene Schuld.

Rach bem Tobe Unaflets und ber Entfagung Biftors, gewann Papft Innocens die Dberhand in ber Stadt; aber Biele migbeuteten ihm bie nothgebrungene Musfohnung mit Roger von Sicilien, und noch Mehre waren unzufrieden baß er bas Recht ber Entscheibung wichtiger Dinge (weldes wahrend ber Rirchenspaltung, fast nur ben Burgern und ber burgerlichen Obrigkeit zugeftanben hatte) nunmehr wieber fur fich verlangte. Man fannte bie Fehler ber Geift= lichen und die Mangel ber Kirche nur ju genau; und bie Erinnerung an ehemalige Ginrichtungen Roms (beren Ulter bas größere Recht, beren einft ungeheurer Erfolg ihre gro-Bere Trefflichkeit zu beweifen ichien), murbe in biefen vers wirrten Tagen ungemein lebhaft und riß die Gemuther gur Bewunderung und Gehnfucht bin. Niemand beforberte ober begrundete biefe Unficht und Stimmung mehr, als Arnold von Breecia2, ein Schuler Abalarbe; und es beburfte nur einer geringen und gern ergriffenen außeren Beranlaffung, bamit Die imere Gabrung gewaltfam ber: vorbreche. Schon oft und auch jest hatten bie Romer un:

<sup>1</sup> Otton, Fris, chron VII, 20, Alber, 297, Griffo, Bonon, Histor, misc. Johann, Hagustald, au 1138.

<sup>2</sup> Bon ihm wird im vierten Buche ausführlicher die Rebe fenn.

1143. gludlich gegen Tivoli gefochten', woburch fich ihr Saf zu einer unnaturlichen und verwerflichen Sohe fteigerte. Daber genügte es ihnen nicht als Innocens, mit Gulfe firchs licher Mittel, die Bewohner babin brachte baf fie Beifeln ftellten und Gehorfam versprachen: - "die Mauern von Tivoli follen niedergeriffen, alle Ginwohner muffen verjagt werden," fo riefen die gornigen Romer. Beil Innoceng biefer, wo nicht unausführbaren, boch ungerechten Forberung mit wurdiger Beharrlichkeit widersprach, so eilten die Burger zum Ravitol, verwarfen die weltlichen Rechte bes Papftes, ernannten Senatoren und mabnten: mit biefer alten Benennung und einer veranderten Abgrangung ber Gewalten fen ein achter Freistaat gegrundet, und aus ber neuen Unabhangigkeit werde die alte Große mit doppelter Rraft bervorsvrießen. Innocens suchte feinen Ginfluß burch Unterhandlungen wieder zu gewinnen, die aber, abgesehen von inneren Grunden, ichon um beswillen nicht zu Stande famen, weil er am 24ften September 1143 ftarb. Coles ffin II2, welcher jest durch Wahl der Geistlichkeit und mit Beiftimmung vieler Burger, auf ben papftlichen Stuhl erhoben ward, ichien, als ein Schuler Abalards, mit einigem Erfolg an der Aussohnung zu arbeiten, als der Tod auch 1144 ihn am 9ten Marg 1144 babinraffte. Gein Nachfolger

144 ihn am 9ten Marz 1144 bahinraffte. Sein Nachfolger Lucius II (früher Gerardus d'Dro genannt, aus der anges sehenen bolognesischen Familie der Caccianemici3) hatte auf seinen Gesandtschaften und als Kanzler der römischen Kirche, den Ruhm eines milden und herablassenden Mannes ers

<sup>-1</sup> Otton. Fris. chron. VII, 27.

<sup>2</sup> Borher Karbinal Guibo von Castelli aus Zuscien. A Vitae Pontif. 437. Cassin. monach. Chronogr. Saxo. Dandolo 281. Robert. de Monte. Nortm. chron. zu 1142. Pagi zu 1143, c. 3. Bulaeus II, 730.

<sup>3</sup> Griffo 3u 1145. Otton. Fris. chr. VII, 31. Nortm. chr. 981. Alber. 302. Concil. XII, 1562. Thomassin. Pars III, lib. 1, c. 30, & 14.

worben; aber gerabe biefe Gigenfchaften erhohten, nach fei= 1144. ner Erhebung auf ben papftlichen Stuhl, ben Muth und bie Unmaagung ber Romer. Gie erwahlten, bamit es ihrer neuen Berfaffung nicht an einem Mittelpunkte fehle, Jorbanus, mahrscheinlich ben Bruber Papft Unaklets, gum Patricius und verlangten einstimmig, baf ber Papft biefem alle Sobeitsrechte und Staatseinnahmen innerhalb und außerhalb ber Stadt überlaffe, und fich nebft ben Beiftli= den (nach Art ber ersten Kirche) mit Behnten und freien Gaben begnüge. Erschreckt und von allen Seiten, felbst vom Ronige Roger bedrangt, fuchte Lucius Bulfe fur fich und die Kirche bei Konrad III; diefer war jedoch bamals nicht geneigt einen Bug nach Italien zu unternehmen. Deshalb (benn fo verlange es feine Pflicht) beschloß ber Papft felbst bas Meugerste ju magen. Mit bewaffneter 1145, Macht ging er zum Kapitol und wollte ben versammelten Rath auflosen; allein bas Bolk rottete fich jusammen, vertrieb ihn und die Seinen, und verwundete ihn mit Stein= wurfen fo fehr bag er balb nachher, am 25ften Februar 1145 ben Beift aufgab. Schon zwei Tage nach feinem Tobe mahlte man Eugen III zum Papfte.

Dieser gehörte zu der pisanischen Familie Paganelli di Monte magno', bekleidete anfangs kirchliche Burden in seiner Baterstadt, lebte dann als Monch in Clairvaur, und ward endlich von Innocenz II zum Abte des Klosters vom heiligen Anastasius bei Rom² ernannt. In keinem dieser Berhältnisse hatte sich Eugen durch Geist oder Thatigkeit ausgezeichnet'; weshalb sogar Bernhard von Clairvaur

<sup>1</sup> Eugen war erst Vicedominus ber Kirche von Pifa, bann Abt von S. Zenone basetst. Memor, d'illustri Pisani II, 1. Chron. Cavense 925. Viterb. Panth. 461. Chron. ex libr. Panthal. 28. Bullar. magn. I, 34. Pisana monum. 975. Alber. 323.

<sup>3</sup> Rlofter tre fontane,

<sup>3</sup> Cassin. mon. Auctar. Gembl. Dandolo 281. Moriniac. chr. Guil, Nang. 3u 1140 u. 1145. Bernh. epist. 237, 238.

1145. (ber frühere Vorgesetzte des neuen Papstes) ben Kardinalen sein Erstaunen, ja seine Mißbilligung dieser Wahl nicht verhehlte. Wenn es aber heißt, daß sich mit der Erhebung auf den Stuhl Petri der Geist und die Inade bei Eugen eingesunden hatten'; so ging dies wohl großentheils aus dem Gehorsame hervor, mit welchem er von jeht an die Weisungen Bernhards von Clairvaur befolgte.

Rur bie Romer ließen, seiner Schreiben ungeachtet. nicht ab von ihrem Beginnen; ja sobald ber Papft und bie Kardinale sich aus gegrundeter Beforanif nach bem Kloster Karfa begeben hatten, überschritten sie (ungewiß, ob unter unmittelbarer, ober mittelbarer Theilnahme Urnolds von Brescia) alles billige Maaß: fie vertrieben ben papft= lichen Statthalter, plunderten die Saufer der Rardinale und vieler Geiftlichen, befestigten die Peterskirche, zwangen Die Pilger mit Schlagen zu schweren Abgaben und tobteten felbst einige, welche biese ungerechte Steuer verweigerten, im Borhofe bes Tempels. Aber gerade bas Uebermaaß biefer Frevel ermuthigte bie papftlich Gefinnten, und erzeugte in vielen Theilnehmern Reue und Befonnenheit: Fordanus wurde gebannt, die Tiburtiner erklarten sich fur Eugen, und es kam ein Vergleich zu Stande wonach bas Patriciat abgeschafft, ber Papst in seine alten Rechte wieder eingesett, und ber Senat von ihm abhangig wurde. Weil man aber die Saupter unter ben Gegnern mehr überrascht, als ver= nichtet oder gewonnen hatte; fo wußten fie an ben Saß der Romer gegen Tivoli neue Unruhen anzuknupfen und 1146 ben Papft so zu angstigen, daß er erst nach Lukka und bann nach Frankreich entwich 2.

Nichts, glaubte man in Rom, fen von feiner Macht und feiner Ruckfehr zu befürchten, sobald man ben neuen

<sup>1</sup> Prius simplex, mirabilem gratiam et eloquentiam a Deo accepit. Robert. de Monte.

<sup>2</sup> Nach Bussi 94 ging Eugen über Viterbo und Siena. Anagni unterstute ihn vergeblich gegen die Romer, Alessandr. de Mag. 20.

romischen Freistaat mit bem Kaiferthume in eine angemeffene 1146. Berbindung bringe. Deshalb fcbrieben die Romer an Ronig Konrad': 'mit aller Treue batten fie fir feine Rechte: mit aller Rraft fur bie Berftellung und Erhobung bes romi: iden Raiferthumes gewirkt. Boshaften Ginflufterungen über ibr Berfahren und ihre Bwecke, moge er fein Gebor ge: ben, fondern bedenten! wie viel Uebeles bie Papite und Geiftlichen ihm und feinen Borfahren bereits angethan hat= Diefe argsten Feinde aller Raifer (bie auch jest bochft nachtheilige Berbindungen mit Roger von Sicilien gegen Konrab eingegangen waren) habe man aus Rom vertrieben; welche Stadt, als Saupt ber Welt, fich ihm zum Sibe barbiete und wo er, nach Befeitigung aller firchlichen Sinderniffe, freier und beffer herrichen tonne als irgend einer feiner Borfahren." - Durch biefe und ahnliche Gin= labungen und Schmeichelreben ließ fich aber Ronig Ronrad au feiner übereilten Begeifterung fortreißen. Er fannte bie Schwäche feiner Mittel und wußte, wie wenig Berlag auf bie Romer überhaupt und insbefondere bei einem Begin= nen fen, welches, ohne alle innere Beiligung, blog mit ab= gestorbenen Formen Gogendienst trieb und biefelben weber burch bie Idee bes Raifers, noch burch bie Idee ber Kirche verklaren wollte. Und boch mar bas lette, alsbann übrig bleibende Biel: bie Grunbung einer weltbeherrschenden Stadt= republit ohne Papft und Raifer, bamals fo febr außer aller Beit und ein fo thorichter ober fo gang unbedeutender Traum, baß fast Riemand außerhalb Rom Theilnahme bafur bezeigte, ober zu bezeigen Grund batte.

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita I, 27. — Baronius, Pagi, Fleury, Vitale I, 35 und Memor. d'illustri Pisani II, 43, segen den Brief auf 1144; Muratori subt tipn an zu 1146; Mansi und Martene zu 1150. Mit voller Gemisdeit steht nichts fest, nur ward er nicht 1144, vor der Ausschhnung des Papstes mit Roger geschrieben 1146 ging der Bischof hermann von Konstanz, als Gesandter König Konrads zur herrstellung des Friedens nach Italien, aber ohne großen Erfolg. Savioli. Bergt. Mascov. comment. III, 358.

1146 Ueberdies nahm ein ganz anderes Ereignist diese Theilnahme in Unspruch, und die Augen aller Christen richteten
sich wieder nach dem Morgenlande: denn Ede ssa war in
die Hände der Ungläubigen gefallen, und nur schnelle Hülse,
nur ein neuer Kreuzzug konnte die anderen christlichen Staaten und das heilige Land erretten. — Der Geschichte dieses zweiten Kreuzzuges, muß die Erzählung der morgenländischen Begebenheiten, seit dem Tode Gottsrieds von
Bouillon, vorangehen.

new for an interpretation of the control of the con

As it is a summary of the summary of

## Drittes Buch.

Das Morgentand vom Tode Gottfrieds von Bouillon, bis zu dem Ende des zweiten Kreuzzuges und dem Tode König Konrads III.

(Bom Jahre 1100 bis 1152.)

## Drittes Unch.

un remiden fårend de trad 1186.

San Americand voin Sove isomfrieds
in Souldien, vis zu dem Erde hin
lattien Areuszugge nov vom Tode hing
kanisen Areuszugge nov vom Tode

1 1 7 10 11 12 (10) bid 11 1/2 1

THE MARKELLE QUESTION, THE DESCRIPTION OF THE DESCR

## Erstes Hauptstück.

Mit dem Tobe Gottfrieds von Bouillon fchienen Die trau: 1100. rigften Berhaltniffe fur bas jerufalemifche Reich zu begin= nen. Denn die Zahl der jährlich aus Europa anlangen: ben Pilger nahm ab, und benen, welche fich in Palaftina angefiedelt hatten, fehlte es um fo mehr an Frauen' um ihr Geschlecht fortzupflanzen, als Borurtheil und bofer Bille bie Berfchmelzung mit ben morgenlandischen Chris ften erichwerten. Man mußte ferner befurchten bag bie Muhamedaner, von früherem Uebermuth und fpaterer Furcht gleich fehr zurudtommend, eine allgemeine Berbinbung gegen bie Chriften foliegen, und bag biefe, bei gunehmens ber Schwache und Uneinigkeit, ihnen nicht wiberfteben mur= ben. Enblich wuchfen bie bofen Parteiungen, welche frus ber nicht einmal Konig Gottfrieds Ueberlegenheit unter ben Geinen vertilgen konnte, jest naturlich gar febr, und bie Frage, wie und burch wen er ju erfenen fen, mar fur die Besonnenen und bie Leibenschaftlichen gleich wichtig und gleich schwierig. Sollte Gottfrieds Empfehlung feines Brus bers Balbuin von Cbeffa allein entscheiben, ober bod) mehr Gewicht haben, als bie perfonliche Tuchtigkeit eines ande: ren Thronbewerbers? Ronnte von bem Erbrechte eines Gei: tenverwandten in bem, taum gegrundeten Reiche bie Rede

<sup>1</sup> Man bekam spater besonders viet aputische Frauen. Alb. Acq 300, Vitriac, hist. hieros. 1086.

1100 fenn? Wer hatte andererseits ein Wahlrecht festaesest, burch wen follte es geubt, burch wen etwaniger Zwiespalt entschieben werden? Schien es nicht rathsam, ja nothwendig, bem. aus geiftlichen Beweggrunden auf heiligem Boben gestifte= ten Reiche, nunmehr auch ein geistliches Dberhaupt zu geben? Mußte nicht nach bem anerkannten Grundsate, baß ber geiftlichen herrschaft allgemein ber Borzug vor ber welt= lichen zustehe, diefe, mehr als irgendwo, in Jerufalem ber ersten untergeordnet werden? Und ließ sich ber Einwand: die Muhamedaner wurden biefes geiftliche Reich keineswegs als ein heiliges betrachten und ihnen sen nur burch welt= liche Ritterkraft zu widerstehen nicht leicht Dahin beant= morten : bag bie Ritter und Furften, welche langft ber Sahne bes Rreuzes angehangen batten, auch ferner gegen bie Uns glaubigen mit bem Schwerte fampfen fonnten, wenn ein geiftlicher Furft fie umoficht fammete und an ihre Spise trete? 4m So franden also Recht und Grunde auf zweien Seiten, und es ließ fich worausfehen, bag nur Gefchicklichfeit und Macht jene Fragen entscheiben werbe: Huch zeige ten alle Parteien Die großte Thatiakeit; m.

Juvorberst verlangte der Patriarch Daimbert', daß ihm, nach Inhalt der stüheren, vom Könige in seiner letten Krankheit anerkannten und bestätigten Berträge, die Burg Davids eingeräumt und sein obersehnsherrliches Recht nicht bestirtten werde; allein Graf Werner von Greis verweigerte die Uebergabe jener; ihm anvertrauten Burg und sandte (aufgeregt von dem ehemaligen Patriarchen Arnulf) Eilboten an Balbuin von Edessa, weil man versprochen habe nur dem Bruder König Gottsrieds, oder einem seiner nahen Verwandten die Herrschaft zu übertragen. Als der Patriarch hieraus abnahm, daß er seine Plane weder allein, noch im ganzen Umsange ausssühren könne; so schloß er sich ganz an die normännischen Fürsten an, mit denen er schon früher nähere Verbindungen eingeleitet hatte.

The second of th

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 778. Siehe Budy I, G. 227,

Nach langer, unwandelbarer Unbanglichkeit war namlich 1100, Tantreb mit bem Ronige in Dighelligkeiten gerathen, weit biefer nicht ihn, sondern den Ritter Walbemar Karpenel mit dem, noch uneroberten Kappha zu betehnen versprochen hatte. Seitdem betrieb Tanfred Die Belagerung biefer Stadt laffig', bis es ihm mahrend ber letten Rrankheit Gottfrieds nothwendig ichien, burch einen neuen festen Besit feinen bevorstebenden Unspruchen großeren Rachbruck zu geben. Bermittelft eines heftigen Ungriffes eroberte er Rappha und vertrieb Balbemars Mannen, ohne Ruckficht auf beffen Rechte. Bald nach diefem Ereigniffe traf die Rachricht ein von Gottfrieds Tobe, von bem Stande ber Parteien in Jerufalem und ber Absicht bes Patriarchen feinen Schreis ber Morellus nach Antiochien zu fenden, bamit Boemund eiligst als Beschüber ber Kirche und als Thronbewerber auf= trete. Tantred stimmte diesem Plane nicht allein bei, fonbern eilte auch felbst nach Jerusalem; ward aber von ben Anhangern bes Saufes Bouillon nicht in die Stadt eingelaffen, weil er fich beharrlich weigerte bem Grafen Bal= buin von Ebeffa ben Eid ber Treue und bes Gehorfams ju leisten. In Diefer, ohnehin ichon bebenklichen Lage erhielt er die unangenehme Botschaft: Morellus sen vom Gra= fen Raimund in Laodicea gefangen, und fein Borhaben entdeckt und vereitelt worden. Noch weit wichtiger, ja ent: scheidend mar die bald darauf eingehende Rachricht: Boes mund fen ben Turten in die Sande gefallen!?

Rameschtefin, ber Sohn eines Schullehrers, hatte sich burch eigene Tuchtigkeit und gunftige Umstände gum Fürsten von Sebaste emporgeschwungen, und bedrängte Gabriel,

<sup>1</sup> Auch die Benetianer, welche Theil nahmen, verfuhren, bei ber Aussicht auf nur geringen Gewinn, ohne Eifer. Alb. Acq. l. cit. Dandolo. 258. Cornelio Ecclesia Veneta IX, D.

<sup>3</sup> Fulch. Carn. 402. Gest. expugn. Hier. 579. Rad. Cad. 199. Abulf III, 325. Bocmunb word, nach Alb. Acq. 301, im August 1100 gefangen.

1100. ben Beherrscher von Malatia ober Melitene in Armenien. Dieser suchte Hulfe bei Boemund und fand sie, weil die Gefahren gemeinsam und die Versprechungen anlockend erschienen. Kameschtekin aber, benachrichtigt daß ein neuer Feind heranziehe, übersiel das christliche Heer, schlug es und nahm den Fürsten gefangen. Iwar eilte jeht Balduin von Soessa herzu, legte eine schügende Besahung in Melitene und vereitelte die Absichten der Türken gegen Antiochien; allein seit dem Tode Gottseieds, war ihm seines Nebenbuhlers Boemund länger dauernde Gefangenschaft, vielzleicht sogar erwünscht.

Der ergangenen Ladung zufolge? und, wie Einige behaupten, mehr erfreut über die Ausficht auf großere Berrschaft, als betrubt uber ben Berluft feines Brubers, trat Balduin im Oftober mit 200 Rittern und 800 Aufaangern ben Bug gen Terufalem an, nachbem er feinen Bermanbten Balduin von Burg mit Edeffa belehnt batte3. In Untiochien, wohin ibn fet Wea führte, enthielt er fich (ben größeren Zweck im Auge behaltenb) jeder tabelnswerthen Einmischung, welche bei ben Sauptern und Lebnsleuten hatte Uramohn und Keindschaft erregen tonnen. Beib, Ge= finde und Gepack fandte er zu Baffer nach Joppe, und folate in Lande auf ber Strafe, welche Gottfried und bas Seer beim etsten Binguge gewählt hatten. Dhne Unfall er= reichte man Byblus, fand aber die engen Paffe zwischen bem Berge Klimar und Berntus, burch Dokak von Damaskus und Dichanaheddaulah von Emefa befeht. Die Berge treten bier ploplich bis an den Strand bervor, und nur ein fcmaler, kaum vier bis fechs Rug breiter, funftlich gehaue= ner Weg führt über ben, eine Viertelmeile langen, schroffen Mus ungeheurer Sohe ragen die Felfen über, Abhana.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 775.

<sup>2</sup> Hist. hier. H. pars. 596, aggregation (Sola sand) adding a

<sup>3</sup> Balbuin von Burg hatte Boemunden als Lehnsmann gebient. Alb. Acq. 302.

faft fenfrecht unter ben Rugen raufchet bas Meer, und felbft 1100. ben friedlichen Banberer ergreift bier ein Grauen über bie Grofe ber Natur und feine eigene Bulflofigfeit ! Reinde traten nun bem Furften entgegen in biefem engen Bege, Reinde fah er uber fich auf ben Felfen und aus ben Schiffen wurden, vom Meere ber, ungahlige Pfeile in bie Sobe geschoffen. Unter folchen Umftanden mar ber Durchgang nicht mit Gewalt zu erzwingen, man mußte ber Lift vertrauen. Mit Tagesanbruch ordnete Balbuin ben Ruckjug, und war kaum in die Ebene hinabgekommen, als ihm die Turfen, wie er munichte, nachfolgten; fie murben hier gefchlagen und in der Berwirrung felbft burch bie Paffe bin= burchgetrieben. Runmehr fammelten fich bie verfprengten Chriften zu ben angezundeten Freudenfeuern und zogen bei Berntus, Sidon, Tyrus und Ptolemais vorüber, nach Rappha. Billig brachten ihnen hier die Bewohner Lebens: mittel zum Berkaufe; Balbuin erlaubte jedoch feinem ber Geinigen in die Stadt ju geben, ber alten gehben bei Tars fus gedenkend und in Gorge über bie neue Feindschaft Zankreds. Diefer hatte mittlerweile bie Gegend von Jerufalem verlaffen um Joppe ju belagern; begab fich abet jest, Balduin ausweichend, auf Umwegen nach Kappha gurud. Gleichzeitig hatte, felbft nach bem Zobe Berners von Greis, der fluge und reiche Arnulf feinen Rebenbub: ler, ben Patriarchen Daimbert, fo bebrangt, bag er fich auf ben Berg Bion jurudjog und jebem offentlichen Gefchaft entfagte. Bei biefen Berhaltniffen empfing Geiftlichfeit und Bolt ben Grafen Balbuin im Rovember 1100 mit großer Feierlichkeit und Buneigung; Unbere gewann er burch un:

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

<sup>1</sup> Dapper I, 100. De la Roque voyage I, 22. Wilh. Tyr. 779, Siehe eine schone Abbitdung bieser Gegend in ber Voyage pittoresque de la Syrle. Die Lange bes Feldweges sest auf bas Biertel einer beutschen Meile, Mariti, Reise II, 105—110. Paulus Reisen I, 49.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 505. Caffari 249.

1100. bedingte Bestätigung ihrer Lehne, noch Andere burch bie Nachsicht, mit welcher er Rechnungen über das Erbe Gottsfrieds prüfte und annahm.

Rluge und billige Manner fuchten eine Ausfohnung Balduins mit bem Patriarchen zu Stande zu bringen: jener eilte aber, weil es feine nachste und bochfte Oflicht fo erheische, unverzüglich von Jerufalem hinweg um wider bie benachbarten Keinde bes Reiches zu ftreiten. Er gog gen Askalon, bann gegen rauberische Araber, über Bebron nach Gegori und ber reichen Stadt Susum, endlich nach Petra (Bady Musa), ja bis Elim am rothen Meere. Mus eini= gen Orten batten sich die Ginwohner geflüchtet, an anderen pertrauten fie ber Starke ihrer Stadtmauern; bennoch war überall die Beute groß. Undere Uraber, welche in Sohlen wohnten und ichon manchen Pilger erschlagen batten, wurben burch Geschenke die man einzelnen bewilligte hervorge= lockt, und dann, ungeachtet ihrer Klagen über die Aralift ber Franken, getobtet! Muf biefen Bugen gerieth bas fcwangere Beib eines grabischen Emire in Balbuine Gefangenschaft und gebar, bem Schrecken unterliegend, am Bege. Sogleich ließ ihr Balduin ein weiches Lager berei= ten. Speise und Schlauche mit Baffer. Dienerinnen und Rameele übergeben, und bedeckte fie mit feinem eigenen Mantel. So fand ber nachsehende Emir am anderen Tage fein Weib, war von dem Augenblicke an ein treuer Freund ihres Erretters, und pries überall die Großmuth ber Franken.

Als Balduin hierauf nach Terusalem zurückkehrte, enthielt sich der Patriarch zwar alles außerlichen Streites, wohl aber ward der frühere Zweisel erneut: ob es schicklich sep daß man an dem Orte einen Menschen krone, wo Christus einst die Dornenkrone getragen habe? Zur Beseitigung dieses Zweisels sührten Balduins Freunde an: "die Krone sep Christus nicht ausgeseht worden zur Ehre und Erhöhung,

<sup>1</sup> Fulch, Carn. 406, Gest, expugn, Hier, 580. Alb. Acq. 307. Wilh. Tyr. 782.

fondern zur Schmach; jest aber wo seine Lehre glanzend 1100. gesiegt habe, trete die göttliche Vorschrift mit ursprünglicher Kraft hervor, wonach man den König krönen solle, auf daß er mit der Krone die Berpflichtung übernehme, nach Recht und Gesehen zu regieren. Außerdem werde das Aussehen der Christen dadurch in den Augen der Ungläubigen erhöht." — Dieser Gründe halben ward Balduin am Weihenachtssesse des Jahres 1100 vom Patriarchen gekrönt; um jedoch beide Ansichten zu vermitteln, nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem.

Balbuin hatte fich in fruber Jugend bem geiftlichen Stande gewidmet und einige wiffenschaftliche Bilbung er worben; er befag Pfrunden in Rheims, Luttich und Cam= brai. Bald aber trieb ihn feine Natur zu Krieg und welt lichen Unternehmungen. Er war ein fconer Mann, un= gleich größer ale Gottfrieb, feine Rafe gebogen, Saar und Bart rothlich braun, die obere Lippe ein weniges vorra= gent, einfach und ernft in Rleibung, Bang, Borten, ja in jeglichem Beginnen. Rur bie Reufchheit wird feinen Borgugen nicht beigezählt; boch verurfachte feine Reigung jum weiblichen Gefchlechte feine Gewaltthatigkeit. Gobehild, feine erfte Frau, aus England geburtig, war auf bem Buge in Marafia geftorben; feitbem hatte er bie Tochter eines armenischen Fürsten Tafrot gebeirathet, ber am Taurus feste Schloffer und andere Reichthumer befag, und beffen Feinde auch Feinde der Rreugfahrer waren.

Das Migverhaltniß zwischen bem Konige und Tanfreb 1101. hatte sich mittlerweile nicht gelofet, sondern wurde doppelt

· 6,00,00 (0.5) \$16,000 (0.00 ) (0.00 ) (0.00 )

<sup>1</sup> Alber. 188. Mirael opera diplom. III, p. 317, urt. 34. — Uesperg. zu 1100 erzählt, Balbuin sen zu Pfingsten vom papstichen Legaten gekrönt, und dem stimmt auch Annal. Saxo bei; aber die anderen Stimmen überwiegen. Otton. Fris. chron. VII, 7 sagt: Balbuin sen auctoritate summi pontificis erwählt worden. Alb. Stad. zu 1100. — Bitten II, 90.

<sup>2</sup> Guib, 548. Order, Vit, 793. Wilh, Tyr. 777.

1101 bebenklich, als Balbemar Rarpenel biefen anklagte, baf er ihm Kanpha widerrechtlich vorenthalte. Auf dreimalige Labung erschien ber Furft nicht, weil er feineswegs Balbuin als feinen Lebnsberrn anerkannte, und eine fpatere Bufammenkunft beider fuhrte nur zu dem Beschluffe: man wolle nach vierzehn Tagen nochmals über die Bedingungen ber Musfohnung verhandeln. Schwerlich mare man inden barüber einig geworden, wenn nicht in biesem Augenblick eine Gefandtichaft Tankred eingeladen hatte Die einstweilige Berrschaft von Untiochien zu übernehmen: worauf er sich end= lich bereit finden ließ Tiberias und Kanpha unter ber Bebingung zu raumen, bag ber Konig ihn von neuem bamit belehne, wenn er binnen einem Jahre und brei Donaten von Untiochien zuruckkehre! Balduin mare mobil noch hartere Bedingungen eingegangen, fo fehr scheute er ben tuchtigen Gegner, beffen Entfernung nicht allein jeder Eble, sondern auch das ganze Bolk beklagte. Gleich nach bem Abschluffe obigen Vertrages eilte Tanfred nach Untiochien, fand aber zu feinem Erstaunen bie Thore verschloffen und ward erft aufgenommen, als er versprach ber Berr= schaft zu entfagen, sobald Boemund aus feiner Gefangenschaft befreit sep?

Ein papstlicher Gesandter und genuesische Pilger, welche mit einer Flotte bei Laodicea gelandet waren, hatten zur Herstellung der Einigkeit in Untiochien thätig mitgewirkt und segelten nun, auf des Königes Einladung, nach Joppe, um sich von hier zur Feier des Ostersestes nach Jerusalem zu begeben. Unter Freuden und Ehrenbezeugungen holte sie Balduin selbst ein; aber die größte Besorgniß entstand, als sich am Feste das gewöhnliche Wunder nicht

<sup>1</sup> Hugo von Falkenberg erhielt jest Tiberias, Walbemar Karpenel aber Kappha. Alb. Acq. 308

<sup>2</sup> Hist, belli sacri 233.

<sup>3</sup> Tancredus in ordinatione Legati et Januensium Antiochiae principatum suscepit. Caffari 248.

erneuen, als fich bie Lampe am Grabe Chriffi nicht von 1101. felbit entzunden wollte. Dbaleich der Patriarch gar ge= schickt entwickelte, bag folch Bunber für glaubige Chris ften entbebrlich und nur in fruberer Beit fur bie Unglaubigen nothig gewesen sen; so wollten boch Biele sich babei nicht beruhigen, und man fuchte beshalb nochmals Gulfe im Gebet und in einem feierlichen Umauge; Der Ronig; ber Patriard, ber papstliche Gefandte, bie Großen und bas Bolk nahmen baran Theil; und als fie zuruckfehr: ten und bie Thuren bes Grabmals offneten, fiebe, ba brannte bie Leuchte und alle übrigen Lampen entzundeten fich im Umfreise ber Kirche. Dopvelt vertrauten nunmehr Die Glaubigen bem unmittelbaren Beiftande Gottes, mab: rend fich unter 3weiflern bie Erklarung fortvflangte: bak man ben Draht, an welchem bie Leuchte aufgehangt fen, mit Balfamol bestreiche und bem, über bas Dach hervor: ragenden Ende nur Reuer zu nabern brauche, um im In: neren bes Tempels bas Bunber ber Gelbstentzundung au bewirfen '.

Unterdes war ber Chalif von Aegypten Mosta, im December 1101 gestorben und es entstand innerer Krieg zwischen seinem Bruder Berar' und seinem, vom Bezier Afdal unterstützten Sohne, Al Amer. Dieser Umstand und die Erklärung der Genueser, daß sie Balduin beistehen wollten, wenn man ihnen ein Drittel der Beute überlasse und in jeder eroberten Stadt einen Bezirk ausschließlich einstäume, führten, nach Ablauf des Bassenstillstandes mit den Saracenen, zu einem neuen Kriege. Zuerst ward Arsuf umlagert und zwar nicht allein von der Landseite, sondern, — weil keineswegs, wie zu Gottsrieds Zeit, die Schiffe sehlten —, auch von der Seeseite. Fast hatte man die Stadt durch Sturm schon eingenommen, als die Einwohner sich zur Lebergabe verstanden und freien Abzug die Asse

<sup>1</sup> Abulfar, 215-16,

<sup>2</sup> Elmacin 294, Abulfeda.

1101, kalon erhielten. Cafarea, in einer fruchtbaren mit Quellen und Beiden reichlich versehenen Gegend, vertheidigte fich langer. Die Einwohner warfen bier den Christen por. baf fie (wider ihr Gefes) Mord und Gewalt verübten: worauf ber Patriard jenen bewies, baß fie unrechtmäßig bes beiligen Vetrus Gut inne hatten. Bei biefen Gefin= nungen miglangen alle Berfuche einen Bergleich einzuleiten: ber Patriarch, nebst bem genuesischen Conful Bilhelm ermahnten bas Bolf jum Sturme und verhießen glucklichen Erfolg: ja Wilhelm hatte Allen zuvoreilend schon die Mauer erstiegen als binter ihm die Leiter brach und nur ein, dem Unfchein nach menfchenleerer Thurm, bem Bereinzelten Rettung zu bieten fcbien. Er eilte die Stufen binauf, ein Saracene eilte binab; fie begegneten und umfaßten fich. Lag mich frei, sprach ber Saracene, bamit wir beibe uns retten! Es geschah, und wahrend biefer entfloh, erftieg Bilbelm ben Thurm und winkte ben Chriften; fie folgten und balb mar bie außere, balb auch bie innere Stadt erfturmt? Diefe Eroberung glich ber von Jerufalem, und nur bie Begierde nach dem Lofegelbe konnte bin und wieder bie Graufamkeiten hemmen. Allein auf ber anderen Seite mehrte biefe Begierde auch wiederum die Frevel: benn viele Bewohner und Bewohnerinnen hatten Gold und Ebelfteine verschluckt, ober an geheimen Theilen bes Leibes versteckt um fie zu retten 3 wodurch fie fich Martern und die fchmerz= haftesten Todesarten zuzogen. Das erste Geschaft nach bie-

eatime, führten, nach Ablauf des Wanffenstill<del>liandes port in i</del>

<sup>1)</sup> With. Tyr. 784. Sicardi chron. 587. Vitriac. hist hier. 1067. Caffari, 251.

<sup>2</sup> Die Sinnahme fallt auf den 7ten September 1101 nach Oliv. Sohol, hist. reg. 1360; wogegen Cassari richtiger von einem früheren Aufbruch Ende Julius redet, die Flotte aber doch erst im Oktober nach Hause kommen läßt. Auch Sarubsch wurde nach Abulseda 1101 erobert.

<sup>3</sup> Alb. Acq. 310. Gest. expugn. Hier. 583. foeminae quoque bisantios intra se occultabant, quod et nefas erat sic recondendum, et turpe est satis ad recitandum. Fulch. Carn. 410.

fen Frebeln und ber Theilung ber Beute, war bie Reini= 1101. gung ber Rirchen und die Bahl eines neuen Bifchofes.

Ein faracenisches Geer welches bie Stabt entfeben wollte ', fehrte um, weil es sich ju schwach fand; nachdem aber neue Mannichaft aus Aegypten angelangt war, betrat es angeblich 11,000 Reiter und 20,000 Aufganger fart, Die Grangen bes driftlichen Reiches. In Serufalem erschrat man aufs Meußerste: benn da die Genueser schon wieder in ihre Beimath gurudgefegelt maren, fo konnte ber Ronig. trop aller Unftrengungen, ben Reinden bei Ramla nur 260 Ritter und 900 Aufganger entgegenftellen. Bugleich verbreitete fich (ber Sage nach aus aufgefangenen Briefen) bas Gerucht: Die Saracenen hofften, im Bertrauen auf erhaltene Beiffagungen, ju fiegen, und wollten bann Serufalem gerftoren, Chrifti Grabmal niederreißen, furz jedes Undenken vertilgen und jeben Ueberreft aus fruberen Beiten ins Meer verfenken, damit es unmoglich werbe baran fernerhin einen Bahn ju fnupfen, ber fich fromm nenne, jeboch mur unheilbeingend wirke. Den Ronig und feine tapferen Begleiter ergriff in biefer Lage feineswegs ungebubrliche Furcht, fonbern es erzeugte fich in ihnen bet hohe Muth?, welchen wir oft bei driftlichen Martyrern bewundern: fie beffegten am achten September 1101, nach hartem Rampfe, eine Abtheilung ber Aegypter und trieben fie gen Askalon, Un einer anderen Stelle konnten aber bie Chriften bein fturmifchen Angriff ihrer überlegenen Reinbe nicht wiberfteben' und bie wenigen, welche bem Tobe ober ber Gefangenschaft entkamen, berichteten in Joppe: bag Mues verloren und ber Ronig umgekommen fen! Balb nachber erschien eine Abtheilung faracenischer Reiter, bestätigte biefe

<sup>1</sup> Uraperg, chron, ju 1101, welches auch 30 Schiffe und 12,000 Pilger um biefe Beit bei Joppe landen lagt, wovon aber bie übrigen Beitgenoffen nichts ermabnen.

<sup>2</sup> Alb. Acq. 312, Gest. expugn. Hier, 586, Fulch, Carn. 412,

<sup>3</sup> Anna Comu. 275.

## 400 Peter der Einsiedler. Robert von flandern.

1101. Nachrichten, zeigte bie wohlbekannten Ruftungen mancher erschlagenen Ritter und verlangte die Uebergabe ber Stabt. Allein die Koniginn hatte die Fassung nicht verloren, sondern bas Nothigste fogleich fur die Bertheidigung angeordnet und zu Schiffe einen Gilboten nach Untiodien an Tankred gefendet, daß er komme und die Beschubung des Reiches uber= nehme: Bahrend Alle fo in Joppe zu gleicher Beit bochift betrubt und hochst thatig waren, nabte Balbuin mit feiner Schaar, überfiel und zersprengte biejenigen Meanpter, welche von seinem Siege nichts wußten, und ward nun in Joppe mit unfäglicher Freude von allen Christen und von feiner Gemablinn empfangen. — Ucht Monate lang rubten bier= auf die Baffen und das Reich schien befestigt; in der That aber litt es, nach der Ruckehr so vieler Pilger in ihre Beimath, an großer Schwache !. Buvorberft mar namtich Peter ber Einsiedler nebst ben Grafen von Montaigu und Clairmont zuruckgefegelt. In In Sturmsgefahr gelobten fie ein Kloster in Sun bei Luttich zu bauen, deffen Borsteber Peter bis zu feinem im Sabre 1117 erfolgten, Tobe war. - Uuch Robert von Flandern verließ Palastina, kampfte nach feiner Rucktunftafur die Unspruche der Rirche gegen ben Raifer und bie weltliche Macht, und gab willig eigene Rechte auf menn fie mit ben Unspruchen bes romischen Stuhles im Widerspruche ftanden? Im Jahre 1111 unterftutte er seinen Neffen, den Konig Ludwig VI von Frankreich gegen ben Grafen Thibaut von Blois 3, fturzte aber, als die Roniglichen weichen mußten, auf der Marnebrucke bei Meaur, und starb brei Tage nachher eines kläglichen Todes.

ub Ser Rinio unactonument for that mainty

<sup>1</sup> Alber. 190 und zu 1208. Peter starb II15 ober 1117 im Rioster zu hun ober hoja. (Anselm, Gembl. Pagi zu 1215 c. 21.)
Bouquet XIII, 607.

<sup>2</sup> Aegidii gesta Pontif. Leodiens. in Bouquet XIII, 607.

<sup>3</sup> Siehe bie Beweise bei Wilken II, 24. cf. Miraei op. dipl. Vol. I, Urk. 40 und 41, und 70. Bouquet XIII, 420. — 1108 zog Kaiser Heinrich gegen Robert. S. Pantal. Chron. Würdtw.

Großer, aber auch verbienter, erscheinen bie Unfalle 1101. Roberts von ber Normandie. Bahrend feiner Abwefenheit in Palaftina batte fein jungerer Bruber, Beinrich I, ein Mann von großen Unlagen und ungemeiner Rraft bes Charafters, den Thron von England bestiegen. Unftatt nun mit Nachbrud bie eigenen Unspruche geltend zu machen, ober ihnen bescheiben zu entfagen, reigte Robert bie Beforgniffe feines Gegners burch folges Reben und erhohte beffen Rubnheit durch laffiges Sanbeln. Schon in Upulien hielt ihn die Liebe zur Grafinn Sibylla von Conversano, welche er heirathete, lange auf; noch mehr Zeit verfloß in ber Normandie unter ungenügenden Ruftungen, und als er enblich im Julius 1201 nach England überfette, wo Bielen feine Milbe, ja feine Schwache willkommen mar, ließ er fich burch ben Erzbischof Unfelm von Canterbury bereben, bem Reiche fur eine jahrliche Ginnahme von 3000 Mark zu entfagen, welche ihm fpater aber nicht einmal auß= gezahlt wurden. Much die Normannen, welche ihn fo gunftig aufgenommen patten, ernten balb einsehen bag er zur Berrichaft unfabig fen; und mahrend Tragheit, thorichter Aberglaube und nichtswurdige Bergnugungen ben Bergog taglich mehr und mehr erschlafften, nahmen in feinem Lande Frevel und Billfur gegen Rirchen, Rlofter, Geift= liche und Urme, unglaublich überhand. Wenn man ihn felbst beraubte, wenn feine eigenen Diener ihm die Rleiber ftablen, und Untersuchungen und Strafen gang abgutom= men ichienen, mas mußten ba nicht die hulfloferen Gin= wohner leiden? Deshalb fam Beinrich I, von ben Ror= mannen berufen, fo wie von eigenem Chrgeize getrieben, in bas ganb, folug feinen Bruber am 28ften September (bem Sahrestage ber Schlacht bei Saffings) 1106 bei Tenchebran und nahm ihn gefangen '. Acht und zwanzig

1.

<sup>1</sup> Bromton 998. Radulph a Diceto abbrev. Chron. 31 1131. Order Vit. 778. Roger, Hoveden 471. With. Malmesb. 154. Guil. Neubr. I, 3. Alber. 187. Order. Vit. 722. Guil. Gemet. VIII, I.

bert mit ben, jedoch keineswegs ftrengen Haft', füllte Rosbert mit ben, ihm gern bewilligten unbedeutenden Genüssen und Vergnügungen, und gab durch sein ganzes Leben den Beweis: daß persönlicher Muth, ohne Kraft des Willens und Charakters, eine geringe Gabe, Milbe ohne Urtheil aber bloße Schwäche ist.

Diese Unfalle, welche einzelnen Unführern ber Pilger erst in svåteren Jahren zustießen, konnten inden bie große Borliebe fur bie Kreuzzuge nicht mindern; im Gegentheil. nachdem bas Schwerste gelungen mar, schien feine Soff= nung zu fuhn und Seber meinte, feiner marte im Morgenlande ber größte Ruhm und ein reichlicher Befig. Bu diefen inneren Unregungen gesellten sich noch manche außere. Raifer Beinrich IV ließ bamals bas Rreuz predigen 2 um Gunft bei Laien und Geiftlichen zu erlangen; ber Papft bannte Alle die fich früher zum Buge verpflichtet, ihn aber nicht angetreten hatten; Sugo ber Große endlich und Stephan von Blois, welche übereilt gurudaefehrt maren, glaubten Spottereien und Vorwurfe nur durch ein neues Unternehmen austilgen zu konnen. Go fammelten fich brei Beere (benn einzeln versuchte fein Pilger mehr ben gefahr= lichen Weg anzutreten): bas erfte in Italien unter bem Erzbischofe Unselm von Mailand, und ben Grafen Albert und Guido von Blandrate; das zweite in Frankreich unter hugo bem Großen, Stephan von Blois, ben Grafen Wilhelm von Nevers, Wilhelm von Poitou, und Stephan von Burgund: bas britte in Deutschland unter bem Erzbischofe Thiemo von Salzburg, bem Berzoge Welf IV von

Morign. chr. 365. Pagi critica şu 1134, c. 39. Waverl, ann. şu 1106. Hemingford I, 27. Concil, XII, 1126.

<sup>1</sup> Das heinrich seinen Bruber habe blenben lassen, ift unerwiesen und stimmt burchaus nicht mit allen übrigen Nachrichten. Rapin II, 93. Sprengel Geschichte von Großbritannien I, 330. Lappensberg Geschichte von England II, 231.

<sup>2</sup> Alber. 191. Pagi crit. 3u 1100, c. 19. Concil. XII, 1089. Corner 636, 30 May 250 at Various Concellation and Adaptive

Baiern und mehren Unberen 1. Nicht bloß Bewaffnete, 1101. nicht bloß Manner nahmen an bem Buge Theil, fonbern auch Beiber und Kinder; und Wilhelm von Poitou, ber an Tapferfeit Reinem nachstand, als Ganger Ruhm verbiente und in leichtsimnigen Scherzen felbst die Luftigmacher übertraf2, foll Schaaren von Mabchen mit fich geführt haben. Es ift febr naturlich, bag 150,000 Pilger, - bies ift wenigstens bie geringfte Ungabe -, bei folder Mifdung, unter fo vielen unabhangigen Fuhrern, von Armuth bebrangt ober vom Uebermuthe beherricht, feineswegs Bucht und Ordnung hielten. Deshalb ertheilte Raifer Mlexius einerseits gwar ben Bedurftigen Geschenke und Ulmofen; andererfeits aber that er alles Mogliche', bag fie fich nicht im Banbe gerftreuen, ober in ungeheurer Bahl nach Ronstantinopel vilgern konnten. Die Gottesfurcht Gingelner entschulbigte ober rechtfertigte Frevel ber Menge nicht; und bie Ruhrer hatten burch ein offenes Benehmen und burch Sandhabung angemeffener Strenge, bes Raifers nur ju naturliche Beforgniffe vermindern und nicht, oft übertries benem, Argwohne nachhangen follen. In biefer Stimmung verwarfen bie, zuerft anlangenben, Combarben bes Raifers weise Rathichlage: "fie mochten bie nachrudenden Abthei= lungen von Deutschen und Frangofen erwarten, ben fiche reren Weg an den Ruften Rleinafiens ermablen, Borfichts: maagregeln gegen bie gefahrliche Macht ber Turfen ergrei= fen u. f. w." Bu kuhn, und mahrscheinlich von dem Erg-

<sup>1</sup> Otton. Fris. chr. VII, 7. Ekkeb. 525. Order. Vit. 789 spricht von 500,000 Pilgern; Alb. Acq. 317 mit Weibern und Kinstern von 260,000 Menschen; Anna Comn. 260 von 50,000 Reitern und 100,000 Fußgängern; Annal. Saxo täßt während des Winters 1100, in Butgarien 50,000 Longobarden lagern. Wir mussen das Einzelne über die Richtung und Bereinigung der heere übergehen.

<sup>2</sup> Guibert 547. Nimiumque jocundus, facetos etiam histriones facetiis superans multiplicibus. Order. Vit. 7. l. c. Hist. hieros. pars 2, p. 602.

<sup>3</sup> Annal, Saxo gu 1101.

1101 bischofe von Mailand aufgeregt, meinten die Lombarden: es sen nichts gethan, so lange man nicht bie Thaten ber ersten Kreugfahrer übertreffe, in das Innere von Ufien ein= bringe, Chorafan erobere und bas Chalifat in Bagbab gerftore! Sorglos und allen Ausschweifungen frohnend, zogen fie von Nikomedien nach Ancyra', geriethen aber dann, der Bege, ber Sprache, ber fremben Bolker gang unkunbig, in Berlegenheit und baten ben Raifer: er moge ben Grafen von Touloufe (ber Bulfe suchend nach Konftan= tinopel gekommen war) bewegen, bag er mit ber beiligen Lange zu ihnen stoffe und ihr Kubrer werde. Nur ungern entschloß fich Raimund biezu: benn er batte gegen Diese Art und Richtung bes Zuges gewarnt und durfte, so wenig wie der von Alexius als Kuhrer mitgeschickte Grieche Tzitas hoffen, bag man feine Rathichlage befolgen werbe. Much eilten die Pilger, ohne barauf Ruckficht zu nehmen und fogar ohne innere Einigkeit, jum Salps, verbrannten ienseits besselben eine Stadt und tobteten die meisten Bewohner, obgleich biefe Chriften waren und von ihren Prieftern geführt, ihnen friedlich entgegenkamen. Noch tiefer magte man fich jest ins Land, bis nach Amafia, bis gum Pontus; aber nun brach über die Tollkuhnen auch unermekliches Unglud berein. Die Turken, welche alle vorliegenden Dorfer zerftort, die Lebensmittel hinweggeschafft, Die Nahrung fur die Pferde verderbt und die Quellen ver= schuttet hatten, umgaben das driftliche Beer auf allen Seiten mit einer Uebergahl von Reiterei. Bon Tage zu Tage stieg beshalb die Sungersnoth, Kraft und Muth fanken, und die Site bes Sommers raubte fast bie Befinnung: theils hiedurch, theils in den schrecklichen, mehre Tage hin= burch bauernden Gefechten, fanden fast alle Vilger ihren Tob!

<sup>1</sup> Es ging eine Straße über Ancyra, Archelais und Tyana nach Cilicien; vielleicht wollte man diese anfangs einschlagen, ließ sich aber nachher unvorsichtig weiter fortreißen. Mannerts Geographie V, 2, 232.

Die, unter ben Grafen von Nevers, von Poitou und 1101. bem Bergoge Belf von Baiern folgenben Abtheilungen, erlitten, aus gleichen Grunden und bei gleichen Umftanben, baffelbe Schickfal ; welches auch genügend erklart ift, ohne baß man nothig hat Merius eines unbewiesenen Ginverftandniffes mit ben Turken ju beschuldigen, und die feierlichfte Berficherung feiner Unschuld, fur einen Meineit gu erflåren.

Die geringen Ueberrefte fo ungeheurer Beere fammelten fich theils in Konftantinopel und erreichten zu Schiffe Syrien, theils kamen fie uber Tarfus nach Untiochien gu Tanfred: aber ber Erzbischof von Mailand ftarb in Kon: 1102. ftantinopel, Sugo ber Große in Tarfus, Bergog Belf in Copern, ber Erzbischof von Salzbutg und Iba2, bie Mutter bes Markarafen Leopold von Defterreich, murben ge= fangen, wenige von ben Kubrern faben Jerufalem, noch wenigere ihre Beimath wieder 3; - und fo blieb biefe zweite gewaltige Bewegung bes Abenblandes, fast ohne alle Frucht für bie morgenlanbischen Staaten.

Doch magte Balbuin, im Bertrauen auf bie baber entstandene, obgleich nur geringe Bermehrung feiner Streis ter, einem großeren aguptifchen Beere entgegenzuziehen, ward aber gefchlagen und in Ramla von ben Feinden ein= gefchloffen . Reine Rettung fcbien fur ihn moglich, als in ber Nacht Jemand an den Mauern erschien und ibn bringend zu fprechen verlangte. Er marb eingelaffen, vorgeführt und fprach: "ich bin ber arabische Emir, beffen

<sup>1</sup> Christianos, superbe et cum multis lenociniis saevientes. dissipans etc. Liber de castro Ambasiae in Dachery spic. III, 279.

<sup>2</sup> hormage, bie Baiern im Morgentande 17, 18.

<sup>3</sup> Weingart, mon, 784, Alb. Acq. 321. Gesta expugn, Hier, 587. Landulph. jun. 2. Admontense chr. ju 1101, Rauch Gefch. von Desterreich I, 293. in hier gerant d' 1000 marialle.

<sup>4</sup> Wilh, Tyr. 788, Alb. Acq. 328, Fulcher Carn. 415, Hist. hier, p. 2. pag. 604. Oliv. schol. hist. reg. 1361.

1101 Beib burch beine Milbe erhalten worden ift, und will bich bankbar aus ben Sanden beiner Feinde erretten, fobalb bu mir folgst." Der Konig vertraute bem Araber, und wollte die neu erhaltene Freiheit benuben um ein Seer fur ben Entfat von Ramla zu fammeln; aber erft nach breitagigem. mubsamem und gefährlichem Umberirren erreichte er mit zwei Begleitern Arfuf, mahrend beffen jene Stadt erobert und ihre Befatung niedergehauen murbe. Die Sieger gogen hierauf nach Joppe und zeigten den Bewohnern den Kopf bes Ritters Gerbod, welcher bem Konige fo abnlich war, bag bie Behauptung biefer fen umgekommen, um fo eber Glauben fand, ba Reiner von feinem Schickfal etwas wußte. Desto größer war die Freude, als er zu Schiffe in Joppe eintraf. Wahrscheinlich aber hatte man auch biefe Stadt verloren, wenn nicht die faracenische Flotte von einer eben anlangenden driftlichen ware befiegt worden; worauf Balbuin, burch bie Schiffsmannschaft verftarft, aus ber Stadt hervorruckte, fich mit Sugo von Tiberias vereinte, Die Keinde schlug und ihr Lager eroberte. 3war konnte man nach biefem unerwarteten Siege nicht, wie man anfangs hoffte, fogleich Askalon einnehmen; allein in Augenblicken ber bochften Gefahr einen Baffenstillstand auf sieben Monate abschließen zu konnen, erschien in ber That schon als ein großer Vortheil.

Waren nur nicht stets, neben diesen außeren Gesahren, innere Zwistigkeiten unheilbringend hergegangen! Die alte Feinbschaft zwischen dem Könige und dem Patriarchen Daimbert brach, wohl nicht ohne Anreizung des verschlagenen Arnulf, immer wieder aus; und da Niemand ihre wechseleitigen schweren Anschuldigungen entscheiden konnte, berief sich Balduin auf den Papst Paschalis II, welcher seinem Gesandten, dem Kardinal Morit, die Untersuchung übertrug. Vieles ward hiebei dem Patriarchen vorgeworsen: Meineid, Verrath am Könige, ein Versuch ihn tödten zu lassen, endlich, — damit ein Punkt, das Bolk in Bewegung zu seinen, nicht sehle —, der Verkauf eines Theiles

von bem beiligen Rreuge '. Durch ben Ronig, Die Beift- 1101. lichkeit und bas Bolk auf gleiche Beife bedrangt, fonnte Daimbert fich nicht fogleich über Alles ausweisen. Er wurde beshalb burch ben papftlichen Gefandten, bis auf weitere vollständige Rechtfertigung, von feinem Umte ent= fernt und ihm die Beihung bes heiligen Deles auf bem Delberge jum Ofterfeste, unterfagt. Diefe lette Burud: febung frantte ibn befondere tief, und ba Borte und Bit: ten die Aufhebung des Berbotes nicht bewirken konnten, fo zablte er bafur endlich bem Konig eine große Geldsumme, und gewann auch vielleicht ben Kardinal burch abnliche Mittel. Benigstens wurden bald nachher beide fo befreun: bet, baf fie fich in die Gaben ber Vilger theilten, und gemeinsam Zag und Nacht schmauften und tranken, jedoch ohne Wormiffen des Konigs. Als es aber biefem endlich hinterbracht murde, überraschte er fle und stellte ihnen gor= nig vor: baf fie ber Ueppigkeit nachbingen, mahrent er und bie Krieger an Allem Mangel litten und sich ben größten Gefahren aussetten; bag ber Patriarch feine Schate vers geube ober verberge, fatt sie fur bas Beste bes Reiches ju verwenden. Daimbert erwiederte heftig: "bie Beamten ber Rirche muffen von ber Kirche leben, fie felbst aber foll nicht herabgewurdigt werden jum Dienen und Gehorchen, und jede Bumuthung ber Urt werde ich mit apostolischer Sulfe abzuhalten wiffen." Da rief ber Konig: "butet euch, baff ich in unserer Bebrangniß ben Golbaten nicht allein bie Einnahmen ber Rirche, fonbern auch ihr ganges Befigthum vertheile. Erft, wenn bie Macht ber Saracenen gebrochen fenn wird, bleibt es mein Geschaft, bie Rirche von neuem mit Butern und tauglichen Dienern ju verforgen."

Bu fpåt bewilligte ber Patriarch Einiges und Ungenus 1102. gendes; er mußte nach Antiochien entweichen, und feine Diener, welche der Gewalt nicht widerstehen konnten, ver-

<sup>1</sup> Alb. Acq 308: lignum minuit et dispersit. Bgl. 332. Thomassinus P. I, lib. I, c, 26. Conc. XII, 966.

1102. riethen bem Könige bessen aufgehäufte Schäte, an 20,000 Byzantiner. Den Kardinalgesandten hatte Balbuin geschont und von seinem angeblichen Freunde zu trennen gewußt. Auf Tankreds Vermittelung ward inbessen Daimbert vorsläusig noch einmal eingesetzt und die letzte Entscheidung dem papstlichen Gesandten Robert vorbehalten, welcher nach Morigens Tode in Palästina angekommen war!. Dieser sprach an der Spize der versammelten Geistlichkeit (auf den Grund der älteren, jeho noch vermehrten Beschuldigungen) das Verdammungsurtheil über den Patriarchen aus, und an seine Stelle ward, mit Beistimmung des überall thätigen Urnulf, Ebremar gewählt, ein Mann von ansehnlichem Aeußeren, löblichen Gesinnungen und tadellosen Sitzten, aber nur von mittelmäßigen Geistesgaben.

Bei folden Bewegungen im Inneren, folden Gefahren von außen, bei ber fast unübersteiglichen Schwierigkeit zu Lande Unterftubung aus Europa zu erhalten, murbe bie Macht ber Chriften in Palaftina bald vertilgt worden fenn, wenn nicht bie Freistaaten Staliens, Pifa, Genua und Benedig von jest an ununterbrochen ben lebhafteffen Theil an der Behauptung ber morgenlandischen Besitzungen ge= nommen und ihre Erweiterung eifrigst gewünscht hatten. 3war wurden fie wohl noch mehr burch Handelszwecke, als durch religible Unsichten bestimmt; wenn aber auf lange Beiten hinaus bie Thatigkeit nach jenen Gegenden gerichtet bleiben follte, so bedurfte es bazu in der That mehr als einer fortdauernd wirksamen Triebfeder. Leider geriethen indeg biefe Staaten allmablich, aus blog weltlichen Rudfichten, felbst in Fehden und schon in diesem Mugenblicke führte die engere Verbindung Venedigs mit bem griechischen Reiche babin, bag Pifa und Genua biefes weniger achteten und Alles was davon leicht zu erobern war, für gute Beute hielten. Daher ruftete fich Alexius mit Recht, als er horte, daß eine pifanische nach bem Morgenlande be=

<sup>1</sup> Cardella I, 61.

stimmte Flotte, im Vorbeisegeln Korsu, Leukas und Jakon: 1103. thos feindlich behandelt habe; zwischen Patara und Rhodus trasen die Griechen und Pisaner im Jahre 1103 auf eins ander. Jene hatten an dem Vordertheile ihrer Schiffe, scheindar nur zur Zierde, Köwenköpse angedracht, welche aber durch eine künstliche Vorrichtung Feuer spieen und wodurch vielleicht, der Erwartung gemäß, die pisanische Flotte vertilgt worden wäre, wenn nicht ein Sturm die Kämpsenden getrennt hätte. In Rhoduß fanden und tödtezten die Griechen mehre Lateiner (unter ihnen einen Verzwandten Boemunds), weil die Androhung der Stlaverei sie nicht zu schrecken schien; die Pisaner dagegen plünderten Eppern, dis sie zurückgetrieben wurden und dann in Laozdicea bei dem, unterdeß befreiten Voemund, eine günstige Aufnahme fanden.

Spater erreichte auch eine genuefische Flotte ohne Uns 1104. fall biefe Begenben2; benn bie griechischen Schiffe maren feitbem burch Sturme theils gerftreut, theils beschabigt worben. Allen neuangekommenen Kreuzfahrern fchlug nun Ronig Balbuin vor: ihm bei ber Belagerung von Uffon ober Ptolemais Sulfe zu leiften, welche Stabt er im Sabre 1103 gwar umlagert, jeboch burch bie Tapferkeit und Uebermacht ber Reinbe und nach einer erhaltenen fchme= ren Bunde, nicht eingenommen hatte. Die Benuefer verfprachen Uffon von ber Seefeite einzuschließen, fobalb man ihnen ben britten Theil ber Geegolle, eine Rirche und einen Antheil an ber Stadt felber bewillige. Dies gefchah und icon am zwanzigsten Tage ber Belagerung erklarten fich bie Bewohner zur Uebergabe bereit, wenn man ihnen mit Beibern und Rinbern und allen beweglichen Gutern, freien Abzug geftatte, benen aber, welche von biefer Begunftigung feinen Gebrauch machen wollten, erlaube, gegen eine jahr-

<sup>1</sup> Anna Comn. 266, Alber, 103, Caffart 253,

<sup>2</sup> Guido Spinola fuhrte nach Crescenzi I, 412 im Jahre 1102 eine genuestiche Flotte; wahrscheinlich biefetbe, von ber bier bie Rebe ift.

1104 liche Binszahlung in der Stadt zu bleiben. Alles dies ward feierlich genehmigt, und im Bertrauen auf bas gege= bene Wort, zogen bie Bewohner am 26sten Mai 1104 unbeforgt von bannen'. Aber die Vifaner und Genuefer. welche schon bei ben Berathungen, allen christlichen und faatsflugen Grunden fur eine milbe Behandlung wibersprochen hatten, brachen in freventlicher Gelbaier ben Bertrag, plunderten, morbeten und riffen burch ihr Beispiel viele von den anderen, nicht minder habsuchtigen und lei= benschaftlichen Pilgern zu gleichen Unthaten fort. Balduin zurnte hierüber mit Recht gar fehr, und schwerlich wurden bie Fredler, trot ber Borbitten bes Patriarchen, einer barten Strafe entgangen senn, wenn bem Ronige nicht bie hinreichenden Mittel zur Bollziehung gefehlt, und wenn er nicht befürchtet hatte, baburch eine Entzweiung zu veranlaffen und alle weiteren Eroberungen unmöglich zu machen

Ehe aber von biesen weiteren Eroberungen die Rede seyn kann, muß die Geschichte der nordlichen Christenstaaten nachgeholt werden. Ueber den Besitz von Laodicea, über die Anrechte auf die sprischen Küstenstädte und auf Eilicien war, seit der Belagerung von Antiochien, Streit zwischen den Kreuzsahrern und den Griechen. Diese beriesen sich auf ihr altes Recht und den, seit Jahrhunderten nur kurze Beit unterbrochenen Besitz, auf den Lehnsvertrag mit Bocmund und auf die eigenen Aeuserungen der Pilger, ihr Unternehmen sen bloß geistlich und auf Jerusalem gerichtet. Aber so wenig konnten die Griechen ihre Gründe mit den Bassen unterstüßen, daß Tankred, sogar während der Gestangenschaft Boemunds, mehre cilicische Städte und auch Laodicea eroberte. Graf Raimund von Toulouse, welcher

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 791. Gesta expugn. Hier. 590. Baluz. misc. I, 432. Ursp. chr. zu 1104; Alb. Acq. sest die Einnahme Affons auf ben Himmelsahrtstag, den 26sten Mai 1104; Oliv. Schol. hist. reg. hat dagegen den 9ten Mai.

<sup>2</sup> Order, Vit. 778. Wilken hist, Comn. 370.

fich um Gulfe gegen bie normannischen Furften zu suchen, 1104. wie gesagt, nach Konstantinopel begeben und an dem unglucklichen Buge ber fpateren Areugfahrer in das Innere von Kleinasien Theil genommen batte, ward, als er end= lich gurudfehrte und in ber Gegent von Untiochien landete, burch Tanfred gefangen genommen und nur fur großes Lofegeld befreiet. Die Befculbigung, bag er vorfanlich sum Untergange jener Pilger in Rleinaffen beigetragen babe, ftimmt nicht mit bem Gifer, welchen bie Ueberrefte ber leb= ten für feine Austofung bezeigten, und ift wohl fo wenig ber Dabrbeit gemaff, als bag Boemunds Befreiung burch feindselige Absichten bes Raisers Alexius herbeigeführt worben fen . Benigstens erwähnt ber Normann, unter allen feinen fpateren Bormurfen gegen bie Griechen, folder Plane nicht. Alerius, fo wird namlich erzählt, bot große Gum= men an Rameschtekin, wenn biefer Boemund an ihn ausliefere. Diese Summen verlangte ber Gultan Kilibich Arstan von Ifonium gur Salfte fur fich und funbigte, nach erhaltener abschlägiger Antwort, Rameschtefin Rrieg an, obgleich biefer unter anderen Grunden bes Weigerns, auch ben fehr genugenben anfuhrte, bag er felbft noch nichts erhalten habe. In folder Bebrangnif fragte Kamefchtefin ben Fürsten felbst um Rath, und mit Gulfe ber driftlich gefinnten Zochter bes Emirs2, vereinigten fie fich babin: bag Boemund fur feine Befreiung 100,000 Bnzantiner an ben Emir gablen, beibe aber fich gegen gemeinschaftliche Keinde vertheibigen wollten.

Mis Boemund hierauf im Mai bes Jahres 1104 nach Antiochien zuruckkam, freuete er fich fehr über die tuchtige Berwaltung Tankrebs; boch regte fich einiger Berbacht, daß

<sup>1</sup> Alb. Acq. 335—339. Sicard, chron. 587. Wilh. Tyr. 790. Order. Vit. 706—799. Diefer fagt: bie Turken hatten Beemund parvum deum Christianorum genannt.

<sup>2</sup> Rach Order. Vit. begleitete biefe Tochter Boemund nach Antiochien und heirathete feinen Reffen Roger.

1104 biefer bie Berlangerung feiner Gefangenichaft nicht ungern gesehen habe, und fast mare über die Frage: ob auch bas neu Eroberte an Boemund zuruckzugeben fen', beftiger Streit entstanden, wenn nicht andere Rebben zur Ginigkeit gezwungen hatten. Alexius erneuerte namlich feine Forberungen und Vorwürfe, worauf aber Boemund ihm frubere Uebertretung der Vertrage Schuld gab und behauptete: von Seiten bes Kaifers fen bas Berlangen nach Besitzungen, welche ein Anderer mit so großer Anstrengung gewonnen habe, zum mindesten unbillig; gang thoricht aber wurde die Einwilligung in ein folches Verlangen von feiner, Boemunds Seite, erscheinen. Eben fo wies er ben Griechen Butumites, welcher vorgeblich einen Frieden ftiften wollte, als gerade pisanische Schiffe in Laodicea lagen, mit ben strengen Worten zurud: "bu bist nicht gekommen um bes Kriebens willen, fondern um beimlich die Schiffe anzugun= ben; freue bich, bag wir bafur nicht harte Strafen an bir vollziehen." Der Krieg gegen die Griechen begann alfo von neuem. Boemund gedachte Carium in Eppern zu erobern, welcher treffliche Safen in griechischen Sanden doppelt ge= fahrlich mar, weil alle Flotten bes Abendlandes vorbeifegeln mußten und leicht überrascht und genommen werden konn= ten; aber diesmal kam ihm Alexius zuvor2 und legte eine fo ftarte Befatung in die Stadt, bag ber gurft feine Unternehmung aufgab. Bald barauf eroberte Kantakuzenos. der griechische Udmiral, Maraklea, Gibellum und mehre Rustenstädte bis in die Gegend von Tripolis; aber Laodicea widerstand allen Ungriffen und allen Runsten der Berfuhrung, und als endlich die Stadt nicht mehr zu halten war, vertheibigte sich noch immer die Burg, in ber gerechten Soffnung bag Boemund zum Entsage berbeieilen werbe. Er kam und fragte Rantakuzenos: "ob er bie Stabte mit Geld ober mit Gewalt einzunehmen gedenke?" Stolz ant=

<sup>1</sup> Radulph, Cadom. 203. 9912 9916 91 stipliest

<sup>2</sup> Anna Comn. 267. Hist, belli sacri 234

wortete der Grieche: "bas Geld haben meine Soldner em: 1104. pfangen, vor deren Tapferkeit du bald erschrecken wirst." Ohne Zogern ließ Boemund hierauf zum Angriffe blasen, schlug die Griechen, befestigte die Burg aufst neue, und wurde sein Gluck noch weiter verfolgt haben, wenn nicht gleichzeitig andere Gefahren hereingebrochen waren.

Balduin von Burg, ber neue Graf von Ebeffa, hatte namlich Morfia, Die Tochter bes Fürsten Gabriel von Me= litene geheirathet, gerieth aber hiedurch in noch verwickel= tere Berhaltniffe zu ben benachbarten Staaten: wenigstens fcbien es ihm vortheilhaft, feinem Better, bem Grafen Joseelin von Courtenay, Die Orte Tellbafcher und Ravenban ! furg bas Land bieffeits bes Guphrats, nur mit Musnahme von Samofata anzuvertrauen. Joscelin mar ein fluger, tapferer, einfacher und fparfamer Mann; aber feine Sparfamkeit führte ihn bisweilen jur Sabfucht, feine Reftig= feit zum Starrfinn und feine Tapferkeit zu unruhiger Rriegsluft. Baren bie Turten einig gewefen, batten fie ihren Unterthanen vertrauen tonnen; fo mochte ihnen gegen bie, fo oft ebenfalls uneinigen Chriften und beren übelgefinnte Unterthanen, weit mehr gelungen fenn. Aber bie Bruder Muhamed und Borkeiarof, die Baupter ber Gelbichuken. befriegten fich mit furgen Unterbrechungen, bis ber lette 1104 ftarb; und fein Sohn Malet mußte ber Uebermacht bes Dheims weichen, fo wie in Damastus ber Gobn Do: tate, bem Utabeten Togthefin. In Moful war auf Korboga, Dichekermisch gefolgt, und Golman ber Ortofibe hatte wieder Unfeben gewonnen. Beibe rufteten fich jest, mabr= Scheinlich im Ginverstandniffe mit Gultan Muhamed, gegen bie Franken von Ebeffa, und Boemund gog mit Tankred biefen zu Gulfe um wo moglich harran zu erobern, che jene wirklich ins Feld rudten. Much waren bie Bedingungen icon feftgefest, unter welchen bie, burch Sunger bes brangte, Stadt fich ergeben wollte, als Boemund und

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 790. Abulfeda şu 1103 - 1105.

ubergeben und wessen Fahne voranzutragen sen? Schrecklich war die Strase dieser Zögerung: benn am anderen Morgen sahen sich die Christen von 30,000 Türken unter jenen Unstührern umringt, und wurden, weil viele nur mit geringem Muthe sochten, ganzlich geschlagen und Balduin von Soesses nebst dem Grasen Toscelin gesangen. Boemund nahm des letzen Besitzungen in Schutz und Tankred vertheidigte mit Ersolg Sdessa gegen die Türken; alle neuen Eroberungen am Suphrat und in der Gegend von Untiochien gingen aber versoren. Geschickt wußten endlich auch die Griechen aus diesen ungtücklichen Umständen Bortheil zu ziehen, und eroberten unter der Führung von Monastras, die Städte Tarsus, Adana, Mamistra, Longinias, ja fast ganz Cilicien.

In folder Bedrangniß, wo es an Geld und an Kriegern fehlte, ja faft alle Hoffnung verschwand, befchloß Boemund perfonlich Gilfe im Abendlande zu fuchen. Tanfred, bem er einstweilen bie Bermaltung Untiochiens anvertrauen wollte, fand feine Entfernung in biefem Mugen: blicke fehr bedenklich, aber bem Unerbieten, Die Reife felbst zu übernehmen, ftellte Boemund bie Bemerkung entgegen: bag kaum bie Bemuhungen bes Ungefehenern hinreichenben Erfolg haben murben, und bie Soffnungen, welche er im Stillen von einem neuen Rriege in Europa gegen Merius hegte, waren fo glangend und verführerisch, bag er fie fei= nem Underen abtreten mochte. Um min aber ben Griechen nicht bei bem Ueberseben nach Europa in die Sande zu fallen, ließ er fich, als fen er gestorben, in einen Sarg legen und feierlich zu Schiffe tragen!. Erst bei ber Lanbung in Korfu entfagte er nicht bloß biefer angstlichen Vorficht, sondern ließ fich auch burch feinen Sag zu vielen Drohungen gegen Alexius verleiten, welche beffen Argwohn beftartten und ihm Veranlaffung gaben gur Befestigung von

<sup>1</sup> Nach Anna 270 ließ er fogar einen tobten Hahn neben sich legen, um burch Geruch zu täufchen.

Dyrrhachium, zur Aufstellung einer Flotte an ben Kuften, 1105. und zur Sammlung eines heeres bei Theffalonich.

Boemund landete im Jahre 1105 in Apulien und goa burch Italien nach Frankreich'; überall als einer ber erften Belben bes Rreuges mit ber grofften Begeifterung aufgenommen. Auch Ronig Philipp I von Frankreich blieb hierin fo wenig gurud, bag er nicht verfchmabte fich mit bem neuen, aber burch große Thaten fcnell gehobenen Gefchlechte ju verbinden : er gab feine icone Tochter Ronftange2, welche wegen Bermandtschaft von ihrem erften Gemable Sugo von Champagne geschieden mar, an Boemund, und fandte bie 1106, zweite, Cacilie, nach Untiochien fur Tankred. Go mit ber weltlichen Macht befreundet, vom Papfte durch einen Ge= fandten unterftust, mußten Boemunds feurige Reben von ben Berbienften, bem Ruhme und bem Glude ber Rreug= fahrer, von ben Freveln ber Turken und von bes griechi= fchen Raifers Reinbichaft, großen Gindruck machen und Biele gur Annahme bes Rreuges bewegen. Bor Allem aber fuchte er, benn fo erforberten es feine nachsten Plane, gegen Alerius aufzureigen: er fen ber Urheber aller Unfalle ber Chriften, ein Wortbruchiger, ein mahrer Beibe! Bur Biberlegung fo harter Befdulbigungen erließ biefer Schrei= ben an Pifa, Genua und Benedig, und viele, aus ber agyptischen Gefangenschaft burch feine Berwendung befreite abendlandische Ritter, verkundeten fein Lob. Und in ber That konnte ber Raifer nicht geringere Gegenbeschuldigungen aufzählen und bas vortheilhafte Beugniß bes Grafen Raimund von Touloufe, bem nachtheiligen Boemunbe gegens über fellen. Denn ber Normann war Saupturfache, baß

<sup>1</sup> Chron. Barense. Alber, zu 1103. Hist. francicae fragm. ap. Ducheane IV, 98. Fulcher Carn. 852. Order. Vit. 589. Boss mund war auch in Genua. Folieta zu 1100.

<sup>2</sup> Anna Comn. Buch 12. — Boemundus tam donis, quam promissis copiosus. — Constantia moribus faceta, persona elegans, facie pulcherrima. Suger vita Ludov. VI, c. 9. p. 288. Pagi crit, ju 1106, c. 7. Concil. XII, 1123.

1106 bas Berhaltniß zwischen ben Griechen und ben Dilgern zu beiberfeitigem Unglude fogleich feinbfelig ward; und wenn jene, eine naturliche Folge ber Schwäche ihres Reiches. nicht überall große Mittel anwandten, fo lagt fich behaups ten, baf man, im Kalle biefelben ju Gebote geftanden bat= ten, gewiß ftrenger gegen bie Unbilben verfahren mare, welche fich bie Pilger unter allerhand Bormanden zu Schul= ben kommen ließen. Blieben doch kleine Mittel, wohin wir Schmeicheleien, Geldvertheilungen, Geschenke u. f. w. rechnen, keineswegs ohne Erfolg, gingen boch alle abend= landischen Fursten barauf aus, Landbesit zu erwerben. Wie naturlich alfo, wenn Alexius bei biefen Umstanden nicht bloß fromme Begeisterung erblickte; und sobald wir das Wichtigere zugeben, daß die Griechen überhaupt damals keiner Begeisterung mehr fabig waren, fo wird ber Tabel feineswegs unbillig erscheinen: daß die Kreuzfahrer nicht begreifen konnten oder wollten, mas ber forgfame Pfleger eines franken Staates, in folden Lagen zu thun, fich fur vervflichtet halten mußte.

Båhrend Alerius den balmatischen Fürsten Bolkan, und den Herzog Gregorius Taronites von Trapezunt bestriegen, während er die Verschwörung des Senators Solos 1107. man und der Brüder Anemas unterdrücken mußte, konnte Boemund ungestört seine Kriegsrüftungen sortsehen. Dem Kaiser erschien es als ein genügender, ja als der größtsmögliche Vortheil, wenn seine Flotte nur die Landung der Normannen verhindere; aber der griechische Feldherr Isaak Kontostephanos wollte noch mehr thun, er griff die apuslische Stadt Hydrunt an, welche Boemund gehörte und wo 1108. eine Verwandte desselben den Oberbesehl sührte. Listig begann diese, in äußerster Bedrängniß, Unterhandlungen und

gann diese, in außerster Bedrängniß, Unterhandlungen und gewann dadurch Zeit, bis die Normannen herbeieilten, die Griechen schlugen und in ihre Schiffe zurückbrängten. Bei bieser Gelegenheit nahm man einige Vetschenegen gefangen, welche Boemund eiligst dem Papste Paschalis vorstellte um ihm zu zeigen: welche Heiben, schrecklichen Anblicks, der

griechische Raifer wider bie Chriften aussenbe, und wie es 1108. nicht minder verdienstlich fen gegen ihn bas Kreuz zu neh= men, als gegen bie Saracenen.

Enblich hatte Boemund feine Borbereitungen beenbet, und im Oftober 1108' fegelte bie normannische Flotte von Brunduffum ab, 200 größere und fleinere Schiffe und breißig Galeeren. Ifaat Rontoftephanos ftellte fich frank und übergab ben Dberbefehl an Landulf: aber auch biefer magte nicht die Machtigeren anzugreifen, und fo landete ohne hinderniß bei Aulon ein heer von wenigstens 33,000 Mann?. Ein Eilbote lief nach Konstantinopel, siel vor Merius, ber eben von ber Sagt gurudfehrte, fast erschopft nieber und rief laut aus: "Boemund ift gelandet!" Alle verstummten vor Schrecken, fo fehr murbe ber Normann ge= furchtet, nur ber Raifer behielt außerlich die Kaffung und fprach: "erft lagt uns effen, bann bas Beitere megen Boemund überlegen." Diefer umlagerte Dyrrhachium und ließ alle Frachtschiffe verbrennen, bamit die Soldaten nicht an Die Beimkehr bachten, ober bas Beer burch bie nothwendige Befetung ber Schiffe zu fehr geschwächt murbe. Mit Gifer fertigte man nunmehr ein Sturmbach, aber beffen Theile lofeten fich auseinander, als ber barunter angebrachte Wibber mit zu gewaltiger Kraft gegen bie Mauern getrieben ward. Soher als biefe Mauern reichte ein vierectiger, auf Rabern 1109. ihnen genaberter Thurm, von welchem man Kallbruden nies berlaffen konnte. Allein bes Raifers Neffe, Alerius, welcher in Bertheibigung ber Stadt fo viel Klugheit als Mus-

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 798 fpricht vom Oftober 1107, bagegen Sicard. chr. 588, Alb. Acq. 354, Fulch. Carn. 420 vom Ottober 1108, wo: mit auch bas Chr. Barense übereinstimmt, welches obige Babl ber Shiffe nachweiset.

<sup>3</sup> Wilh, Tyr, hat 5000 Reiter ober Ritter und 40,000 Fufigan: ger, Anon, Barensis überhaupt 33,000 Ritter und Fugganger, Fulch. Carn. II, 26, 5000 milites und 60,000 Aufganger, Alb. Acq. X, 39, 12,000 milites und 60,000 Auggenger, Dandolo 260, 4000 milites und 40,000 Musaanger.

1109 bauer bewies, ftellte bem normannischen Thurm einen abne lichen gegenüber und ftedte jenen in Brand. Boemund wollte hierauf burch einen, unter ben Mauern gegrabenen Sohlweg in die Stadt eindringen, und ichon glaubten die Belagerer, bas Biel fen erreicht, als fie auf einen vorsich tig gezogenen Quergraben fliegen, und griechisches Feuer ihnen mit Blasebalgen furchtbar ins Gesicht getrieben wurde. Bahrend biefer Bogerungen hielten die Griechen alle Paffe zum inneren Lande besetzt und bewachten mit Bulfe ber Benetianer forgfältig bas Meer; fo bag Boemund nur fehr felten und mit großen Schwierigkeiten, Lebensmit= tel ober Berftarkungen aus Apulien an sich ziehen konnte. Bieraus folgten Mangel, Krankheiten und Unzufriedenheit mehrer Barone, beren Treue Boemund ohnehin in 3weifel zu ziehen veranlagt war. Gin angeblicher Ueberlaufer ban= bigte ihm namlich Briefe aus, welche von Kaifer Alexius an Guido, ben Bruder bes Furften, an Robert von Mont= fort und andere angesehene Manner geschrieben waren, und Untworten auf frühere zutrauliche Schreiben zu fenn ichienen. Boemund war überaus erschrocken und wußte nicht welche Maagregeln er ergreifen follte; benn Tabel und Entfernung ber Erften und Tapferften feines Beeres ichien fo gefahrvoll, als bie Nahe ber Verrather: auch mußte er zulett zweifeln, ob wirklich ein Verrath zum Grunde liege und nicht Alles auf einer Lift ber Griechen beruhe !. Des halb berief Boemund die Angeschuldigten zu sich, und legte ihnen die Anzeichen ihrer Bergehen mit der Berficherung vor: er vertraue bennoch ihrer Treue und ihrem Eifer für bie gemeinsame Sache, und laffe fie in ihren bisberigen Memtern und Burben. Die Unschulbigen, bie Dankbaren,

<sup>1</sup> Nach Anna Comn. 306 war bies bloß eine List bes Kaisers; nach Order. Vit. 823 waren die Genannten wirklich von ihm gewonnen, und nach einem fragm. hist. franc. bei Duchesne IV, 95 bekannte Guido auf dem Tobtenbette sein Bergehen an Boemund, der, ihn verstuchend, bavonging. — Ueber das Berhaltniß der Benetianer zu den Griechen und Boemund, siehe Marin. III, 24—30.

bie Furchtsamen wurden burch bies Benehmen gleichmäßig 1109. gewonnen, und mehre gludliche Gefechte gegen bie Brieden wurden vielleicht einen allgemeinen Gieg berbeigeführt haben, wenn nicht Alexius mit großer Geschicklichkeit bie Bortheile bes Bebens benutt und bas tiefere Gindringen in bas gand ober in die Ebenen gehindert hatte. Boemund konnte die baraus entstehenden, icon bezeichneten Uebel nicht vertilgen, und in feinem bunt gufammengefetten Beere ver= breitete fich bie Meinung: bas gange Unternehmen fep eigen= nugig, gottlos und gegen bie achten Gelubbe. Deshalb wunschte er ben Frieden; und nicht minder Raifer Merius, um die ichmeren Unftrengungen zu beenden und fich von ber Sorge zu lofen, bag manche feiner unzufriebenen Großen in Boemund eine Stuge feindlicher Unternehmungen gegen feine Perfon, fuchen und finden mochten.

Eine griechische Gefandtschaft follte ben Fürften zu einem Gefprache einladen, und nebenbei ben Buftand feines Beeres ausforschen; aber ber lette 3med murbe baburch verei= telt, bag jener ihr entgegenritt und außerhalb bes Lagers bie Berhandlungen begann. Als die Griechen biebei bes fruheren Gidbruches, ber jebigen Strafe bes Simmels u. f. w. ermabnten, fiel Boemund rafch ein: "genug folder Reben; ich will nichts boren, als was der Raifer euch über die por= liegenden Ungelegenheiten aufgetragen bat." Go fam man nun überein bag, gur Gicherheit Boemunds, Beigeln in bas frantifche Lager gefandt und von jedem Theile beschworen werben follte, es malte feine Sinterlift ob; und bamit ichien ben Gefandten bas Rothige und Genugende bewilligt ju fenn. Unerwartet aber begehrte Boemund: daß ber Raifer bei ihrer Bufammentunft all ber fruberen Bertrage burchaus nicht erwähne, ihn als freien Fürsten behandele, feine Bermanbten jum Ginholen entgegenfende, ihm bie Sand reiche, an ber oberen Seite feines Thrones einen Plat anweife, vor ihm aufstebe und weber Beugung bes Sauptes, noch ber Anie verlange. Die Griechen, welche eber ihr Reich als ihre Kormlichleitsordnungen antaften ließen, erboben

1109. über diese unerhörten Ansprüche die lautesten Beschwerden', bis Graf Hugo, des Hin= und Wider=Redens überdrüffig, mit Heftigkeit erklärte: "noch habe man keine Schlacht verssucht, diese werde schneller als Worte zum Ziele führen." Hierauf gaben die Gesandten in den meisten Punkten nach, und der Kaiser wurde nur vom Aufstehen entbunden. Bei der Zusammenkunft beider wußte Boemund jede, auf Vorwürse anspielende Rede desselben, geschickt abzulenken, verwarf aber die vorgelegten Bedingungen und war schon im Begriffe nach seinem Lager zurückzukehren, als durch Vermittelung des Casar Bryennius?, solgender Vertrag zu Stande kam und von beiden Theilen mit zwölf Sideshelsfern beschworen ward:

Boemund erhalt Untiochien und bie umliegende Gegend (nicht aber Laodicea, Gibellum, Antaradus ober die cilici= ichen Stabte) auf Lebenszeit, jedoch ohne Unrechte fur feine Erben, und verspricht Tankred mit Gute ober Gewalt babin zu bringen, bag er bem Raifer wegen feiner Befigungen ebenfalls ben Lehnseid ichwore. Beide find zu allen Pflich= ten eines Lehnsmannes, insbesonbere jum Rriegsbienfte gegen Keinde des griechischen Reiches verbunden, und durfen keine Berbindungen eingeben, welche biefen Bestimmungen wi= berfprechen. Sollte Boemund gander erobern, welche ehe= mals zum griechischen Reiche gehörten, fo hat er barauf kein Eigenthumsrecht, fondern Alexius belehnt mit benfelben, wen er will: follte er Lander gewinnen, welche nicht zum grie= dischen Reiche gehörten, fo behålt er fie zwar, aber er wird auch in ihrer Sinficht bem Kaifer lehnspflichtig. Diefer er= nennt ben Patriarchen von Antiochien aus bem Schoofe ber griechischen Kirche, und Boemund erhalt jahrlich von Merius 200 Talente nach bem Mungfuße bes Raifers Michael."

So wurden also die Hoffnungen Boemunds und aller seiner Begleiter in Sinsicht auf ben Ausgang dieses euro=

<sup>1</sup> Anna 319.

<sup>2</sup> Bryennius hatte Unna, bie Tochter bes Raifers geheirathet.

paischen Krieges sehr getäuscht; aber auch dem Kaiser blieb 1109. zuleht nur der Bortheil, einen gesährlichen Feind aus Grieschenland vertrieben zu haben, denn seine Aussichten auf Sprien gingen nicht in Erfüllung. Ja der rastlose Boesmund mochte schon an neue und gesährliche Unternehmunsgen denken, als er, etwa sechs Monate nach jenem Friesbensschlusse, im Jahre 1110 in Apulien starb, und nur 1110. einen minderjährigen Sohn Boemund II hinterließ.

<sup>1</sup> Ueber abweichende Nachrichten, die Zeit seines Todes betreffend, siehe Dufresne zu Anna 106, und Dandolo 261 über venetianischen Beistand. Benevent. chr. 260. Nach Murat. ann., Pagi zu 1111, c. 8 und Baluz. misc. I, 266 starb er erst im März 1111. Er siegt in Canosa begraben. Giustin. dizion. Swindurne I, 510, 517. Stollberg III, 163.

## Zweites Hauptstück.

O THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF

1105 Nach Boemunds Entfernung fah fich Tankred von Feinbis 1107, den umringt, ohne Gelb und ohne Mannschaft; aber eine gezwungene Unleihe half unmittelbar bem ersten und mit= telbar bem zweiten Bedurfnisse ab: ferner (und bies mar allerdings eben fo wichtig) führte fein eigenes Beispiel zur Magigung im Frieden, wie zu muthiger Gegenwehr im Kelbe. So wurde Rodvan von Aleppo, welcher ben schein= bar gunftigen Augenblick benuten wollte, bennoch von ihm geschlagen , und Artasia, Apamea und mehre Stabte er= obert. Nicht geringere Fortschritte machte er gegen die Griechen?. Denn Alerius hatte, aus Kurcht vor Boemund, Kantakuzenos von Laodicea und Monastras von Ci= licien zuruckberufen; und ihre Nachfolger Peteas und Us= vietes befagen theils feine hinreichende Macht, theils ergab fich ber lette in Gilicien forglos bem Trunk und allen Luften; mabrend Tankred Urmenier und Franken in Sold nahm, sie ubte, Belagerungswerkzeuge errichtete und laut erklarte: er wolle die Lander wieder erobern, welche die Franken fruher den Turken entriffen hatten und von den Griechen mit Unrecht in Unspruch genommen wurden. Much gelang ihm feine Absicht, und wider Erwarten bekam er

<sup>1</sup> Fulch. Carn, 408 fest ben Sieg über Robvan auf ben 27sten August 1105. Gest expugn, Hier, 593 auf 1106,

<sup>2</sup> Rad, Cad. 207, Anna 276. Abulfar, 245.

bald bie Oberhand über alle seine Feinde: man fürchtete sich vor ihm in Aleppo und viele Turken zahlten ihm Bins'.

So gunftig waren die Verhältnisse, als griechische Ges 1110. sandte ankamen und dem, mit Boemund geschlossenen Frieden gemäß, die, auf bessen Todesfall sestgesete Uebersgabe von Antiochien, bei harter Strase der Eidbrüchigkeit verlangten. Tankred, welcher sich durch jenen Frieden keis neswegs für gebunden hielt, wieß aber nicht bloß diese Anträge ganz zurück, sondern spottete auch der Oströmer und nannte sie die schwächsten und elendesten unter allen lebendigen Geschöpsen? Bei der Unmöglichkeit diese Worte und Thaten durch ein griechisches Heer zu bestrasen, wens deten sich die Gesandten an die übrigen christlichen Fürsten, deren Stimmung gegen Tankred von der Art war, daß man wohl hossen konnte ihre Unterstützung für ansehnliche Geschenke zu gewinnen.

Sobald namlich die Grafen Joseelin von Tellbascher und Balduin von Ebessa, durch einen gunstigen Wechsel der Umstände an den turkischen Höfen, aus der Gefangenschaft befreit waren, verlangten sie von Tankred die Zurückgabe ihrer Besihungen und zogen, weil dieser, wie es scheint ohne genügende Rücksicht auf sein gegebenes Wort, die gerechte Forderung ablehnte, mit ihrer eigenen und einer turkischen Hulfsmacht wider sein, auch durch Türken verstärktes Heer aus. Erst nachdem viele Christen in einem blutigen Gesechte umgekommen waren, vergaß man des Eigennutzes und kehrte, sich ausschnend, zur Gerechtigkeit zurück. Kaum aber war dieser Zwist beseitigt, als sich ein neuer entspann. Graf Raimund von Toulouse, der, wenn auch nicht überall tadellos, doch mit dem geringsten außeren

<sup>1</sup> Sanut. 134. Fulch. Carn. 422. Die Pisaner unterftügten ihn und erhielten bafür manche Freiheiten. Murat. ant. Ital. 11, 005 Zacharia excurava 195.

<sup>3</sup> Anna Comp. 335.

<sup>3</sup> Fulch, Carn, ap Ducheane 853.

Gewinn und ber größten Aufopferung einheimischen Gutes in diesen Gegenden gekampft, Tortosa erobert, Tripolis gegenüber eine Feste Namens Pilgerberg angelegt und die letzte Stadt hart bedrängt hatte, starb im Februar bes

1105. Jahres 11051, und Graf Wilhelm von Cerdagne, Raimunds Neffe, übernahm die Verwaltung der Besitzungen, bis Bertram, Raimunds Sohn, in diesen Gegenden an-

1109. kommen wurde. Erft vier Sahre nachber landete Bertram und forderte, daß Wilhelm ihm alle Besitzungen, daß Tanfred ihm ben Theil Untiochiens berausgabe, welchen fein Bater bei ber erften Ginnahme befett hatte. Beibe miber= fprachen: weil weder das Eigenthumsrecht, noch das Erb= recht auf diese Weise festständen und mehrjährige Rampfe. Mufopferungen und Erwerbungen beruchfichtigt werben muß= ten. Alle Grunde, Gegengrunde und Bergleichsvorschlage blieben vergeblich, und man war im Begriff offene Fehbe zu erheben, als der Konia und Balduin von Cheffa herzueilten und eine allgemeine Ausschnung unter folgen= ben Bedingungen zu Stande brachten: Tanfred giebt bem Grafen Balbuin alles Vorenthaltene guruck und wird ein Lebnsmann bes jerusalemischen Reiches, wofür ihn ber Konig mit Kanpha, Tiberias und Nazareth belehnt. Graf Wilhelm behalt Tortofa, Arka und die felbst gewonnenen Orte; alles Uebrige kommt an Bertram. Go ichien jeber Streit zwischen ben Unfuhrern beseitigt; aber unter ben Dienern ber beiden Grafen entstanden Sandel, und als Wilhelm herbei eilte um fie zu stillen, ward er von einem Pfeile durchbohrt. Die ist ber Thater bekannt geworden. nie hat sich Bertram gang von dem Berdachte reinigen kon= nen, baf er feinem Bermanbten biefe Nachstellungen be= reitet habe 2.

<sup>1</sup> Abulf. 3u 1105, Hist. hier. II, 606. Alb. Acq. 337. Fulch, Carn. 416. Gest. expugn. Hier. 591. Wilh. Malm. 152. Saxii Pontif. Arelat. 250.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 800. Nach Alb. Acq. 360 morbete ein Waffentra:

Fur bie offentlichen Ungelegenheiten hatte jedoch Bil= 1109. belme Tob feine nachtheiligen Kolgen; vielmehr konnten bie, aus fruherer Gefangenschaft befreiten, jest verfobnten Fürften', mit Gulfe pifanifcher und genuefischer Flotten wiederum angreifend verfahren und Tripolis umlagern. Ebn Ummar hatte biefe Stadt trefflich gegen ben Grafen von Touloufe vertheidigt; anftatt aber die, ohnehin bedrang= ten Ginwohner bafur ju begunftigen, legte ihnen ber agyp= tifche Chalif große Steuern auf, bestrafte hart jebes Bergeben und forberte Dabden fur fein Beiberhaus. Dies minderte allerdings ben Gifer; boch mar ber Wiberstand ber Burger noch immer loblich, und erft im Junius 1109 fam gwischen beiben Theilen ein Bertrag megen ber Ueber= gabe ju Stande, welchen bie Franken jedoch feineswegs punktlich hielten, sondern bei ber Befetung manche Frevel begingen und eine große Bucherfammlung gleichgultig verbrannten.

Im nachsten Jahre eroberte man, nicht ohne ahnliche 1110 Frevel, Berntus, kam vertragsweise in ben Besitz von Siedon und dachte an eine Belagerung von Tyrus?. Aber diese raschen und außerst wichtigen Fortschritte an der spriesichen Handelsküste, wurden eine Zeit lang aus mehren Grünzben gehemmt. So führten Berhandlungen der griechischen Gefandten mit Balduin und Bertram zwar nicht bis zu einer offenen Fehde gegen Tankred, wohl aber bis zum Mißtrauen. Tyrus war sester als man glaubte, und nache

ger Bilhelm wegen einer geringen Beleibigung. Nach ber Hist, hier. 2608 wurde er in ber Nacht reitend, ungewiß von wem, erschossen. Auch die Zeit seines Todes steht nicht gant fest.

<sup>1</sup> Die kteinen Fehben zwischen Askalon und Joppe, Tiberias und Torus u. f. w. mussen übergangen werben. Wilh, Tyr. 796— 798. Hiat, hier, II, 607. Michaud II, 41. Wissen II, 200.

<sup>2</sup> Oliv. Schol, hist. reg. 1363. Deguign. II, 256. Abulf. ju 1105—1111. Abulfar. 245. Alb. Acq. 349, 356. Vitriac. hist. hier. 1072. Fulch. Carp. 422.

1111, dem die Einwohner durch tauschende Friedensunterhandlun= gen bie Belagerer forglos und laffig gemacht, und bann in einer Nacht alle Belagerungswerfzeuge berfelben nieberge-

1112 brannt hatten, konnte ber Ronig ben Rudkug ber Chriffen nach Uffon nicht verhindern, ja viele Vilger kehrten sogar nach Europa beim. Die Grafen von Edeffa und Tellbafcher waren mit ber Beschübung ihrer eigenen gander so beschäftigt, daß fie an ber fprischen Rufte nicht wirken konnten: und im Sabre 1112 ftarben, jum Unglude ber Chriften. Bertram von Tripolis und Tankred von Untiochien. Dontius, ber minderjahrige Sohn bes ersten, übernahm bort felbst die Leitung der öffentlichen Ungelegenheiten und beis rathete, nach Tankrebs eigenem Bunfche, beffen Bittme; Roger, ber Neffe Tanfreds, verwaltete Untiochien bis gur Unfunft Boemunds II1. Gern batte Alexius Diefen Augenblick benutt um seine Unsprüche geltend zu machen, aber Kriege mit Turfen und Rumanen, mubfelige Bekehrungen von Kekern und Kurcht vor einer neuen vifanisch genuesis schen Alotte, welche die griechischen Ruften bedrohte, bielten ihn von Sprien gurud und er mußte froh fenn, daß Don= tius ben Lebnseid leiftete und bie Gelber und Koffbarkeiten berausgab, welche von ben Griechen, im Fall eines Rrieges gegen Antiochien, in Tripolis niedergelegt waren.

Mehr mußten bie Franken von den Turken befürchten. Einige Saupter ber letten hatten fich zwar, burch bie driftliche Uebermacht geschreckt2, jur Bahlung beträchtlicher Rriegssteuern verftanden; - fo gab ber Furst von Sama jahrlich 2000 Golbstücke, ber von Schaizar 4000, Tyrus 7000, und Rodvan von Aleppo gar 30,000 —; aber nun= mehr horten nicht allein biefe Zahlungen allmahlich größten= theils auf, fondern es erfolgten auch heftige Ungriffe. Die 1113. Askaloniten drangen im Jahre 1113 bis in die Gegend

von Jerusalem, zerftorten einen Theil ber Stephanskirche

<sup>1</sup> Anna Comn. 339.

<sup>2</sup> Abulf, zu 1110.

por ber Stadt und brannten bie Saaten nieber 1. Mau= 1113. dud, der in Mosul auf Dschekermisch gefolgt war, und Togthefin von Damastus, locten ben Ronig und ben Grafen Roger von Untiochien bei bem Berge Thabor in einen Sinterhalt, fiegten, verwufteten das offene gand und febr= ten erft gurud, als fich ein, gum Theil aus neu angefom= menen Kreugfahrern gebilbetes Beer nabte. Doch murben fie auch wohl diefe Macht gebrochen haben, wenn fich un= ter ihnen nicht innere Berwirrung2, weit arger als unter ben Franken, erzeugt und die Anficht festgesett hatte: man tonne und folle fich vielmehr ber Chriften gegen bie verbriegliche Oberleitung ber bochften Gultane bedienen.

Bei Umständen folder Urt 3 konnten die Chriften mehre schüßende Burgen erbauen, und alle Unternehmungen ihrer Reinde im Mittag und Morgen vereiteln; unabwendlich da= gegen waren im Jahre 1114 zwei Uebel anderer Urt: bie 1114. Bermuftungen ber aus Urabien berangiehenden Beufchreden, und ein Erbbeben, welches Sprien, Ifaurien und befonders Cilicien traf , einen großen Theil Untiochiens und viele andere Stabte gerftorte. Das Bolf glaubte, feines fchiech= ten Bandels megen fen bas Erdbeben eingetreten, und wollte nun ben Banbel beffern, um bes Erbbebens willen. Und in ber That, es fehlte nicht an Aergernissen und Unftogigkeiten großerer und kleinerer Urt. Um zuvorberft ber Geiftlichen zu ermahnen', fo batte ber Patriarch Johan= nes von Untiodien mabrent Boemunds Gefangenschaft ben Argwohn erregt, er wolle jene Stadt an die Griechen verrathen, und mußte fein Umt nieberlegen; aber auch feinen

<sup>1</sup> Robert, de Monte und Anselm, Gembl. 3n 1113. Alber, 223. Corner 658.

<sup>2</sup> Abulf, 1113-1117, Abulfar. 246, Elmacin 297, Billen 11, 390.

<sup>3</sup> Alb. Acq 375. Wilh. Tyr. 812. Guil. Nangis chr. 3u 1114,

<sup>4</sup> Fulch, Carn. 424. Gaut. 442. Es maren gwei Erbbeben. Hist, hier. II, 610.

<sup>6</sup> Order, Vit. 797.

er sen geizig und hartherzig. Daimbert, ber abgesette Da= triarch von Jerusalem war mit Boemund nach Europa gefegelt und fand geneigtes Gebor am romifchen Sofe. Deffen Beschuldigungen zu widerlegen, eilte auch sein Nachfol= ger Ebremar zum Papft und ichien, als Daimbert im Su= 1107. nius 1107 zu Messina starb, vollig obgesiegt zu baben. Aber Arnulf kam jest mit anderen koniglichen Abgeordneten nach Rom und führte gegen Ebremar fo erhebliche Beschwerben mannichfacher Urt, daß Gibelinus, ber Erzbischof von Urles ben Auftrag erhielt, in Palafting an Ort und Stelle Alles zu prufen und zu entscheiben. Des Konigs Rlagen über Ebremar waren benen nicht unahnlich, welche er über Daimbert geführt hatte: benn die Grunde lagen nicht in ber Personlichkeit bes einen oder bes anderen Patriarchen. fondern in dem Berhaltniffe ber geiftlichen zur weltlichen Macht überhaupt. Wenn Ebremars Bemühungen bie lette auszudehnen, dem Erzbischofe von Arles naturlich, ja fo= gar verdienstlich erscheinen konnten; so lautete bagegen ein ameiter, besonders burch Arnulf laut verbreiteter, Borwurf schlechthin beschimpfend: ber Patriarch habe namlich bie. von Boemund überfandten und jum Theil fur ben Konig und das Beer bestimmten Gelber, unterschlagen. Bollftan= big mochte hieruber jedoch der Beweis nicht geführt fenn, ba man Ebremarn bas Bisthum Cafarea gab und ber papft= liche Gefandte beffen Entfernung vom Stuhle bes Patriar= chen barauf zu grunden schien: bag bas unrechtmäßige 26=

Der Erzbischof Gibelin wurde nunmehr felbst zum Datriarchen erwählt; nicht ohne Mitwirkung Urnulfs, welcher ben, ursprunglich verständigen und tuchtigen, jest aber schon

feten Daimberts keine Erledigung herbeigeführt habe, mit= hin die fich daran reihende Wahl nichtig gewesen fen.

<sup>1</sup> Fulch, Carn. 419. Gest. expugn, Hier. 591. Miraei opera dipl. Vol. V. p. 317, urf. 34. Alb. Acq. 358. Ughelli Italia sacra III, 371, 1131 117 8744 4 10 517

tehr alten und binfälligen Mann, zu leiten hoffte und fei= nen Job vorausfah. 2118 biefer im Jahre 1112 erfolgte 11112. bestieg Urnulf, zeither ber Mittelpunkt aller Unternehmun= gen gegen bie Patriarchen, ihren Stuhl. Aber ungeachtet ber Ueberlegenheit feiner Unlagen, maren boch feine Reden fo lofe und feine Sitten fo tabelnswerth, bag ein geiftli= des Gericht unter bem Borfige bes, fpater vom Papfte bevollmächtigten Berengar, auch ihn (eine neue Schmach für bie morgenlandische Rirche) absette. In Rom bagegen, wo man vielleicht weniger streng, ober weniger unterrichtet war; wo Schmeicheln und Seucheln vielleicht auf ben gut= muthigen Papft Pafchalis, Gefchenke gewiß auf die Rarbinale wirkten; erhielt er von neuem eine Bestätigung und fogar2, jum Berdruffe bes Patriarchen von Untiochien, Die Ausbehnung bes jerufalemischen Sprengels auf bie neuen Erwerbungen. Daburch murbe gwar die Bahl feiner Rei= ber und Reinde eber vermehrt, als vermindert; aber bie Chorherrn bes heiligen Grabes lebten felbst nicht tabelfrei, und überhaupt mußte er Allen bis an feinen Tob fiegreich au wiberfteben.

Aergernisse anderer Art gaben die Familienangelegenheisten des Königs. Er beschuldigte sein Weib, die armenische Fürstinn, der Untreue und brachte sie in ein Kloster; während der Patriarch Daimbert in Rom behauptete3: jene sep unschuldig und Balduin gehe nur damit um, eine reischere Frau zu nehmen. Und in der That schien seine Werschung um Abelasia, des Grasen Robert von Flandern Tochster, die Wittwe Roger Bursas, jener Beschuldigung großes Gewicht zu verleihen, dis die Königinn aus dem Kloster entwich, und sich später in Konstantinopel zügellosen Ause

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 805. Concil. XII, 989.

<sup>2</sup> Der Papft mußte spater erklaren, er habe keinen wohl begründeten Rechten zu nahe treten wollen. Pagi zu 1112. c. 6. Concil. XII, 992, 997.

<sup>3</sup> Bernard, thesaur. 736. Gief Gefch. von Burtemb. II, 2, 124.

fcweifungen hingab. Nunmehr reichte Abelasia bem Kos
1113. nige im Jahre 1113 unter ber Bebingung die Hand, daß
er dem, mit ihr zu zeugenden Sohne, oder Rogern, ihrem
Sohne erster Ehe, das Reich hinterlasse. Ehrenvoll ward
sie in Jerusalem aufgenommen, überbrachte großes Geld
und Gut und lebte drei Jahre, wie es schien, in zusriede=
ner Ehe. Da übersiel den Konig in schwerer Krankheit die Besorgniß: daß er beim Leben seiner ersten Frau nicht die
zweite hätte ehelichen sollen, und auch die kirchlichen Gessehe über die Verwandtschaftsgrade verletzt sehn möchten.
Gründe, von körperlichen Mängeln hergenommen, wurden
wohl nur in der Stille berührt und eine Versammlung
der Geistlichkeit, unter dem Vorsitze des, vom Papste dazu
bevollmächtigten Patriarchen, trennte aus jenen Gründen

1117. bie Ehe. Die Fürstinn mußte in ihr Baterland zurückfehren; Roger von Sicilien zurnte aber so sehr über diese Behandlung seiner nahen Berwandtinn, daß lange Zeit hinburch ben Kreuzsahrern burch die normannischen Kursten auch

nicht bie geringste Unterstützung zu Theil warb.

So wie Balbuin, der Konig, vielleicht eine Heirath um bes Brautschatzes willen einging, so wußte Balbuin, der gleich arme Graf von Sdessa, geschickt von seinem Schwiesgervater Gabriel Geld beizutreiben. Er besuchte ihn in Meletenia, begleitet von zahlreicher Mannschaft. Abgeredeter Maaßen drang diese einst ins Zimmer und verlangte heftig, entweder die Auszahlung des rückständigen Soldes, oder das versprochene Pfand<sup>2</sup>. Auf Besragen, was denn dieses Psand sen, ersuhr Gabriel: daß Balduin seinen, nach morgenlandischer Sitte lang gewachsenen Bart, an die aufrührerischen Soldaten in der Hoffnung verpfändet habe, sie leicht zu beruhigen und das wirkliche Abschneiden desselben

<sup>1</sup> Fulch. Carn. 427, Alb. Acq. 377. dimisit, quia, ut ajunt, genitalia ejus cancri morbus exederat. Alber. 223. Upclasia starb 1118 Wilh. Malm 146.

<sup>2</sup> Wilh. Tyr. 802. Vitriac. hist. hier. 1090.

zu umgehen. Während biefer Auseinandersetzung ward aber der Andrang der Soldaten immer stärker und der erstaunte Gabriel, welcher (nach den Ansichten morgenländischer Böleker) die Verstümmelung des Bartes für die höchste Schande hielt und um keinen Preis zugeben wollte daß sein Tochetermann mit kahlem Kinne umhergehe, zahlte zur Befriedigung der Soldaten 30,000 Michaeliter, jedoch unter der Bedingung, daß Balduin nie eine ähnliche Verpflichtung wiederum eingehe.

Die Freude über biefen gelungenen Streich, murbe balb 1116. burch eine in Ebeffa ausbrechenbe Sungerenoth getrubt. Roger von Antiochien fandte Getreide gur Unterftugung; aber Joscelin, ob er gleich feine Lehnguter Balbuin ju ver= banken hatte und es ihm bieffeit bes Guphrats an Reich= thumern und Borrathen nicht fehlte, verweigerte aus fchein= barer Borficht jede Beihulfe, und feine Diener fagten fpot= tifch ju ben Boten Balbuins: ihr herr moge nur fein gand an Joscelin verfaufen und bann getroft wieber nach Saufe geben. Sieruber gurnend, ftellte fich Balduin als fen er fcwer frant, und lodte ben Grafen burch bie Boffnung einer leichten Erbschaft nach Ebeffa. Raum aber war 306= celin in feiner Gewalt, fo gwang er ihn burch harte Mit= tel jur Abtretung aller feiner Befigungen, wofur ihn jeboch Ronig Balbuin, wenigstens einigermaagen, burch die Ueberlaffung von Tiberias entschabigte.

Diesen begleitete er auch wohl auf einem neuen, im 1118. Jahr 1118 mit ansehnlicher Macht unternommenen Juge gen Aegypten. Schon war Farama, in der Nahe des alten Pelusium, erobert und zersiort, schon hosste man dis zum ägyptischen Babylon vorzudringen, als eine schwere Kranksheit den König ergriff'. Seine Begleiter erhuben große Klage, er aber sprach: "mäßigt eure Trauer und erinnert euch, daß nicht eines Menschen Krast und Einsicht die Erzeignisse lenkt. Wenn ihr einmuthig für das Rechte wirkt,

<sup>1</sup> Wilh, Tyr. 817, Alb. Acq. 378, Annal, Saxo, Anselm. Gembl.

1118, so werbet ihr im Glude Freude haben, ober im Unglude boch Beruhigung." — Er starb, und seine Eingeweibe wurs ben unsern Clarisch an einer Stelle beerdigt, die noch in weit späterer Zeit Balduins Salzwüste genannt wurde. Vorzübergehende Moslemer haben nach des Ungläubigen Grabe Steine geworsen und so ihm allmählich, wider ihren Willen, eine Art von Denkmal aufgehäuft. Seine Gebeine begrub man am Palmsonntage des Jahres 1118 im Vorhose der Kirche des heiligen Grades, neben denen seines Bruzders Gottsried, und rühmte in der ihm gesetzten Gradschrift seine Thaten, nicht ohne einen wehmüthigen Hindlich auf die Vergänglichkeit alles Irdischen i. Die Christen aller Bestenntnisse und selbst die Saracenen welche ihn kannten, stimmten in diesen Klagen überein.

Den Grasen Balduin von Selffa traf die Nachricht von dem Tode des Königes, seines Blutsverwandten<sup>2</sup>, auf einer Pilgerreise nach Jerusalem, und an dem Tage des seierlichen Begräbnisses sah man jenen in die Stadt einziehen. Sogleich begannen die Berathungen über die Ernenmung eines Nachfolgers, wobei Einige behaupteten: man musse dem Erbrechte des herrschenden Hauses keinen Eintrag

Ursperg. chr. zu 1118. In Nilo natanti recruduit, quod ipsi fuerat, vulnus; sagt Abulfar. I, 48. Er bekam von Nilssichen profluvium ventris. Dandolo 267. Abulf. III, 372.

<sup>1</sup> Rex Balduinus, Judas alter Machabaeus,
Spes patriae, vigor ecclesiae, virtus utriusque,
Quem formidabant, cui dona et tributa ferebant
Cedar et Aegyptus, Dan ac homicida Damascus,
Pro dolor, in modico hoc clauditur tumulo!

Binos Reise 264. le Bruyn II, 253. Chateaubriand II, 228. Die anderen Grabschriften waren schon am Ende des 16ten Sahrhunsberts verwischt. Radziv. peregr. 56.

<sup>2</sup> Ueber die Berwandtschaft Balbuins von Burg mit Balbuin I, siehe Bilken II, 77 und Miraei op. dipl. Vol. I, p. 268, urk. 34; Robert. de Monte und Annal. Hildesh. zu 1118, welche ihn nepos Balduini nennen.

thun und beim Mangel an unmittelbaren Nachkommen, 1118. Guffathius, ben Bruber Balbuins I zum Throne berufen; worauf jedoch Undere erwiederten: "die gefährliche Lage bes Reiches erlaubt burchaus feine Bogerung, es muß fogleich ein Konig ernannt werben um bas Bange zu leiten und Die Feinde ju fchrecken." Bei biefem 3wiefpalte trat Jos: celin von Tiberias auf und fprach: "bem Zufalle werbe fein Ginflug verstattet. Der Graf von Ebeffa, gerecht, tapfer, loblich in jeber Beziehung, ift bier gegenwartig; nie konnen wir in fernen Landen einen befferen Berricher finden, und gudem ift er ein naber Berwandter bes Berftorbenen." - Niemand widersprach, Joscelin, fruber Bals buins Reinb 1, erschien als ber unparteilichste Beurtheiler, ber Patriarch Urnulf stimmte bei und fo erfolgte auf bie Bahl, am zweiten Upril 1118 bie feierliche Salbung und Kronung Balbuins II. - Joscelin, burch fo entscheibenben Beiftand bem Konige verfohnt, erhielt als erwartete ober ausbedungene Belohnung, die Graffchaft Edeffa. Mittler= weile waren aber von ber anberen Partei Bevollmachtigte abgefandt worben, um Guftathius bie Rrone anzubieten, und er folgte ihnen nach manchem Beigern bis Apulien. Sier erhielt er bie Nachricht von Balbuins Babl, und aller Borftellungen ungeachtet, bag biefe rechtswibrig und au vernichten fen, entfagte er feinen Unfprüchen. "Fern fen es von mir," fugte er bingu, "in bem Reiche Streit ju erregen, bas meine Bruber und meine Glaubensgenoffen mit Aufopferung ihres Lebens erwarben, und wo Chriftus fein Blut vergoffen hat fur ben Frieden ber Belt." Go fehrte er in feine Beimath jurud, großer burch bas 216= lehnen, als Biele burch bie Führung ber Berrschaft.

Balbuin, ber neue König, war groß, blond, von schwachem Haarwuchs, ein trefflicher Reiter, mitleidig und fromm selbst im außeren Benehmen, endlich, je nachdem es die

1.

<sup>1</sup> Wilb. Tyr. 818. Dandolo, 267. Alber. 232. Bern, the-saur. 751.

1118. Umstånde erheischten, so vorsichtig als tapfer. Zur Uebung der letten Eigenschaft fand sich bald Gelegenheit: denn obgleich Manches zusammentraf, die Macht der Turken zu schwächen, so blieben sie den kleinen christlichen Staaten doch immer gefährlich.

Nach dem Tobe des selbschukischen Sultans Muhamed, entstand Streit zwischen seinem Bruder Sangar und seinem Sohne Mahmud über die Bürde des Großsultans; und aus den Ländern ostwärts des kaspischen Meeres, drangen manche Horden von Chazaren und Kaptschaken in die südlicheren Gegenden. Während aber hiedurch die Macht der, tieser in Usien liegenden Staaten theils gemindert wurde, theils eine andere Richtung erhielt, gab es Augenblicke, wo sich die Fürsten im vorderen Usien nun desto freier und starker wähnten. Außerdem hatte sie Noger von Untiochien bald unvorsichtig bald übermüthig gereizt, und so verbanden sich wider ihn der Ortokide Stgazi von Aleppo², Togthekin von Damaskus und Dobais der Emir der asabitischen Araber. Sogleich sandte Roger um Hülfe nach Ferusalem, Tripolis und Edessa; und schon waren die christen

1119. lichen Fürsten im Jahre 1119 gen Antiochien aufgebrochen, als er von Artasia weiter vorrückte; ungeachtet des Widersspruches aller Verständigen, und nur den eigennüßigen Vorsschlägen derer folgend, welche ihre Güter dadurch gegen Plünderung schügen wollten. Plöglich sah er seine geringe Macht in einem eingen Thale bei Belath von den, durch

And the state of t

<sup>1</sup> Abulfeda zu 1117-1120. Deguign. II, 260.

<sup>2</sup> Den ersten Ilgazi, Ortoks Sohn, hatten bie Bewohner von Aleppo nach bem Tobe Robvans, seiner Sohne und bes Freigelassenen Lulu, freiwillig zu ihrem Herren erwählt; auf gewaltsamere Weise war Togthekin, mit Zurückseyung ber Erben Dukaks, in den Besis von Damaskus gekommen; Dobais endlich galt mit Recht für einen Unruhstifter, und fand bakur später die gebührende Strafe.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 821 hat 70 Ritter und 3000 Fußgånger. Gaut. 454 hat 700 Ritter. Fulch. Carn. 429. Hist, hier. II, 614. Order. Vit. 825. Wilh. Malm. 151 erzählt, Roger habe gefangen sein

Lunbichafter mohl unterrichteten Turfen eingeschloffen, und 1119. nun fiel ihm und manchem Ritter, im Ungebenken an ihren funblichen Lebenswandel, boppelt ber Muth. Der Bischof von Avamea hielt zwar eine fraftige Rebe, es ward gebeichtet, gebetet, Befferung gelobt; allein felten geht aus einer einzelnen Aufregung mahre Tuchtigkeit hervor, und biesmal wirften begeifterte Reben bes Rabi Abulfahl mehr, als Borte ber driftlichen Priefter. Die Turken fiegten vollständig und Roger fiel, tapfer fechtend; boch bat fein Tob nicht bie Fehler feines Lebens vergeffen laffen: man nannte ihn tollkuhn, geizig, unmäßig, wolluftig, und tadelte laut bag er burch ungebubrliche Mittel gefucht habe, feine schlechte Bermaltung von Untiochien zu verlangern. Die Turken nahmen Utfareb und Garbanah fast ohne Biber= ftand, und fandten ein Drittel ihrer Macht ab um Untiochien zu überrumpeln; zwei Drittel, um auf verschiebenen Straffen bie Unnaherung bes Koniges Balbuin zu hinbern. Aber die tuchtigen Unftalten bes Patriarchen Bernhard vereitelten ben Ungriff auf Untiochien, und Balbuin gelang es die, burch jene Theilungen geschwächten Turken, in einer bartnadigen Schlacht bei Sab zu befiegen und ben Ruhm ber größten perfonlichen Tapferfeit zu erwerben. Defto weniger Lob verdient bie graufame Behandlung ber Gefangenen, welche fich sowohl die Chriften als die Turken erlaubten. Einige ließ Ilgazi verftummeln, einige jum Biele ber Pfeile aufstellen, andere brachte er in der Trun= fenheit felbft um; und wenn nicht in diefem Mugenblide ein prachtiges, ihm von Dobais geschenktes Pferd, feine Aufmerkfamkeit angezogen hatte, mochten noch mehre ihren Untergang gefunden haben. Um folgenden Tage unterhan: belte man, milber ober eigennütiger gefinnt, mit ben noch lebenden Gefangenen über ihre Bofung.

Schwert nur einem turlischen Fürsten einhandigen wollen; diefen aber, als er unbewaffnet nabte, ermordet, und sem darauf niedergehauen worben.

1119. In Untiochien übertrugen nunmehr ber Patriarch, Die Ebeln und bas Bolf, dem Ronige Balbuin die Berrichaft unter folden Rechten, als ihm in Jerusalem guftanben. Dem gemäß belehnte er die Nachkommen und Bermandten ber in ben Schlachten Gebliebenen, mit ben erledigten Gutern, forgte baß die Wittwen fich wieder verehelichen mochten, und verfah alle festen Plate mit Mannschaft, Baffen und Lebensmitteln. Damit endlich die freundschaftliche Berbindung awischen beis ben Staaten nicht bloß als Werk ber Noth und als porübergebend erscheine, verabredete man die Beirath der zweiten Tochter des Konigs, Elife, mit Boemund II.

1120. Allgemeinere Mangel, die fich in ben letten Zeiten nur zu baufig in allen driftlichen Staaten bes Morgenlandes gezeigt hatten, follten auf einer, unter bem Borfite bes Koniges und bes Patriarchen im Jahre 1120 zu Reapolis in Samarien gehaltenen Berfammlung, befeitigt werben. Man faßte bier ftrenge Befchluffe über richtige Bezahlung bes Behnten, über Diebstahl, Raub, Chebruch, Entlaufen ber Monche, Vielweiberei, Beischlaf mit faracenischen Sklaven und Sklavinnen, und über andere arge Sitten= lofigkeiten. Diefe Befchluffe beweifen jedoch leiber mehr, baß die Uebel vorhanden maren, als daß fie abgestellt wurden, und in den stets beunruhigten, lose verknupften Landern, mit wechselnben, sonderbar gemischten Bewohnern, fanden friedliche Einrichtungen doppelte Schwierigfeit. Jerusalem, welches man in wilber Uebereilung ger= ftort batte, konnte feine frubere Bedeutung nicht wieder gewinnen, und felbst die wenigen Ginwohner geriethen in Gefahr ber Sungersnoth', bis man, unter großen Wiber= fpruchen, auch ben Saracenen freien Sanbel mit Lebens= mitteln zugeffand, und Gingangszolle nebft anderen Bela= stigungen aufhob.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 824. Fulch. Carn. 430. Hist. hier. II, 615. Conc. XII, 1315.

Bare Ilgazi nicht um diese Zeit mit unruhigen Unsterthanen, anmaaßlichen Nebenbuhlern<sup>1</sup>, ja mit seinen eigenen Sohnen in Streit gerathen, er hatte diese Berhaltnisse und den Sieg über Roger gewiß nachdrücklicher benutt. So aber wechselte unsicherer Friede und unbedeutender Krieg, die er im Jahre 1122 starb<sup>2</sup>. Seine Sohne Timurtasch 1122 und Suleiman, theilten mit ihrem Better Bedreddaulak das Erbe; der letzte ward aber von Balak, dem Enkel Ortoks aus Aleppo vertrieben.

Im Jahre 1122 besiegte bieser ben Grasen Joscelin von Ebessa und nahm ihn gesangen. Sogleich zog König Balbuin zu Hülfe, brang mit seinem Heere bis über Tellsbascher vor und freuete sich schon des großen Ersolges, als zu geringe Wachsamkeit ihn und die Seinen ins Verderben stürzte: denn in nächtlichem Ueberfalle wurden sie geschlazgen, der König gesangen und nach Chortbert, einer Festung senseit des Euphrats, gesührt. Alle Christen erschraken 1123. über ein so großes Unglück; doch versäumten die Fürsten und Prälaten nicht, diesenigen Maaßregeln zu ergreisen, welche zur Errettung des Ganzen nöthig erschienen. Sie ernannten auf einer Versammlung in Akton Eustachius Grenier, den Grasen von Sidon und Cäsarea einstimmig zum Reichsverweser, und rüsteten sich eifrig gegen Balak, der Albara einnahm und Kasartak belagerte.

Unterdes war ber verschlagene Joscelin nicht muffig gewesen, sondern auf sein heimliches Unstiften brangen einige hundert Armenier und Turkomannen, als Kausleute ober Gewerbtreibende verkleidet und mit versteckten Baffen, in die Burg Chortbert<sup>4</sup>, tobteten die, durch solche Ueberraschung

<sup>1</sup> Vitriac, hist. hier. 1116. Oliv. Schol, hist. reg. 1365 Gaut. 464,

<sup>2</sup> Abulfeda 1119-1121. — Cum egressione fimi ventris, Gazii sordidam per anum exisse animam fertur. Gaut. 466. Sanut. 158.

<sup>3</sup> Dandolo 270. Order. Vit. 825, ber in Ginigem abweicht.

<sup>4</sup> Wilh. Tyr. 826 hat 50, Sanut. 158, 500 Armenier; Order. Vit. 826 fagt, Balbuins (Semahlinn fen Urheberinn ber Lift gewesen. Fulsh. Carn. 434, Richardi Clun. chron. 1095.

1123 verzagt gewordene Besahung und lofeten dem Grafen und bem Ronige die Fesseln. Diefer hoffte fuhn die Burg bis gur Unkunft eines driftlichen Beeres vertheibigen und als Eigenthum behaupten zu konnen, ber vorfichtigere Joscelin entfloh bagegen in ber Racht mit einem einzigen Begleiter; nicht ohne Gefahr, benn die umherwohnenden Turfen hat= ten von den Ereigniffen Nachricht erhalten und die Gingange und Ausgange ber Burg ichon versverrt. Auch mußte Roscelin doppelt besorat fenn, ba Balak fruber getraumt hatte, daß der Graf ihm die Augen aussteche, und dies bem Turken ein genügender Grund ichien, feinen driftlichen Gegner aus bem Bege zu raumen. Diesmal fam Joscelin glucklich bis an den Euphrat, schwamm, von zwei mit Luft angefüllten Schläuchen unterstütt, burch ben Aluff, war aber bavon fo ermattet, bag er fich in ben Geftrauchen verbergen und feinen Begleiter nach Lebensmitteln ausfen= ben mußte. Mit einem Bauer fehrte biefer gurud, aber wie erschreckte ben Grafen beffen Unrebe: "willfommen. Joscelin!" Das Laugnen mar vergebens, boch erkannte ber Graf im weiteren Gesprache bald bie treue Gefinming bes Landmannes', ber ichon fruber in feinen Diensten gestanden hatte und sich bereit erklarte, ihn zu begleiten. Soscelin bestieg einen Efel, nahm bes Bauern Rind auf ben Urm. bemuhte fich es freundlich zu erhalter. und fam unerkannt in den Kleidern des Landmannes, den er reichlich belohnte. wunderbar errettet nach Tellbascher.

Inzwischen hatte Balak durch Tauben, welche einige seiner Gemahlinnen in Chortbert fliegen ließen, von den Unsfällen Nachricht erhalten und bot, nachdem er von Kafartak herbeigeeilt war, dem Könige freien Abzug, wenn er die Burg und die Frauen zurückgabe. Aber Balduin, welcher dem Versprechen zu wenig und seinen Kräften zu viel verstraute, wies den Antrag zurück, und nun begann Balak die Belagerung mit hochstem Eifer. Leicht untergrub man

<sup>1</sup> Rach Order. Vit. 826 ein Turke, der Christ geworden war.

ben freidigen Felfen, über welchem die Burg erbaut war, 1123. und lösete ihn durch Feuer auf, welches man in neu gemachten Höhlungen entzündete. So stürzten nun die Thürme banieder, Balbuin mußte sich zum zweiten Mal ergeben und wurde gesessslicht nach Karra abgeführt. Noch schwereres Schicksal traf die Armenier, welche den ersten Berlust der Burg veranlaßt hatten: einige wurden geschunden, andere durchgesägt, noch andere den Knaben zum Ziel ihrer Pfeile hingestellt.

216 bas, jum Theil burch Joscelins fraftige Mitwirtung verfammelte, bis jum Euphrat vorgebrungene drift: liche Beer, Nachricht von biefen neuen Unfallen erhielt, fehrte es um und fügte nur bei Aleppo und auf bem lin= fen Ufer bes Jordans ben Turken unbebeutenben Schaben au. Dringendere Gefahren veranlagten biefe fchnelle Rud'= febr. Die Megnpter namlich, welche ben Mugenblick ber Berrnlofigfeit bes jerufalemifchen Reiches benuben wollten, foloffen Joppe mit einer Flotte ein, fchifften Golbaten aus, und wurden von Uskalon ber burch gablreiche Mannichaft unterftubt. Kaft nie maren bie Chriften in fo großer Bes forgniß gewefen. Gie hielten in Jerufalem einen Fasttag, felbft fur Gauglinge und furs Dieb, und an bie Spige von nur 3000 Wehrhaften, stellten fich ber Patriarch mit bem heiligen Kreuze, ber ehemalige Abt von Elugny mit ber beiligen gange, und ber Bifchof von Bethlehem mit ber Milch ber heiligen Jungfrau'. Go durch die außerfte Noth aufgeregt und burch die Macht bes Glaubens begeis ftert, siegten bie Chriften bei Azotum vollständig uber bie Aegypter und eroberten ihr Lager. Der Reichsvermefer Euftachius Grenier, welcher fie angeführt batte, ftarb inbeg bald nachher an einer Krantheit, und Wilhelm von Buris, Berr von Tiberias, wart fein Rachfolger.

Robert, de Monte au 1124. Anselm. Gembl. au 1123. Fulch.
 Carn. 432, 434. Hist. hier. II, 617. Bern. thesaur. 756. Alber.
 Wilh. Tyr. 828. Vinc. Bellov. 1069.

1123. Ungeachtet dieses Landsieges behaupteten die Aegypter, weil die Franken keine Schiffe besaßen, noch immer das Meer; wie erstaunten jene daher, als ihnen beim Andruche des Tages unerwartet eine christliche Flotte in Schlachtordnung entgegensegelte! Eiligst ordneten auch sie sich, verloren jedoch in dem hartnäckigen Kampse ihren Ansührer und, dadurch muthloser geworden, vier Galeeren und fünf größere Schiffe. Nicht minder sielen zehn andere, mit Gewürzen, seidenen Zeugen und morgenländischen Waaren reich beladene türkische Kaussahrer den Siegern in die Hände, weil diese klüglich einen Theil ihrer Flotte sogleich nach Elarisch sandten und dort die Sicheren überraschten.

Es waren aber die Siegenden Benetianer, unter Ansführung des Dogen Dominiko Michaele. Gleich nach der Niederlage des Fürsten Roger von Untiochien hatte nämlich König Balduin dem Papste Kalirtus II von der mistichen Lage der Dinge Nachricht gegeben, und dieser schiekte hierzauf eine geweihte Fahne nach Benedig und sorderte zum Kreuzzuge auf. Die Weisungen des heiligen Baters ehrend, und der Bortheile eingedenk, welche den Genuesern und Pisanern in Sprien zu Theil geworden, rüstete Benedig eine Flotte aus von vielen Frachtschiffen, vierzig Galeeren und acht und zwanzig größeren Fahrzeugen. In Cypern erhielten sie Nachricht von den Kämpsen bei Joppe, kamen, siegten, empfingen den Dank aller Christen und unterhandelten nunmehr gern mit dem Reichsverweser Wilhelm von Buris, dem Patriarchen und den anderen Großen über die

<sup>1.</sup> Dandolo 269. Order. Vit. 829. Auch an die Benetianer und andere italienische Fürsten mögen Balbuins Gesandte gegangen seyn. Die Benetianer waren in einem Kriege mit den Griechen, wegen verweigerter Bestätigung ihrer Rechte, aber sie gaben die Belagerung von Korsu auf und segelten nach Syrien. Marini III, 46. Le Bret Gesch von Benedig I, 292.

<sup>2</sup> Gl' Italiani d'allora conoscevano più il calcolo de' loro interessi, di quanti scrittori ne balbettano adesso. Fanucci I, 156. Es febite also das nicht ganz, was einige Philosophen vermissen.

Bedingungen, unter welchen sie, zu ihrem und der morgen= 1123. ländischen Staaten Bortheil, länger am Kriege gegen die Saracenen Theil nehmen wollten. Endlich kam folgender Bertrag zu Stande:

"Die Benetianer erhalten in jeder, bem Konige ober feinen Baronen gehorigen Stadt, eigenthumlich und frei von Ubgaben, eine Strafe, eine Rirche, ein Bab und einen Bactofen. Ihre Gerichtsbarkeit erftrecht fich über alle ihre Landsleute und alle Bewohner jener Strafe. Rlagen ber Benetianer gegen einen Dritten geben an die koniglichen Gerichte, keineswegs aber bie Rlagen eines Dritten gegen einen Benetianer. Diefe find frei von allen Steuern an ben Konig und an bie Barone, von allen Gingange und Musgangs = Bollen, und nur wenn fie Pilger auf ihren Schif= fen mitbringen, gablen fie ein Drittel ber gewohnlichen La= ften. Die bisherigen Abgaben ber Bolfer, mit welchen bie Benetianer handeln, burfen nicht erhoht werben. Der Ronig bat weber ein Recht auf ben Nachlag ber ohne Teffa= ment verftorbenen Benetianer, noch auf die an ben Strand geworfenen Guter berfelben. Raufen jene von Fremben ober Einheimifchen, fo gelten bie koniglichen Maage und Gewichte; handeln fie unter fich, ober verkaufen fie Baa= ren, fo gelten ihre eigenen. Gie tragen verhaltnigmäßig bie Roften ber etwanigen Belagerung und tunftigen Ber: theibigung von Askalon ober Tyrus, erhalten aber auch ein Drittel von allem Gewonnenen, und wenn Tyrus eingenoms men werben follte, außerbem jahrlich 300 Bygantiner !."

Durch biefen, spater vom Konige Balbuin bestätigten Bertrag, ward ben Benetianern nicht allein ein guter Theil bes Grundvermögens eingeraumt; sondern auch, was ihnen noch wichtiger erschien, ber Alleinhandel unter so gunftigen

ALCOHOL STORY

<sup>1</sup> Rach Bern. thesaur. 758, 4000 Bygantiner. cf. Sanutus 150. Rach Dandolo 270 hatte man bem Dogen bie Konigsmurbe angeboten, biefer fie aber ausgeschlagen. Bergl. Le Bret Geschichte von Bernebig I, 300.

1124. Bedingungen eröffnet, daß die dortigen Christen in großen Nachtheil versetzt und Aegypten um alle Handelsbedeutung gekommen wäre, wenn daß jerusalemische Neich je Ruhe und Festigkeit erlangt, und der Handel sich auf gesicherten Karavanenstraßen erneut hätte. In diesem Augenblick aber mußten sich die, ohne abendländische Unterstützung ganz hülflosen Christen jeder Bedingung unterwerfen und konnten den, auf sie selber fallenden Kostenbeitrag zum Feldzuge, nur durch mühsame, von den Einzelnen eingesorderte Beiträge und durch Verpfändung der Kirchengeräthe herbeischaffen.

Ob nun aber Askalon ober Tyrus anzugreifen sen, darüber entstand der heftigste Streit. Für jenes stimmten die benachbarten Einwohner von Jerusalem, Rama und Joppe; für dieses die Bürger von Ptolemais, Sidon, Byblus und Tiberias: jeder dem eigenen Vortheile gemäß, und durch den natürlichen Bunsch geleitet, künftige Gefahren von sich abzulenken. Endlich mußte, nach dem Rathe des Dogen Michael, das Loos entscheiden, und ein Knabe nahm aus zwei zusammengewickelten Blättern das eine vom Altar: es lautete gegen Tyrus!

Diese Stadt, berühmt seit uralter Zeit durch gemeinnüßige Ersindungen, großen Handel, ihre Tochterstadt Karthago und einen heldenmuthigen Widerstand gegen mehre Eroberer, lag jest auf einer Insel, welche nur durch einen schmalen, leicht zu durchstechenden Damm mit dem sessen Lande verdunden war. Zwiefache starke Mauern schüßten die Seeseite, dreisache die dem sessen Lande zugekehrten Theile der Stadt. Den, gegen Mitternacht sich öffnenden Hasen, umschlossen jene Mauern ebenfalls und zwei Thurme beherrschten dessen Singang. Doch ließen sich auch außers halb dieses Hasens, da wo die Erdzunge an das sesse Land stieß, Schiffe bergen, und nur der Nordwind konnte ihnen gefährlich werden. Hieher segelte die Flotte der Benetianer, und das Heer lagerte an dem Eingange des Dammes oder der Landzunge. Die Bürger der Stadt waren reich durch

ausgebreiteten Sanbel und ben einträglichen Gewinn von 1124. einer fruchtbaren Landschaft; auch hatten fich die wohlha= benoften aus allen von ben Rreugfahrern eroberten Gee= ftabten, in ber Ueberzeugung bieber geflüchtet, Tyrus fen nicht zu erobern. 3wei Drittel ber Stadt gehorten bem Chalifen von Tegypten, ein Drittel hatte man Togthefin von Damaskus unter ber Bedingung abgetreten, bag er bei einer einbrechenden Gefahr Bulfe leifte. Deshalb gingen jest Gilboten wegen Unterftubung nach Megypten und Da= maskus, und bald barauf erscholl die frohe Botschaft: es nabe eine agoptische Flotte, und Togthefin ftehe bereits mit einem Beere bei Fiumara, nur vier Meilen von Tyrus, Unverzüglich fegelten bie Benetianer ben Megnptern entgegen, aber biefe erfcbienen nicht; Ausfalle ber Askaloniten gur Unterftubung ber Belagerten , wurden leicht zuruchgeschlagen; Bilbeim von Buris und Graf Pontius zogen endlid wiber Togthefin, ber jedoch nach Damastus gurudtehrte: es fen nun, weil er ben Rampf furchtete, oder weil er überhaupt nicht geneigt war ben Megyptern mit Nachbruck beizustehen, ober weil manche Beranderungen in ben turfifchen Staaten, feine Gegenwart anbermarts nothwendig machten. Doch fcidte er ben Inriern burch eine Botentaube' einen Brief, worin er fie gur Ausbauer ermahnte und auf weitere Sulfe vertroftete: aber biefe Taube fiel, burch Gefchrei fdud,tern gemacht, im driftlichen gager nieder, und man fcbrieb nun in Togthefins Namen ben Tyriern: "er tonne nicht helfen und fie follten mit ben Franken abschließen, fo gut fie ver= mochten." Auf Diefe Beife faben fich Die Tyrier unerwartet von Allen verlaffen; beffungeachtet verloren fie ben Muth nicht, sondern ihr Biberftand mar fo ausbauernd, bag bie morgenlanbifden Chriften wohl abgezogen maren, wenn Die Benetianer ihnen nicht große Gummen ausgezahlt und Die Steuerruder ihrer Schiffe aufs fofte Band gebracht hat:

<sup>1</sup> Banuto vite 489 und Navagiero 969 ergablen die Geschichte von

1124 ten'. Das lette geschah zum Beweise, wie ungegrundet ber Berbacht fen, fie wurden heimlich nach ihrer Bater= Stadt zurudfegeln. Nur ein Bachtschiff blieb vollig geruftet auf der Rhede, und zu biefem schwammen twrische Junglinge aus bem Safen, kappten bas Tau und brachten bas Schiff gludlich in die Stadt. Undere Junglinge übernabmen es die Belagerungswerkzeuge ber Chriften in Brand au stecken; sie fanden ben vorausgesehenen Tob, aber bas um fich greifende Feuer ward nur mit Mube gelofcht. Bei foldem Belbenmuthe, bei ber ftarken Befestigung ber Stadt, bei ber unlaugbar großeren Geschicklichkeit ber Belagerten im Bau und in der Bebienung aller Kriegswerfzeuge, murbe Tyrus noch lange widerstanden haben, wenn nicht daselbst eine Sungerenoth unabwendbar ausgebrochen mare. Dies führte zu einem Bergleiche, vermoge beffen man ben Bewohnern freien Abzug mit ihren beweglichen Gutern zuge= ftand, ihnen aber auch verftattete in dem alten Besite ju bleiben, wenn fie fich als treue Unterthanen ben neuen Ge= feben unterwürfen. Sobald ber geringere Saufe ber Chriften vernahm, daß die Stadt nicht geplundert und gerstort werden follte, entstand ein gewaltiger Aufruhr, ben Die Fürsten nur mit Muhe zu ftillen vermochten. Im ein= unddreißigsten Sahre agnptischer Berrichaft, nach funfmonat= licher Belagerung, am 27ften Junius 1124 ward Tyrus erobert2, und zwei Drittel fur ben Konig, ein Drittel aber fur bie Benetianer in Besit genommen.

<sup>1</sup> Le Bret Gefch, von Benedig I, 304. Die Chriften fuchten und fanden ben Stein, wo Chriftus vor Tyrus gefessen, und bauten auf der Stelle eine Rirche.

<sup>2</sup> Die Geschichtschreiber haben ben 27sten, 29sten, 30sten Junius, anderer, gewiß falscher Abweichungen nicht zu gedenken. Wilh. Tyr. 840. Abulfeda zu 1124. Fulch. Carn. 439. Bern. thesaur. 761. Vitriac. hist. hier. 1072. Oliv. Schol. hist. reg. 1366. Pagi zu 1124, c. 13. Auf bem Rückwege verwüsteten die Benetianer, welche mit den Griechen in Fehde waren, mehre Inseln. Fulch. Carn. in Duchesne 880. Dandolo 271. Erft 1127 ward ein Erzbischof

Groß war hierüber bie Freude ber Chriften, und faft 1124. noch größer, als zwei Monate nachher Konig Balduin aus ber Gefangenichaft gurudfehrte. Er hatte mehre Beifeln, und unter ihnen feine Tochter ftellen und verfprechen muffen, 100,000 Michaeliter zu bezahlen, fich nicht mit Do= bais bem Ufabiten zu verbunden und einige Schloffer an Timurtafch zu übergeben. Bon ben letten beiben Punkten ließ er fich burch ben Patriarchen entbinden, woraus jedoch eine graufam geführte Fehbe entstand', welche gwar bem Konige manche Beute brachte, aber Akfonkorn von Moful ben Besit Aleppos verschaffte, weil Timurtafch, welcher nach Balaks Tobe herr ber Stadt geworben war, bie Gin= wohner feineswegs genugend wider die driftlichen Ungriffe vertheibigte.

Man hoffte, ber, fich hieran reihende mehrjahrige Raub: und Plunberungs : Rrieg, werbe eine großere Bebeutung gewinnen, als Boemund II im Jahre 1126 gehn Galeeren 1126. und zwolf, mit Baffen und anderen Gutern beladene Schiffe, aus Apulien herzuführte. Allein kaum war er vom Ronige mit dem Fürstenthume Untiochien belehnt worben 2, fo ent= ftand auch ichon Streit zwifchen ihm und bem Grafen Joscelin von Ebeffa; wobei biefer, ungeachtet feiner bitteren Erfahrungen, mit ben Turfen ein offenes Bunbniß gegen feine Glaubensgenoffen einging. Damals murbe ber Graf laut getabelt; aber bies Beispiel fant fpater nur ju viele Nachfolger und man fuchte, wie gefagt, oft mehr Sulfe in tunftlichen Berbindungen mit naturlichen Reinden, als in ber bochften Ginigkeit mit ben naturlichen Freunden. Doch fohnte ber Ronig in biefem Augenblide bie Fürften wieder aus und alle unternahmen einen Bug gen Damas= tus, wo nach Togthefins Tobe beffen Gohn Bugi herrichte.

von Anrus ernannt, und ber Patriardy Garmund gurnte febr, bis biefer bas Pallium in Rom hofte. Hierosolym. chron, Baluz.

<sup>1</sup> Guil, Nang. ju 1124. Order, Vit, 516. Billen II, 516.

<sup>2</sup> Boemunde alterer Bruber Johann war in Apulien gestorben Suger vita Ludov. VI, p. 288.

1129. Us aber bie, mit bem Großrichter ber Stadt, einem Uffaffinen, angesponnene Berratherei entbeckt und vereitelt ward, als die Christen, vom Winter bedrangt, sich zerstreuten, raubten und plunderten, wurden sie von Buzi überfallen und besiegt 1.

Noch unglücklicher war Boemund, der bei einem Unternehmen in Cilicien², wo die Türken ihn umringten und 1131 die Christen verließen, im Jahre 1131 erschlagen wurde. Seine Mutter hatte ihn in Tarent sorgfältig erziehen lassen, er war schon und freigebig, tapfer und leutselig, und gab die größten Hoffnungen, seinem Vater gleich zu werden.

Um biefelbe Zeit griff ber Sultan von Ikonium eine Burg bes Grafen von Coeffa an, welcher bei Aleppo burch einen niedersturzenden Thurm schwer verwundet mard und bie verlorenen Rrafte nicht wieder erlangen konnte. Des= halb übertrug er feinem Gohne, gleiches Namens, ben Oberbefehl: allein dieser weigerte fich die Reinde anzugreis fen, weil ihre Bahl ju groß und bie der Chriften ju flein fen. Sieruber erzurnte Joscelin ber Bater und ließ fich nunmehr felbft bem Beere in einer Ganfte portragen, bis er vernahm, die Turken hatten sich schon zurückgezogen3. Da hob ber Greis feine Sande gen Simmel, bankte, bag er ben Unglaubigen noch in hochster Schwachheit furchtbar fen, und ftarb mahrend biefes Bebetes. Joscelin II, fein Nachfolger, war klein, untersett, pockennarbig, hatte bervortretende Augen, eine gebogene Nafe und schwarzes Saar. Seine befferen Gigenschaften wurden burch Leichtsinn, uber= magige Reigung zum Trunke und zu ben Beibern gemin= bert, und vergeblich hoffte Beatrir, feine edle und ichone Gemablinn, ibn bierin zu zugeln.

Noch weniger als in Coessa wandten sich die Dinge in Untiochien zum Besseren. Boemunds II einzige Tochter

<sup>1</sup> Abulf. zu 1128. Roger Hoved. 480.

<sup>2</sup> Order, Vit. 831. Dandolo 274.

<sup>3</sup> Wilh. Tyr. 854.

Ronftange, mar ein Rind, und ihre Mutter Glife, Konig 1131. Balbuins II Tochter, feineswegs geneigt einem Unberen bie Wormundichaft zu übergeben, ober fur Ronftangen bas Erbe zu bemahren; fondern vielmehr entschloffen, als Bittme ober in zweiter Che felbst zu herrichen. Gie murbe fich um biefes 3medes willen fogar mit ben Turken verbunden haben, wenn die Abgefandten nicht ihrem herzueilenden Bater in die Sande gefallen maren. 2013 Balbuin vor ben Thoren Untiochiens erschien, verweigerte ihm feine eigene Tochter hartnachig die Aufnahme; bis verftandige und befonnene Manner (ihre Unternehmungen verabscheuend) bie Thore offneten und bie Fürstinn, welche fich in die Burg geflüchtet hatte, nach einer ernsten Belagerung gwangen, Laodicea und Gabala als ein genugendes Witthum angu= nehmen. Der Konig ließ feine Enkelinn Ronftange ben Lehnseit ichmoren, übernahm bie Vormundschaft und fehrte nach Jerusalem gurud. Bier ergriff ibn aber eine ichwere Rrantheit: er legte geiftliche Rleibung ber Stiftsherren bes beiligen Grabes an, empfahl bas Reich feinem Schwieger= fohne Kulto und feiner Tochter Melifenda, dem Patriarchen und allen Ebelen bes Reiches, und farb am 21ften August bes Jahres 11311.

<del>ro th</del>an riaesk ead itain \_\_\_\_\_ ,

<sup>1</sup> Er starb ben 21sten August nach Wilh. Tyr. 850 und Oliv. Schol, hist, reg. 1370; ben 22sten nach Wilh. Tyr. 853; ben 20sten nach Bern, thesaur. 764; ben 15ten August nach Order. Vit. 374, 889. Siehe noch Dandolo 278 und Pagi zu 1131, c. 19.

Drei Wochen nach Batduin I figeb ber Patriarch Arnutf; sein Rachfolger Garmund, ein Franzose, starb 1128. Deffen Nachfolger Stephan, ein Berwandter Batduins II, war starrsinnig und erneute bie atten Anspruche auf Joppe und Jerusalem. Sein Tob endete 1130 blesen Streit und Bilhelm, ein Flamlander, der beim Tode des Roniges die Burde des Patriarchen bekleidete, zeigte sich weniger gelehrt und standhaft, aber milder und gemäßigter. Will. Tyr. 1. c.

## Drittes Hauptstück.

1. 1. 10. 6 . 9

Bu ber Beit als Konig Balbuin II ftarb, erftredte fich bie driftliche Berrichaft (mit geringen Unterbrechungen) von Tarfus und Ebeffa bis Clarifch an ber Granze Meanptens. über ganber von fehr verschiedener Beschaffenheit. Da mo Quellen von den Bergen herabflossen, oder mo enge Thaler bie Strahlen ber Sonne abhielten, zeigte fich bie größte Kruchtbarkeit und Lieblichkeit; ftreng hingegen war die Ralte auf ben bochften Berggipfeln; in ben mafferlofen Ebenen endlich, brannte die Sonne Alles zu einer tobten Bufte. Regen und Gewitter fehlten im Commer gang, und waren felbst im Winter nur felten, aber heftig. Dann fammelte man, besonders in ben nach Arabien bin belegenen Gegen= ben, mit hochster Sorgfalt bas Wasser und verwahrte es in Lehmgruben; fo wie auf ber anderen Seite ber Schnee bes Libanons, burch kunftliche Mittel erhalten, weit verführt und im Commer zur Rublung unter ben Bein ge= mifcht murbe ! Rachst bem Libanon galt ber, amischen Uffon, Mazareth, Cafarea und bem Meere fich erhebende Berg Karmel fur einen ber bochsten?: er war fruchtbar

<sup>1</sup> Vitriac. hist. hier. 1069, 1075, 1097, 1119. Hist. orient. 279. Wilh. Tyr. 1031. Dapper I, 33, 62. Vinisauf V, 26. Wer sich vollständig unterrichten will, lese die, hieher gehörigen Abschnitte im zweiten Theile von Ritters Erdfunde und Raumers Palastina; hier mußten Andeutungen in wenigen Worten genügen.

<sup>2</sup> Der Karmel etwa 1500, ber Tabor 1747 Fuß hoch.

und quellenreich. Gesundbrunnen sehlten dem Lande nicht ganz; Erdbeben und Stürme verursachten bisweilen sehr bedeutenden Schaden. Kein Fluß (auch der Jordan nicht) war schiffbar, das todte Meer bitter und falzig, der galislässche See dagegen süß, trinkbar und reich an Fischen. Außer den zahmen Thieren fanden sich auch wohl Baren, Parder und andere Thiere der Wüste ein. Zu den vorzüglichsten Erzeugnissen des Pflanzenreichs gehörten: Gedern, Palmen, Delbäume, Baumwollenstauden, Feigen, Getreibe, Gurken, Kürdisse, Paradiesäpfel, Limonien, Melonen, Wein, Drangen und Zuckerrohr; aber mannichfaltiger fast als Thiere und Pflanzen, erscheinen die verschiedenen Arten der Einzwohner dieser Landsschaften !

Auf ber niedrigsten Stuse der Bildung standen die Hohlendewohner jenseit des Jordans; am wenigsten wurden
die alten Ureinwohner, die Juden, geachtet. Unter diesen
fanden sich Essar, welche die Unsterdlichkeit: behaupteten,
Sadducaer, welche sie laugneten; Samariter endlich, welche
außer den funf Buchern Mosis fast keine Schrift des alten
Testamentes für heilig hielten?. Mit Aegyptern, Türken
aller Art, Beduinen u. s. w. kam man in die mannichsachste
Berührung. Die letzten, arabischen Stammes, hielten es
für unanständig Jemand mit dem Bogen, nicht aber ihn
mit Lanze und Schwerte zu tödten; sie verriethen, um des
Gewinnes willen, auf gleiche Beise Christen und Sarace=
nen und zeigten sich stets demjenigen seindlich, welcher am
leichtesten zu plündern war. Während die Männer so auf
Raub zogen, psiegten die Weiber der Heerden.

<sup>1</sup> Vitriac, blet, bler. 1062, 1094—1097. Brocardi descriptio 23, Sunt in ea habitatores ex omni natione, ut credo, quae sub coelo est, et vivit quilibet secundum ritum suum. Descript, terrae sanctae, Macr. in Bern, wahrscheintich aus bem 13ten Zahrbunderfe. Rausmers Palastina S. 94.

<sup>2</sup> Raberes über ihre religibfen Unfichten, in Raumers Pala-fina C. 143.

Fast nicht geringer als die Verschiedenheit nach ben Stammen, war unter ben Muhamebanern bie Berichiebenbeit nach ben Glaubenslehren, und am bekanntesten bie Sonderung in Schiiten und Gunniten. Jene verfluch: ten, wie fcon anderwarts bemerkt worden!, die drei erften Chalifen, welche ben rechten Stamm Muhameds verbrang: ten, glaubten an awolf Imans, welche hatten Chalifen fenn follen, und festen zu bem Glaubensbekenntniffe bingu: baf Mi der Statthalter Gottes fen?. Unter den Sunniten felbft waren wiederum mehre Abtheilungen entstanden, je nach: bem fie bei Entscheidung der Fragen über die Glaubens= und Sitten-Lehre mehr ober weniger Rudficht nahmen: auf ben Roran, die Sunnah oder die Ueberlieferungen von melden ber Koran schweigt, die Ginftimmung ber fur recht= glaubig gehaltenen Bater, und bie Bernunft. Die Schafeiten zuvorderst verwarfen jeden Gebrauch der Bernunft; Die Malekiten und Sanbaliten gaben felbst befchrankten Beugniffen und Entscheidungen von Gottesgelehrten ben Borrang por ben Musipruchen ber Bernunft; Die Sanifeiten' bagegen erhoben ihren Gebrauch, und magten nur nicht ganz allgemeine und unbezweifelt feststebende Entscheidungen anzugreifen. Außer biefen großen Abtheilungen, welche sich theils auf ben Staat und die Regierung, theils auf die Quellen ber Extenntnig bezogen, gab es nicht allein uber siebenzig minder erhebliche Spaltungen, Die wir übengeben; fondern auch Grundverschiedenheiten in Sinfict ber aus jenen Erkenntnifquellen abgeleiteten Lehren. Die Sephatier 3. B. ftellten Beisheit, Macht, Leben, ja Soren, Geben u. f. w. als Eigenschaftszeichen Gottes auf und erklarten bie von ihm im Koran gebrauchten Ausbrucke, nach dem Buch= ftaben; bie Motagalen hingegen lehrten Ginheit bes gottli= 

tiv malibet sequidam vit

<sup>- 1</sup> Buch I, S. 195.

<sup>2</sup> Riebuhrs Reife II, 272-280. Abulfar. 104 sq.

<sup>3</sup> Diefe vier großen Abtheilungen galten jeboch, im Gegenfage vieler fegerifchen Setten, fammtlich fur rechtglaubig. Murabgea I, 21.

chen Wesens ohne Bezeichnung und Sonderung von einzelnen Eigenschaften. Die Jabarier behaupteten eine unbewingte Leitung des Menschen durch göttliche Macht; woges gen die Kadarier diese Verhängnissehre verwarsen und Freisheit und Zurechnung im gewöhnlichen Sinne annahmen. Die Morsier lehrten; unbekümmert um gute und schlechte Handlungen, den unbedingten Werth des Glaubens; wosgegen die Waidier nur zugaben, daß Ungläubige harter als Gläubige bestraft würden, große Verbrechen aber dem Mansgel des Glaubens gleich galten.

Untersuchungen von diefer Tiefe und naturlichen Bichtiokeit feben wir in allen bedeutenben Religionen bervortre= teng aber freilich fehlte es ben Muhamedanern auch nicht an lacherlichen und verwerflichen Muswuchfen. Wahrend namlich platter Aberglaube und niedrige Poffen auf ber einen Seite hervortraten, fragten auf ber anderen Gottesge= lehrte gar fpitfindig: "wenn Gott Alles geschaffen hat burch fein allmächtiges Bort: es werbe, und biefe Worte im Roran, erschaffen find, fo ift ja die Belt burch ein erschaffenes Ding erschaffen worden?" - Es gab Giferer, welche (nach Maaggabe ihrer eigenen Unficht) biejenigen fast tobt prügeln ließen, welche die Erschaffung bes Rorans behaup: teten ober laugneten , und bie Manchen am Leben ftraf= ten, ber neue Lehren ausbreitete: aber freilich, wenn fich bie Chriften fogar in Bagbab bannten und gegenseitig we= gen Rebereien ihre Saufer einriffen, fo gaben fie den Du= hamedanern tein befferes Beifpiel. Defjungeachtet errich: tete ein Chalif bulbfam Lebrstühle in Bagbab? für bie Betenner ber verschiebenen Unfichten, und wies ben Schutern jeber Abtheilung freie Bohnungen an; und wahrend heftige Geiftliche alle Biffenschaft verachteten und die Berbrennung trefflicher Werte burchfesten, erzeugte manches Ge-

<sup>1</sup> Abulfar, 164, 173. Abulf. II, 385; III, 43,

<sup>2</sup> Abulfa. IV, 177, und jum Jahre 1221, 1225, 1235, 1260, Abulfar, 295, 304.

schlecht muhamebanischer Berrscher, g. B. bie Gjubiben, felbst viele ausgezeichnete Dichter und Schriftsteller. In fpaterer Beit erklarten muhamedanische Gelehrte' fogar ben Juden und Chriften bas alte und neue Testament mit Beifall, und viele von ihnen behaupteten laut: ihre Ansichten von Chriftus waren richtiger, als bie ber Chriften felbit, und fie ehrten ben großen Gottgefandten mehr, als feine eigenften Bekenner2, die ihn laut irriger Nachrichten freuzigen, fterben und begraben ließen. Gine umfaffenbere Kenntniß ber verschiedenen Religionen brachte einzelne Muhamedaner zu der Behauptung: .. jedes Bolk bege und pflege in ber feinigen manches berkehrte Borurtheil. Go mafche ber Perfer fein Geficht mit bem Sarn ber Rube; ber Jube wahne, Blut und Opferduft fen Gott angenehm; ber Chrift glaube, einem Gotte tonne Unrecht gefcheben, er tonne gequalt und getödtet werden3; der Muhamedaner endlich ziehe von fernen Gegenden berbei um in Mekka Steine ju werfen und Steine zu fuffen!" Wir wiffen nicht, ob biefe Freiheit ber Unficht eingetreten fen, ohne Berluft fur bie Tiefe bes Gemuths; gewiß war aber bamit fein Gifer fur ben religiofen Krieg gegen bie Chriften vereinbar, ober ber Glaube verträglich: jeder Muhamedaner ber in diefem Rriege fein Leben verliere, erhalte taglich im Paradiefe auf fein Theil zwolf Jungfrauen . Diejenigen welche einem Gefandten Friedrichs II biefe Lehre reizend vortrugen, geriethen über die Frage bes zweifelnden Freibenkers anderer Art in Berlegenheit: "was wird benn aus ben vielen Bei= bern, und woher kommen benn alle neue Jungfrauen?"

Bei ben größten Verschiedenheiten ber chriftlichen und muhamedanischen Unsichten, zeigen sich indessen auch Uehnlichkeiten im Guten und Bosen, welche aus der menschlichen

<sup>1</sup> Schaich el-Allama, Camaleddin Musz. Abulf. zu 1241.

<sup>2</sup> Arnold. Lubec. VII, 10. Math. Paris 478.

<sup>177</sup> Abulf. III, 164. 1991 Was and Art VI

<sup>4</sup> Arnold. Lubec. VII, 10.

Natur bei einer gewissen Bilbungsstufe überall hervortreten: Eifer für die Lehren, Scheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen, spitzsindige Untersuchungen, Reichthum an theologischen Werken', Heiligengeschichten und kirchlichen Uebungen, Ueberzahl der Monche, Aberglauben und Frommigkeit, Nittersinn und Wildheit in sonderbarer Mischung. Der Islam kann aus einem rohen und verderbten Zustande kaum bis auf einen mittleren der Bildung und Sittlichkeit heben, und schneller als im Christenthume ist bisher überall der Stillstand und der Rückschritt eingetreten. Er scheint dem Menschen mehr Festigkeit und Einheit des Charakters einzuprägen; aber diese stolze und kalte Größe wurde bei der Anwendung nicht selten sinster und gefährlich: es sehlte ihr Demuth, Milde, Liebe und der tiefere Frieden Gottes.

Nirgends fanden sich auf so kleinem Raume so viel Urten von Bekennern bes Christenthums, als in diesen morgenlandischen Gegenden, wo keine herrschende Kirche zur Einheit zwang und die Noth den Regerhaß oft milderte?. Bir führen, mit Uebergehung von unwichtigeren Ubtheilungen, folgende and die All

1) Die Surianer (Sprer), galten für die eigentlischen Ureinwohner des Landes, waren aber nur eine Misschung alter Stämme, mit Romern, Griechen und Saracenen. Dem Namen nach Christen, hatten sie doch viele Gebräuche der Muhamedaner angenommen, und die griechische Sprache, in welcher der Gottesdienst gehalten wurde, war ihnen größtentheils so unverständlich, als den Abendländern das Lateinische. Sie fanden sich zurückgescht daß sie ihren Gottesdienst so oft später als die, von ihnen sur Keher geachteten Franken halten mußten, und zeigten sich, ohne Rücksicht auf Religion und Recht, arglistig, lügen-

<sup>1</sup> Abulf, II, 133; III, 202, 224, 304, 697.

<sup>2</sup> Vitring hint, hier. 1086, 1089. Sanut, 181, Hnithon 14. Staud. (in firchtiche Geographie I, 50-65.

<sup>3</sup> Ursperg. chr. au 1101.

haft und um geringen Gewinnes willen, verratherisch. Die Beschäftigung mit dem Landbau hatte weder ihren Muth erhoht, noch ihre Sitten gereinigt. Weiber und Madchen hielten sie nach morgenlandischer Weise verborgen.

- 2) Die Nestorianer', welche weit verbreitet im Morgentande wohnten², hatten barüber abweichende Unsichten, wie in Christus zwei Naturen, oder vielmehr Personen zu einer sichtbaren Person mit einer Kraft und Wirkung vereinigt sepen. Ihr Gottesbienst war weniger zusammengesetzt als der griechische, und sie nahmen nur drei Sakramente an, Tause, Abendmahl und Priesterweihe, nur drei Ubstusungen geistlicher Würden, Helser³, Priester, Bischöse. Allen verstatteten sie, sich zu verheiraschen, und an ihrer Spise stand gewöhnlich ein Patriarch. Nur die heilige Schrift galt ihnen als Erkenntniß= und Entscheidungs= Grund ihrer Lehren.
- 3) Die Jakobiten, so genannt von Sakob Bazradaus, der im sechsten Fahrhunderte mit rastlosem Eiser die Streitigkeiten unter den Monophysiten beilegte und ihnen eine Bersassung gab —, fanden sich nicht nur in mehren Ländern Usiens, sondern auch in Nubien und Aethiopien. Zwar verehrten sie Bilder und Heilige, besonders Maria; waren aber doch tängst, wegen der Annahme einer Nastur in Christus, von der griechischen Kirche ausgeschlossen. Sie sollen die Kinder beiderlei Geschlechts beschnitten, und einer Aeußerung der Bibel über die Feuertause zusolge,

<sup>1</sup> Vitriac. hist. hier. 1093. Oliv. Dam. 1432. Vincent. spec. XXX, 97. Sente I, 340.

<sup>2</sup> Staublin fircht. Geogr. I, 55-60.

<sup>3</sup> Die Diakoni heißen noch jest in manchen Gegenden Deutschlands, Betfer.

<sup>4</sup> Epitome bellorum sacrorum 433. Brocardi descriptio p. 22. Thomassinus lib. I, cap. 24. Helyot Th. 1. c. 7. Mosheim vollsständige Kirchengeschichte I, 2. p. 825. Jakob starb 578. Henke I, 411.

ihnen ein Zeichen auf die Stirn ober ben Urm einges brannt haben !.

- 4) Die Armenier², welche nordlich von Untiochien wohnten, zeichneten sich aus durch eine eigenthümliche Sprache und Schrift, durch sehr abweichende Sitten und durch manche selbständige Religionsgebräuche. Sie nahmen in Christus nur eine Natur an, mischten den Nachtmahlszwein mit Wasser, läugneten das Fegeseuer, aßen in den großen Fasten durchaus nichts als Früchte und Gemüse, verehrten Bilder, achteten die Fürditten der heiligen, stellzten die Bibel weit höher als alle Ueberlieferungen, ließen ihre Priester heirathen und hatten einen eigenen, hochangessehenen ersten Geistlichen, welchen sie Katholikus nannten.
- 5) Die Maroniten<sup>3</sup>, erhielten ihren Namen wahrzscheinlich von einem im fünften Jahrhunderte lebenden Abte Maron und wohnten auf dem Libanon unsern Byblus. Beim Abendmahle gebrauchten sie Brot, nicht Hostien und nahmen es unter beiderlei Gestalt. Privatmessen und Priezsterehen wurden von ihnen verworfen, und behauptet, daß in Christus nur ein Bille sey. Ihre Sprache war unrein arabisch, ihre Schrift sast ganz chaldaisch.

Bas nun die abendlandischen, nach dem gelobten Lande pilgernden Boller anbetrifft, so sind ben Beobachtern mehre Berschiedenheiten als nicht weniger merkwurdig aufgefallen. In den Genuesern, Benetianern und Pisanern ruhmte man die Lapferkeit zur See und die Gewandtheit im Sandel ';

<sup>1</sup> Diefe Radyricht ift indes nicht hinreichend beglaubigt.

<sup>2</sup> Vitriac. I. c. 1094-1095. Otton, Fris. chr. VII, 32, Nice-tas p. 258. Augusti Alterth. IV, 349.

<sup>2</sup> Sanut. 133. Oliv. Dam, 1432. de la Roque voyage Vol. II. Alber. 552 und ju 1234, wo er neun Arten Chriften aufgablt, die am heiligen Grabe Gettesbienst hielten, namtich außer ben genannten: Lateiner, Griechen, Georgianer, nubische Christen und Christen aus ben Canbern bes Priesters Johannes. Helyot I. 4. hente I, 460.

<sup>4</sup> Vitriac, 1086, 1088. Rad, Cad. 152. Giul. Neubr. III, 15.

an ihnen und den übrigen Italienern, den Gehorsam gegen ihre Ansührer, ihre Mäßigkeit, Borsicht und Beredsamkeit; die Provenzalen galten für mäßig, arbeitsam und für sorgfältige Pfleger ihrer Rosse und Maulthiere; die Franzosen für stolzer, verschwenderischer, aber auch für kriegerischer, als die Provenzalen. Den Deutschen und überalpischen Männern wird das Zeugniß der größten Tapferkeit, Mildthätigkeit und Frömmigkeit zu Theil; aber gleich einstimmig als dies Lob, ist die Klage über ihre Heftigkeit in Worten, Entschlüssen und Thaten, und über ihre Unmäßigkeit beim Essen und Trinken.

Sehr strenge und bennoch wohl nicht ungerechte Urtheile finden wir über die Pullanen, oder die in Syrien geborenen Kinder und Nachkommen der ersten Kreuzsahrer. Sie heißen ausgeartet, weichlich, surchtsam, den Bergnügungen ergeben, zanksüchtig. Ze enger sie aus Eisersucht ihre Weiber einschlossen, desto listiger und verschlagener wurden diese um sie zu betrügen. Die Unternehmungen und der Eiser der späteren Kreuzsahrer erschienen ihnen thöricht, und zu ihrem Spotte gesellte sich oft Berrath. Lieber wollten sie in Frieden leben mit den Saracenen, oder von ihnen abhängen, als sich großen und oft fruchtlosen Anstrengungen unterwerfen.

Aus all dem Gesagten geht hervor, daß es nirgends nothiger war als in den morgenlandisch christlichen Staaten, die bunte Willstur durch eine tüchtige Gesetzgebung zu regeln; und in der That ist dasur mehr geschehen, als man unter so mannichfaltigen Verwirrungen erwarten durste. Schon Gottsried von Bouillon ließ von kundigen Pilgern die Rechtsgewohnheiten der verschiedenen Volker sanmeln, welche am ersten Kreuzzuge Theil genommen hatten, und das, was hievon den geistlichen und weltlichen Großen zwecksmäßig dünkte, erhielt für das Reich Jerusalem Gesetzeskraft. Es war also hiebei weit mehr vom Verpslanzen und Unpassen des Alten und Einheimischen, als vom Entwersen durchaus neuer Einrichtungen die Rede; natürlich aber fand sich im Ablause der Zeit bald dieses, bald jenes Bedürss

niß, woran sich neue Vorschriften anteihen mußten, und so ist schwer zu entscheiben, was in der auf uns gekommenen Sammlung von Gesehen' älter oder junger, was allgemein oder nur für das Königreich Jerusalem güttig sep. Gewiß rührt Manches schon aus Gottsrieds Zeit her, allein das reiche Ganze ist wahrscheinlich erst zusammengesetzt worden, als das jerusalemische Reich schon sank; und bei dieser Unzewisheit über Art und Zeit der Entstehung, Erhaltung und Wiederherstellung?, mögen einige kurze Undeutungen des Inhaltes hier, in der Mitte der Geschichte jener Staaten, ihre Stelle sinden.

Allen Einrichtungen lag das Lehnswesen zum Grunde, und in dem Könige, als dem obersten Lehnsherren, sand sich der Mittelpunkt der höchsten Gewalt'; obschon bald der Patriarch, bald der Papst für die geistliche Seite den größten Anspruch darauf machten. Hingegen war die Frage über das Erbrecht der Krone ansangs nicht bestimmt entschieden, und für die späteren Zeiten wohl ein Unglück, daß man es in den vier größeren christlichen Staaten des Morgenlandes auch auf die weiblichen Nachkommen ausdehnte. Der König schwur's: "daß er, mit der ihm gessehlte. Der König schwur's: "daß er, mit der ihm gessehlte übertragenen Gewalt, die heilige Kirche, Wittwen und Waisen in allen Rechten beschirmen, die Gesetze und Gewohnheiten aufrecht erhalten und Streitigkeiten mit Zuziehung der Lehnsmannen entscheiden wolle." In Nun erst ward er vom Patriarchen gekrönt und empling die Krone,

<sup>1</sup> Schtoffer Wettgeschichte III, 155. Witten I, 17 und Cap. 13. Canciani leges Barbarorum Vol. II und V. Lehrreiche Nachrichten über diesethen und einen zweiten merkwürdigen Theil droit des bourgeois in Pardessus loix maritimes I, S. 261. Desgl. von Pardessus luix maritimes VII, 505; IX, 353; X, 210.

<sup>3</sup> Grunbiiche Untersuchungen hierüber von Schmibt im hermes XXX, 315.

<sup>3</sup> Ughelli III, 423.

<sup>4</sup> Vitriac, hist, hier, 280. Wilh, Tyr, 585.

bas Schwert, ben Ring, ben Bepter und ben Reichsapfel: als Zeichen der Burde, der Pflicht die Glaubigen zu ichuben, ber Treue, ber Strafgewalt und ber Regierung bes Landes. Auf die Kronung folgte ein großes West im Tempel Salomons, ober im koniglichen Palafte, wo bie Ritter mit agen, Die Ginwohner Jerufalems aber aufwarteten. Dem Konige zunachst fanden die vier bochsten Kronbeamten 1: ber Seneschall ober Landeshauptmann, ber Konne= table oder Kronfeldherr, der Marschall und der Dberkammerherr. Ihre Geschäftsfreise waren nicht genau abgegrangt, boch wird ber erste als Vorgesetzer aller Umtleute und Schreiber bes Ronigs genannt. Er hatte ferner die ober= richterliche Gewalt, die Berwaltung ber koniglichen Ginfunfte und bie Aufsicht über Schloffer und Festungen; er gahlte ben Sold aus, vertrat in der Abwesenheit bes Roniges feine Stelle und trug ihm an festlichen Tagen bie Krone vor. Der Konnetable hingegen trug ihm die Kahne vor, batte bie erfte Stelle im Gerichtshofe ber Großen bes Reiches und (nachst dem Konige) die bochfte Gewalt im Beere. Er bot in feiner Abwefenheit die Mannen auf und entschied alle Rlagen wegen nicht bezahlten Goldes. Der Marschall schlichtete Streitigkeiten zwischen ben herren und ben Baffenknechten, empfing ben Gib berjenigen welche im Solbe bes Koniges blieben, theilte bie Beute, forgte für die Wohnungen und Nachtlager, fand aber, bei allem gro-Ben Unfeben, boch in einem abhangigen Berhaltniffe gum Kronfeldherrn. Beit weniger innere Wichtigkeit hatten endlich die Geschäfte bes Dberkammerberrn, welcher an feierlichen Tagen, bei Sulbigungen, Aufzügen u. f. w. für bie außere Burbe und Ordnung Gorge tragen mußte.

Die Gesetze unterschieden drei Abtheilungen von Lehnsmannen: unmittelbare des Königs, mittelbare, und solche, die erst von mittelbaren ihre Lehen empfangen hatten. Sie genossen in ihren Bezirken Rechte, welche benen, das Ganze

<sup>1</sup> Cancrani V, 256-259, pag. 147.

umfaffenden, bes Ronias glichen; aber felbst bie mittel= baren Mannen waren ihm unbebingt zur Treue verpflich= tet und niemand burfte, ohne feine Buftimmung, Leben verkaufen ober anderweit verleihen. Diese gingen balb nur auf unmittelbare Nachkommen, balb auch auf die Seiten= vermandten über. Ramen verschiedene Leben in eine Sand, so theilte man fie, um mehr tuchtige Rampfer zu erhal= ten, unter die Erben, womit aber ber Grundfat im Bi= berspruche zu feben schien: bag auch weibliche Nachkom= men Unspruche hatten, so lange noch Theile übrig blieben von welchen ein Reifiger gestellt werben mußte. Weil jes boch biefe weiblichen Erben unter gewissen naberen Bor= fdriften zum Beirathen angehalten wurden, fo wirkte auch bies Berfahren beilfam fur ben Sauptzweck, bie Bahl ber Streiter in Palaftina moglichft zu vermehren. Eben bes: halb follte Reiner ein Leben in Unspruch nehmen, ber in Europa abmefend mar; eben beshalb verjahrte ber Befig von Grundstuden binnen Jahr und Lag, und man konnte feinen naturlichen Nachkommen mit Beiftimmung ber ach: ten Kinder, Kindestheil, ja wenn biefe fehlten, fein ganges Erbe hinterlaffen'. Niemand burfte fich, bei Gefahr bes Berluftes, ohne Erlaubnig bes Konigs von feinem Leben entfernen. Ein boberer Gerichtshof urtelte über bie Streis tiakeiten ber unmittelbaren Lehnsmannen, und fie burften ober mußten vielmehr bafelbft als Beifiger erfcheinen. Für die Mleberen bestanden abnliche Gerichte und die Burger fanben in Burgerfigungen burch Schoppen bas Urtheil, welches hierauf ber konigliche Graf aussprach; ja felbst bie Sprer wurden nach ihren eigenen Gefeten gerichtet, nur mit Ausnahme ber, bem toniglichen Sofe vorbehaltenen, Un= tersuchungen über schwere Berbrechen. Laugnete ein Syrer ober Saracene eine Schulb, und ber Franke hatte feine Beweise, fo ließ man jenen jum Reinigungseibe; langnete ber Franke, fo brauchte er, wenn jenem ebenfalls bie Beweife

<sup>1</sup> Canciani II, 158; V, 4,

fehlten, nicht zu schworen 1. Wegen Schulben burfte man fich nur an bie Guter, nicht an bie Person bes Ritters halten; eine Begunftigung, welche aber ben nieberen Stanben nicht zu Theil ward. Ja biese schmachteten, ein Saupt= ubel jener Beiten, großentheils in brudender Leibeigen= fcaft. Mithin kamen die Grundlehren ber driftlichen Religion hieruber nicht einmal im heiligen Lande zur Anwenbung, und Reinem fiel ein bag ba, wo Allen Erlofung und Freiheit verkundigt wurde, Sklaverei die erfte Sunde fen. Das Gefet wies, fonderbar genug, Prozesse ab2: über die Große des Simmels, die Erschaffung des Firmamentes, die Tiefe des Meeres, den Lauf der Klusse u. f. w. und hielt fie also boch fur möglich; aber die Klage des Leibeigenen auf menschliche Freiheit, mußte bamals noch unnaturlicher erscheinen, benn ihre Moglichkeit ward (wie bas Schweigen bes Gesetgebers zeigt) auch nicht einmal vorausgesett.

Diefer, allen Staaten damals gemeinsame Fehler, tritt jedoch im Einzelnen weniger folgenreich und bedeutsam ber= vor, als ein zweiter: daß namlich der Lehnsverband zwi= fchen ben vier großeren driftlichen Staaten zu lofe mar. und bald burch übelen Wechfel ber Erbfolge, bald burch bofen Willen, bald durch Unspruche der Griechen u. f. w. gestort ward. Die Bahl von Rittern und Fuggangern3, welche bas Konigreich Jerusalem zu einem einfachen Aufgebote stellen sollte, war ansehnlich genug und ward in größerer Gefahr fehr erhoht; fo daß, wenn die brei übrigen Staaten jedesmal in gleichem Berhaltniffe unweigerlich bei= getragen hatten, bas driftliche Beer gewiß machtiger gewe=

<sup>1</sup> Canciani II, 54, 56, 57.

<sup>2</sup> Canciani II, 22.

<sup>3</sup> Sanutus 174 giebt bie einfache Geftellung auf 518 Ritter und 4775 Fußganger an; die Uffifen nach Wilken I Unhang p. 37 auf 666 Ritter und 5075 Außganger; Canciani V, Art. 271-72, p. 172 auf 676 Ritter und 5175 Fußganger; aber wenn man bie einzelnen Sage jufammengahlt, fo ftimmen alle biefe Summen nicht. Die Beift= lichen, ber Patriarch u. f. w. waren fark angezogen. Wilh. Tyr. 909,

fen ware, als bas eines einzelnen muhamebanischen Berrs fcbers. Aber abgefeben von allen, moglicher Beife gu bebenben Mangeln, war die Macht und ber Umfang ber driftlichen Staaten nur furge Beit fo groß, wie bei bem Tobe Ronig Balduins II. Das Konigreich Jerufalem erftredte fich von Ibelin bis Paneas, ober von Dan bis Ber: feba, und nur Askalon ftand noch unter ber fcwachen agnytifchen herrschaft; Tripolis reichte vom Sunbefluffe zwiichen Bublus und Berntus, bis zu dem Aluffe bei den Burgen Margath und Balenia; Untiochien begriff bas Land von hier bis Tarfus; und Ebeffa enblich umfaßte alle Befibungen vom Balbe Marith bis gen Marebin in Mefopotamien. In firchlicher Sinficht zerfielen bie Lander in bie Sprengel ber Patriarden von Jerufalem und Untios dien; bann folgten Erzbisthumer, Bisthumer, Ubteien, Rlofter, Stifter u. f. w. nach ben', bamals in ber gangen Chriftenheit gewöhnlichen Abstufungen und Abhangigkeit8: verhältniffen !.

Den, später sowohl über die geistlichen als weltlichen Einzichtungen hereinbrechenden, Berfall hemmten lange Zeit hinz durch die großen Ritterorden der Johanniter und Tempzler. Bon dem Ritterwesen im Mittelalter überhaupt, wird an anderer Stelle gesprochen werden: bei diesen Orden ist aber außerdem die eigenthümliche Beise höchst merkwürdig, wie die Pflichten des Ritters, des Christen und des Monzches verkettet und in einander geschmolzen sind; wie neben der persönlichen Bedeutung des Einzelnen, die Berfassung der Körperschaft in reicher Ordnung heraustritt, und endzich die Macht des Ganzen, von den geringsten Ansängen, durch freie Entwickelung zu der Wichtigkeit von Königreichen hinanwächst und in die Geschichte mit entscheidendem Nachdrucke eingreisst.

Raufleute aus Amalfi, welche im elften Jahrhunderte großen Sandel nach Palaftina trieben, errichteten ju Jeru-

The second secon

<sup>1</sup> Epitome bell, sacr. 436.

falem, nabe bei ber Auferstehungskirche, ein Monchskloffer zu Ehren ber Jungfrau Maria, wo Benediftiner nach lateis nischem Rirchenbrauche Gottesbienst hielten. Balb nach: her entstand, mit Erlaubnig bes agnotischen Chalifen Moftanfer Billab, ein Nonnenklofter zur heiligen Maria Magbalena; endlich erbauten ber Abt und die Monche jenes Klosters ein Saus fur die Aufnahme und Oflege ber Dilger und nannten es nach bem Patriarchen Johannes bem Milbthatigen , ober, was mahrscheinlicher ift, nach Johannes bem Taufer, bas Sospital zum beiligen Johan= nes. Sier wurden mit größter Dulbfamkeit (fehr abwei= dend von ben fpateren Unfichten) Pilger, Kranke und Bulfsbeburftige ber verschiedensten Religionsparteien gepflegt und unterftunt; und fo wohlthatig fand Gottfried von Bouillon Diefe Einrichtungen, bag er ihr Dafenn nicht von ber ungewissen Freigebigkeit der benachbarten Ginwohner. ober ber Amalfier abhangig laffen wollte, sondern ihnen betrachtliche Grundbesitzungen schenkte. Runmehr trennten fich unter Gerhard, ihrem Fuhrer, die Pfleger bes Sospi= tals von jenem Kloster, nahmen die Gesetse und die Klei= bung ber geregelten Augustiner Chorherren an und befteten ein weißes Kreuz mit acht Spiken auf die linke Seite ihres in the control of the

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 933—934, Alber. 213, Epitome bell. sacr. 435, Iperius 626 nennen Johannes Eleemasynarius; wogegen Bosio in seiner Geschichte des Johannikerordens I, 10—15 behauptet, daß, saut der altesten Urkurden, Johannes der Täuser von Anfang an der Schusheitige gewesen sen. Auch sindet sich dieser schon in einer Urkunde Kalirtus II von 1120 erwähnt (Paoli codice I, 269); weshalb die Meinung Paolis (del origine del ordine 12, 47, 59): daß zwischen dem Orden und dem alten Benediktinerhospital, ansangs gar kein Zusammenhang gewesen sen, nicht unwahrscheinlich ist, wo dann beide Johannes als Schuspatrone genannt werden können. Bergl. noch Chron. ordin. teuton. 664 u. 680. — Pagi zu 1099 c. 14 entsscheid, daß Johannes der Täuser immer als Schuspatron des Ordens anerkannt worden. Desgl. Hoffmann Beobachtungen aus der beutschen Geschichte II, 149.

schwarzen Mantels. So streng war die Zucht ber Hodpitaliter, so heilsam ihre Thatigkeit, daß sie schwell Reichtum und Ansehen gewannen, und Papst Paschalis II schon im Jahre 1113 ihre Einrichtungen, ihre gegenwartigen und kunftigen Besitzungen bestätigte, sie von dem Zehnten an den Patriarchen frei sprach und ihnen das Recht ertheilte, sich selbst einen Borsteher zu wählen?

Der, nach Gerhards Tode' gewählte Vorsteher Raymund Dupun, gab im Jahr 1118 ber Genossenschaft die ersten vollständigeren Grundgesetze'. Zusolge derselben sollte der Aufzunehmende von christlichen Aeltern, ehelich geboren, wenigstens dreizehn Jahr alt, nicht in einem anderen Orden, nicht leibeigen oder verheirathet senn. Er leisstete die Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams und der Armuth, versprach Bescheidenheit und Maaß in Bewegungen, Worten und Handlungen, getreue Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten, und Liebe und Milde nicht bloß gegen seine Genossen, sondern auch gegen seine Diener und die zu pslegenden Christen. Auf Streit und Hader, auf Berletung der Reuschheit, auf Berheimlichung des Eigenthums, standen, nach Maaßgabe des Vergehens, größere oder geringers Strasen.

Um dieselbe Zeit', als Raymund Dupun ben hospitalitern Gesetze gab, bilbete sich ein neuer Ordensverein burch

<sup>1</sup> Areug und Kleidung fitten Abanderungen. Rach Giuntin, hint. d. Ord. I, 209 ware Gerhard aus Scala, am Bufen von Amalfi, nach Paoli del orig. del ordine 455 bagegen, Gerhard von Avesnes ber Stifter bes Ordens gewesen.

<sup>3</sup> urt. bri Vertot I, 578 d. brauvall & Ol

<sup>8</sup> Rach Paoli del orig. del ordine 18, 191 farb Gerhard erft 1120,

<sup>4</sup> Holstenii codex II, 444. Lünig Reichsarch. Cont. I. Forts. 8. Suppl. v. Johanniterorden. Urt. 16, p. 114. Vertot 579. Helyot III, 12.

<sup>6</sup> Pagi c. 22 fest ben Ursprung auf III9, nicht wie gewöhnlich auf III8. Histoire des Templiers I, 5. Rach bem Cluninc, ober, mac. 20 und Aldimari memor. 668 war bet Stifter bes Tempeler-

Bugo von Panens, Gottfried von St. Omer und fieben andere Edle. Aber die brei großen Monchsgelubbe bunften ihnen nicht Alles zu erschöpfen, mas ein driftlicher Ritter in jenen Beiten ber Unficherheit und Gefahr zu unternehmen vervflichtet und zu vollbringen im Stande fen; beshalb fugten fie bas vierte Gelubbe bingu: Bertheidigung ber Pil= ger und Rrieg gegen die Unglaubigen. Gin folder Befchluß mußte bem Konige Balbuin I, bem Patriarchen, ja allen Christen hochst willkommen fenn, und fo erhielten die armen Ritter theils augenblickliche Beifteuern, theils Unmeisungen auf wiederkehrende Einnahmen; endlich, weil ihnen eine Wohnung und Kirche fehlte, vom Konige einen Theil feines Palastes und einen freien Plat nabe beim Tempel Salomons': hievon entstand ber Name Templer ober Tempel= berren. Neun Sabre nach ihrer Entstehung hatten die Rit= ter nicht allein manches Gut, fonbern auch einen fo großen Ruf erworben, daß fie Konig Balbuin bem Papfte Sono= rius II empfahl und ber, überall thatige Bernhard von Clair= vaur, ihr lauter Bertheibiger und Lobredner marb. Dhne Schwierigkeit erhielten fie baber auf der Rirchenversamm= lung von Tropes 1128 bie Bestätigung ihres Orbens und eine geiftliche Rleidung2, welcher Papft Eugenius III fpa= ter einen weißen; mit einem einfachen rothen Kreuze bezeich= neten Mantel bingufugte. Die weiße Karbe beutete ihre eigene Unschuld an und ihre Milbe fur die Christen, die rothe hingegen ben blutigen Martprertod und die Keind=

bens aus einer neapotitanischen Familie. — Bilde Geschichte bes Tempelherrnorbens hat alle Nachrichten zusammengestellt.

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 820. S. Bernard. de laude militiae templi in oper. II, 547. Sicardi chr. 3u 1119. Vitr. hist. hier, 1083. Richard. Clun. 1097. double being himis.

<sup>2</sup> Anfanglich trugen sie die Reidung der Augustiner Chorherren. Corner 666. Alber. 224. Vitae Pontif. 422. Iperius 627. Bergi. Histoire des Templiers I, 7 u. 19. um 1136 starb der erste Großmeister der Templer, Hugo von Papens, und es folgte Robert von Graon. Histoire des Templiers I, 30.

schaft gegen bie Ungläubigen. Das Siegel bes Orbens, zwei Ritter auf einem Pferbe, erinnerte wohl an die ansfängliche Armuth und Einigkeit; und die Inschrift bes schwarz und weiß getheilten Banners, forderte zur Demuth auf: "nicht uns, herr, nicht uns, sondern deinem Namen gebührt die Ehre!" — Die den Benediktinern verwandte Orbensregel der Tempelherren, zu deren Entwerfung Bernshard von Clairvaur sehr wahrscheinlich beitrug!, litt allmähzlich mehre Beränderungen und wuchs zu einem sehr umsständlichen und wichtigen Gesetzuch an, aus welchem hier wenigstens einige Hauptzüge aufgenommen werden mussen.

Außer den Bedingungen welche schon die Johanniter bei einer Aufnahme in den Orden vorschrieben, mußte der Ansuchende seierlich versichern, daß er sich keiner Bestechung schuldig gemacht habe und daß er gefund sep, so wie es die Erfüllung des vierten Gelübdes, die Kriegsührung ersfordere. Berschuldete wies man in der Regel zurück, damit der Orden nicht etwa für sie haften müßte, oder jene außer Stand gesetzt würden ihren Pflichten Genüge zu leisten. Die Dauer der Prüsungszeit stand nicht sest, sondern der Großmeister durste sie abkürzen, ja erlassen, wenn er von der Tüchtigkeit des Ansuchenden überzeugt war, oder das heilige Land der schnellsten Hüsse bedurste.

An der Spike der Ritterschaft des Tempels stand der Großmeister, aber keineswegs mit so unbedingten Rechten, als in der Regel der Abt eines Klosters, oder der Obere eines Monchsordens: im Gegentheil zieht sich durch alle Abstusungen und Bezirkungen der Körperschaft auf sehr merkwurdige Beise eine vielherrische Regierungsverfassung hindurch, und bei der höchsten Bestimmtheit und Strenge

<sup>1</sup> So wie die Ordensreget bei Holst. codex II, 429 und Dumont corps dipl. I, 68, urt. 122 tautet, ist sie gewiß nicht gang von Rernbard entworfen. Siehe hauptsächtich Runters Statutenbuch und Grouvelle 36. Copoil. XII, 1375. Für die größere Theilnahme Bermhards sinden sich Beweise in den Antichità Longod. Milan. II, Diss. 14, und Manrique I, 185.

ber Gesebe, war bas Recht sie zu geben nicht in einer Sand, ja nicht einmal bas Recht fie zu vollziehen. Go wie bem Groffmeifter ber hochste Rath des Drbens ober bas Generalkavitel zur Seite ftand, fo ben Borftebern ber einzelnen Landschaften, Memter und Guter, fleinere gum Rathgeben und Mitsprechen berechtigte Versammlungen von Rittern, Geiftlichen ober felbst von bienenden Brudern. Die Templer waren bem Großmeister zwar Geborfam foulbig, aber bie Mehrheit ber Stimmen im Rathe ent= schied auch gegen ihn. Er durfte ohne bessen Zuziehung keine hoben Orbensbeamten ernennen, keine Grundstude veräußern, nicht über Krieg ober Frieden beschließen, nicht große Summen anleihen, ober abnliche wichtige Dinge vornehmen. Dennoch blieb ihm fehr großer Einfluß: er hatte ben außeren Rang eines Fürsten, vertheilte bie Pferde und Waffen, befeste bie nieberen Burben und Drbens: pfrunden, wahlte die außer ben boberen Ordensbeamten in den Rath aufzunehmenden Ritter, entband in manchen Källen von den Gefeben, ubte, fofern nicht die Bifchofs= weihe dazu erforderlich schien, eine fehr große Gerichts= barkeit über bie zum Orben gehörigen Geiftlichen, mar Bevollmächtigter bes Papftes in Beziehung auf die Temp= ler, hatte die Aufficht des Schapes u. f. w. Starb ber Groffmeister, fo ernannten die Komthure und Beamten (Baillifs) einen Großkomthur, welcher nicht allein ben Be= schäften einstweilen vorstand, sondern auch die Wahlver= fammlung aus ben genannten Perfonen und ben vorzug= lichsten, jedoch nicht aus allen, Rittern bilbete. Diefe Berfammlung erfor einen Bablkomthur und gefellte ihm einen Gehulfen zu. Beide ermablten zwei andere, biefe vier noch zwei, und fo flieg man burch wiederholte Singufugung von zwei Bahlern, bis zwolf beifammen waren, welche man den zwölf Aposteln verglich und einen Bruder Kapellan, gleichsam als Stellvertreter Chrifti, an ihre Spipe stellte. Diese breizehn mablten burch die Mehrheit der Stimmen ben Großmeister.

Auffer ben Rittern gehörten zum Orden bie Geiftlichen und Kapellane, und bie bienenden Bruber. Jene wurden in bem Maage unentbehrlicher als fich bie Templer von ber Gerichtsbarkeit bes Patriarchen und ber geiftlichen Dberen befreiten: boch war ihre Zahl mohl nie fo groß, daß fie allein alle geiftlichen Geschafte in ben vielen Befigungen bes Orbens übernehmen konnten; und besbalb finden wir, bag bie Ritter bisweilen bei Monchen beichteten, und viele Berfammlungen ohne Zuziehung von Kapellanen gehalten wurden. Auch waren biefe fo fehr in die Gewalt bes Dr= bens gegeben, daß man sie ohne viele Umstande aus dem= felben entfernen und fogar mit Retten und Banden ftrafen burfte: wogegen ber Papft ihr Recht von Gunben loszu= fprechen, fehr weit ausgebehnt und es nur fur wenige große Berbrechen sich felbst vorbehalten hatte. Der enge Rod und einige andere Abzeichen unterschieden die Rapellane in Sinfict ber Kleibung von ben Rittern, und ben weißen Mantel trugen fie nur, wenn fie Bifchofe ober Erzbifchofe maren.

Unabliche konnten nicht Ritter¹, wollten nicht immer Rapellane werden: beshalb errichtete man die Abtheilung ber dienenden Brüder, welche es Bürgern, Raufleuten und überhaupt Personen des dritten Standes möglich machte, an den Pflichten, dem Ruhme und später auch an den irs dischen Borzügen und mannichsachen geistlichen Borrechten des Ordens Theil zu nehmen. Die dienenden Brüder zerzsielen aber selbst wiederum in zwei Unterabtheilungen, die geehrteren Baffen brüder und die hand werksbrüder. Jene bildeten eigene Schaaren im Kriege, erhielten mehre niedere Uemter, selbst Priorate, und hatten dann Sie und Stimme in der allgemeinen Ordensversammlung; ja vier der Wähler des Großmeisters mußten aus ihrer Mitte genommen sehn. Die handwerksbrüder welche die Gewerbe und häuslichen Geschäfte des Ordens trieben, standen natürs

<sup>1</sup> Histoire des Templiers I, 1, 19.

lich in geringerem Unsehen, erhielten aber boch, durch das Unschließen an eine so großartige und großgesinnte Körpersschaft, eine solche Stellung und Bedeutung, wie sie der Einzelne in jenen Zeiten sonst zu erwerben nicht im Stande war. Schwarze oder braune Mantel, unterschieden die diesnenden Brüder außerlich von den Rittern. Berheirathete wurden spater nur ausnahmsweise als Ritter angenommen, wenn sie einen Theil ihres Bermögens dem Orden versmachten und dem Tragen des weißen Mantels entsagten; Ordensschwestern konnten um so weniger geduldet werden, da kein Ritter (der Regel zusolge) irgend ein Weib, ja nicht einmal seine Mutter, Tante oder Schwester küssen durckte.

Die hohen Burben im Orden waren, mit Ausnahme ber Bifitatoren, wohl lebenswierig: ber Seneschall genoß großer Vorrechte und vertrat in der Abwesenheit bes Meis fters seine Stelle; ber Marschall stand an ber Spipe bes Rriegswesens; ber Komthur bes Konigreichs Serusalem mar Schahmeifter, vertheilte die Wohnungen und hatte die Aufficht über die Guter und Meiereien; ber Drapier vermahrte bie Kleider und alle dahin gehorigen Borrathe; die Saus= komthure führten mehr die innere Verwaltung, die Rriegs= komthure bagegen Ubtheilungen bes Seeres; ber Turkopilier' war Befehlshaber ber leichten Reiterei, u. f. w. Ulle Befikungen bes Ordens wurden nach Landschaften mit befonberen Vorstehern abgetheilt; als folche finden wir ermahnt: Jerufalem , Untiochien, Tripolis, Copern, Portugal, Kaffilien und Leon, Aragonien, Frankreich und Auvergne, Norman= die, Aguitanien ober Poitou, Provence, England, Deutsch= land2, Ober= und Mittel=Italien, Upulien und Sicilien3.

<sup>1</sup> Bon Turcos pellere, sagt bie Nuova raccolta I, 39; andere Ableitungen siehe bei du Fresne.

<sup>2</sup> Ueber die Besitzungen in Ungern f. Histoire des Templiers I, 253.

<sup>3</sup> Nach bem Norben kamen nur Johanniter, aber keine Tempelherren und beutsche Ritter. Munter vermischte Beiträge 378. Ueber bie Berbreitung ber Orben in Baiern und Desterreich: Wiener Jahrbucher

Bei einer fo großen Berbreitung bes Orbens fonnte man naturlich die Ritter nicht zu jedem, ja nicht einmal ju ben wichtigsten Geschaften an einem Orte versammeln; und wenn auch die Entfernung nicht hindernd, die Roften nicht zu groß erschienen maren, wie hatte eine fo gablreiche Berfammlung, ohne Stellvertreter, die gefetgebende Gewalt ausüben fonnen? Daher ward biefe ber Drbensverfamm= lung ju Jerufalem anvertraut in welcher, außer bem Groß: meifter und ben Großwurden, bie Landschaftsmeifter fagen und gleich ben erften berechtigt waren, bie vornehmften Bruber zu ben Sigungen mitzubringen. Aber felbft Diefe lette Einrichtung fand ihre Schwierigkeiten, und wenn ber Großmeister feinerfeits bie Orbensversammlungen oft fo wenig liebte, als ber Papft die Kirchenversammlungen; fo mußten andererfeits neben feiner Gefetgebung in ben ver= schiedenen Landern leicht abweichende Unfichten und Gewohnheiten entstehen, welche bisweilen in sich nothwendig und naturgemäß maren, nicht felten aber auch Ordnung und Sittlichkeit minberten. Die Berfammlungen, von welchen billiger Beife alle Fremben ausgeschloffen maren ! begannen mit einem Gebete und ber Unmahnung, Gott vor Augen zu haben und ohne Borliebe, Saf ober andere De= bengrunde, nach feinem Gemiffen zu reben und zu banbeln. Gin Bruder follte ben anderen mit Milbe gurechtweisen und an feine Bergeben erinnern; und erft wenn biefe fammtlich befannt, und jedem die verhaltnigmäßigen Bugungen auf: gelegt waren 2, fprach ber vorfigende Dbere: "Lieben Brus ber! Ihr wiffet, bag biejenigen weber an ber Bergeihung unferer Berfammlung, noch an ben übrigen guten Berten bes Orbens Theil haben, welche leben, wie fie nicht follen,

XL. 122 und LV, G. 16 Anzeigebtatt; hormanr bie Baiern im Morgentande 33. Tempetherren im preufischen Staate: Lebebur Archiv XVI, 97.

<sup>1</sup> Dit Unrecht ward ihnen hieraus fpater ein Borwurf gemacht.

<sup>2</sup> Manter Statuten 243.

ber Gerechtigkeit ausweichen, ihre Fehler nicht bekennen. nicht nach ber im Orben vorgeschriebenen Urt Buffe thun. bie Umofen bes Orbens als ihr Eigenthum ober fonft ge= fetwidrig verwalten und fie auf eine unrechtmäßige, fund= liche und unvernünftige Art verschwenden. Diejenigen aber welche ihre Fehler redlich bekennen und nicht aus falscher Schaam, ober aus Rurcht vor ber Strafe verschweigen und Reue über ihre Bergeben fühlen, haben Untheil an ber Berzeibung unferer Berfammlung und an allen guten Berfen, die im Orden geschehen. Und folden ertheile ich, in Rraft meiner Gewalt, Bergeibung im Ramen Gottes und unferer lieben Frauen, im Namen der Apostel Petrus und Paulus und unferes Baters bes Papftes, und in euer aller Namen, die ihr mir die Gewalt gegeben habt; und bitte Gott, daß er nach feiner Barmberzigkeit, um Chrifti, feiner Mutter und aller Beiligen willen, euch eure Gunden verzeihen wolle, wie er sie der preiswurdigen heiligen Maria Magdalena verziehen hat. Und ich, ihr lieben Berren, bitte euch alle und jeden insbesondere um Berzeihung, fo ich etwas Unrechtes wider euch gefagt, ober euch von un= gefahr burch irgend etwas vielleicht erzurnt habe, bag ihr. um Gottes und feiner lieben Mutter willen, mir und einer auch bem anderen, um unferes herren willen, verzeihet, bamit kein Born noch Sag unter euch wohnen moge, Goldes wolle unfer herr uns um feiner Barmbergigkeit willen gewähren!" - Rachdem die Bruder jene Bitte erfullt bat= ten, mard gebetet: fur ben Frieden, Die Rirche, bas beilige Konigreich Jerufalem, für den Tempelorden und alle andere Orden und Ordensleute, fur alle Mitbruder, Mit= schwestern, lebende und verftorbene Bohlthater bes Ordens, fur Bater und Mutter, fur bie auf ben Gottesadern ber Tempelherren Beerdigten, gulett fur alle bie aus biefer Beitlichkeit geschieden sind und auf die Barmbergigkeit bes Beilandes harren.

Ueberhaupt trat die geistliche Seite des Ordens keines= wegs geringer hervor als die kriegerische; der Gehorsam

nicht minber, als bie Bebeutfamkeit bes Gingelnen. Jeber mußte taglich Deffe boren, ober wenn bies nicht moglich war, außer ben gewöhnlichen fechzig Baterunfer, noch viele als Erfat beten. Bon anderen gottesbienftlichen Uebungen, Mufgugen, Faften, follte fich Niemand ausschließen; bei ben gemeinschaftlichen sparfamen Mahlzeiten ward bas zehnte Brot ben Armen übergeben und, zur Bermeibung vieler und unnuger Gefprache, aus heiligen Schriften etwas vorgelefen. Reiner durfte langer figen bleiben oder fruber auf= fteben, als die ubrigen; feiner durfte ohne Erlaubniß baben, gur Aber laffen, Urgnei nehmen, in bie Stadt geben, Bett= rennen halten, Knappen verschicken, Briefe fcreiben ober empfangen. Es war unterfagt Saare und Bart übermäßig wachfen zu laffen, feine Kleidung zu schmucken, ober an bem Reitzeuge und ben Sporen Gold und Gilber zu tra= gen. Ber bas lette alt geschenkt erhielt, follte es mit befceibener Farbe übergieben; Reues ward bem Meifter überliefert. Ja fo ftrenge hielt man auf ben Grundfat, Alles fen im Orben gemeinschaftlich und fein Ginzelner befige etwas eigenthumlich, daß ber Ritter nicht einmal Egwaaren ausschließlich fur fich geschenkt nehmen durfte und ber welcher auch nur einen Seller an Gelbe hatte, als feinen Beller werth bezeichnet warb. Jagb mit Falken und Stoßvogeln follte fein Ritter treiben, benn fie erscheine gu febr als eine bloß eitele Luft: aber Lowen zu jagen, fen ein wurdiges Gefchaft. Die meiften Spiele, felbft Schach und Bretfpiel, maren verboten: benn es fehle ben Rampfern Chrifti nicht an Gelegenheit ihre Zeit nuglicher und beis liger auszufüllen.

Gleich vollständig und genau waren die Vorschriften über die Ordnungen und Maaßregeln im Kriege. Kein Gesecht begann ehe Gottesbienst gehalten worden, und damit weder Feigheit noch Tollkübnheit vorwalte, setzte man als das Maaß eines möglichen Widerstandes sest: daß kem Templer vor drei Feinden sliehen solle. Die Strasen für die verschiedenen Vergehungen stiegen von der Buse bes

Essens ohne Tischtuch an der Erde, bis zur Ausstoßung aus dem Orden. Diese trat ein für Pfründenkauf, Mord, Berrath, widernatürliche Unzucht, seige Flucht, Irrglauben, Uebertritt zu den Saracenen, Diebstahl, Meineid. Das Kleid wurde dem Ritter genommen bei Ungehorsam, Schlagen eines Bruders, verbotenem Umgange mit Weibern u. f. w. Im Ganzen strafte man gelinder und menschlicher, als in vielen Mönchsorden; so wie die Ritter schon wegen der doppelten, der geistlichen und weltlichen Richtung, gewöhnslich gebildeter waren, als die Mönche.

Diese gluckliche Mischung geistlicher und friegerischer Pflichten, entsprach gang ben Unfichten und Gefinnungen bes Zeitalters', und ber Großmeifter Sugo, welcher gleich nach der Kirchenversammlung von Tropes, einen Theil von England und Frankreich burchreifete, gewann fo viele Ritter für seinen Orden, ihr wohlverdienter Ruhm stieg fo schnell und ungewöhnlich, daß die Johanniter, deren bloß mild= thatige Geschäfte weniger ansprachen, eine Abanderung ihrer erften Gefete vornehmen mußten. Denn die Templer welche in ihrer anfangs armlichen Beit manche Unterftugung von den Johannitern empfingen2, wurden ihnen an Reichthum, Macht und Unsehen noch weit mehr zuvor= geeilt fenn, wenn biefe nicht ebenfalls eine Abtheilung friegerischer Ritter gegrundet, fie von ben geiftlichen und pfle= genden Genoffen gefchieden und bienende Bruber als unterftubend bingugefugt batten. Innoceng II bestätigte biefe

<sup>1</sup> Roger Hoved. zu 1129, p. 479. Henric. Huntind. 384. Guil. Nang. zu 1132. Epitome bellorum sacrorum 431. Die Histoire des Templiers I, 23 u. 24 zählt viele ber früheften Schenkungen an ben Orben auf; über die des Königs Alfons von Aragonien, Schloffers Weltgesch. II, 1, 183. Ueber ihre Verbreitung in Deutschland, Wohlbrucks Athensteben I, 211.

<sup>2</sup> Illud autem est mirabile, quod ordo militiae templi coepit de eleemosyna fratrum hospitalitatis. Alber. 224. Templarii secundum quosdam ex infimis Hospitaliorum congregati, et ex reliquiis eorum in cibis et armis sustentati. Bromton 1008.

neuen Grundfage im Jahre 1130 unter großen Lobeserbebungen '.

Go maren bie Grunblagen und Grundgefete ber driftlichen Orben, und wenn gleich Manches nach acht Sahr= bunderten Ginigen unverftandlich und wunderlich erscheint, fo wird boch auch ber Tabelfüchtigfte nicht verkennen, baß Aufopferungen und Entbehrungen, Glaubensmuth und Rriegsmuth in einem Grabe verlangt und geubt wurben2, zu welchem fich felten eine Beit erhoben hat. Freilich fanb fich, - wie bei allem irdisch Berganglichen -, allmählich Musartung ein: aber wie boch fteht bie innere Lehre, bie außere Form ber Berfassung und ber Inbegriff aller Thaten über eine, fich unter ben Muhamebanern gleichzeitig entwickelnbe Genoffenschaft3, welche jenen Orden nicht un= paffent gegenüber geftellt werben kann, namlich bie Gette ber 36 maeliten ober Affaffinen. MB Stifter erkannten fie Ismael, ben fechsten in geraber Linie von Mi abstammenben 3man, und waren ben funnitischen Chalifen feindlich gefinnt. Deshalb reifete Saffan, einer ber Ihrigen nach Megypten zu bem Chalifen Moftanfer, als bem achten Nach= folger bes Propheten, erlangte anfangs großes Unfeben.

<sup>1</sup> Bosio I, 12—15. Vertot I, 586 bie Urkunde. Man vergleiche jedoch Holst. cod II, 441 u. 443. Chron. magistr. defunct., wonach erst Eugen III, nach Bertust früherer Urkunden, ben Orden bestätigte. Paoli del origine del ordine 19 behauptet, ohne es jedoch vollständig zu beweisen, daß der Orden der Jehanniter von Anfang an kriegerisch gewesen seh und keine Hauptveränderung seiner Grundsfäse vorgenommen habe.

<sup>2</sup> Schillers Borrebe ju Bertot. Berte VII, 500.

<sup>3</sup> Trop ber von herrn von hammer, im sechsten Bande der Fundgruben, aufgestellten Anklagen der Templer, läßt sich im Allgemeinen und nach unläugbaren Zeugnissen der Geschichte, dieser Gegensat des hristlichen Ordens und der frevelnden Affassinen, festhalten. Ueberhaupt wurden wir die strenge Ansicht, und zwar erst für eine spätere Zeit, söchstens so stellen wie Menzel, (Geschichte der Deutschen IV, 145) und behaupten, daß sich die Gründe für die mildere Ansicht noch verstärken lassen.

ward bann verleumbet, verfolgt, floh nach Sprien, burchs gog bie Lander ber Selbschuken und gewann endlich, um bie Zeit bes ersten Kreuzzuges, die Feste Mamuth in ben Gebirgen bes alten Parthiens, an ber Granze von Mafan= beran. In ber gangen Gegend fand er Unhanger, bedte sich geschickt gegen Gultan Malek und legte ben Grund zu einer Macht, die unter acht Berrschern fortbauerte und sich auch in den Gebirgen des Antilibanon und um Antaradus über gehn unersteigliche Bergfesten ausbreitete. Un 60.000 Menschen gehorchten bem jedesmal gewählten Kuhrer, welcher unter bem Ramen bes Alten vom Berge, bald ben Muhamedanern und den Abendlandern furchtbar mard. Aus ber Maffe jener Ismaeliten, welchen urfprunglich bie ftrengfte Befolgung der Lehre Muhameds zur Pflicht gemacht war. sonderten sich namlich die Affassinen, als tiefer Eingeweihte, aus. Ihren Namen hat man balb von Saffan, als Saffa= niten, bald von dem arabischen Borte Chaffas, ein Rund: fchafter, endlich von Safchifchi, ein aus Sanfblattern zu= bereitetes berauschendes Getrank, hergeleitet: und in der That, ihr Denken und Sandeln war fo aller Befonnenheit auwider, daß dadurch die lette Ableitung innere Wahrscheinlichkeit erhalten konnte 1.

Aller Unterricht, alle Wiffenschaft ward von ihnen versichmaht, damit das Licht der inneren Offenbarung defto

<sup>1</sup> Arnold, Lubec, III, 37. VII, 10. Math. Paris 59. Wilh. Tyr. 993. Guil, Tyr. cont. 650. Oliv. Schol, hist, reg. 1380. Vitriac. hist, hier. 1062. Elmacin 286. Abulfeda III, 332, 714 und zu 1104, 1106, 1113, 1124. Guil. Armor. 77. Guil. Nang. chr. zu 1236. Nicet Chon. Isaac. Angel. lib. II, c. 1. p. 253. Haithon. 24. Guil. Neubr. IV, 24. Vinisauf V, 26. Benvenuto S. Georgio 358. Malte Brun Annal. de Voy. Cahier 41—42. Sylv. de Sacy über die Affassien, in der Minerda Sept. 1811. Deguignes II 240. 250. Falconet in den Mém. de l'Acad. des Inscr. Vol. XVII. Michaud hist, II, 537. Reinaud extraits 2. Wilken II, 204.— v. & ammer Geschichte der Affassien, und Schlosser Weltgeschichte III, 1, 169, geben vollständigere Nachrichten.

reiner leuchten mochte; wo man aber freiwillig fo bem Ge= brauche ber ebelften Krafte bes Menschen entfagte, konnte auch die Uchtung vor einem außeren Gefete nicht lange besteben, und von bem einfachen Berftanbniffe bes Rorans wandte man fich zu einer finnbilblichen Erklarung, bie ber eigenen Billfur freien Spielraum eroffnete. Dun wurden Die in biefe gehren Gingeweihten, von ber buchftablichen Befolgung ber Gefete losgesprochen: ber offentliche Gottes: bienft erschien entbehrlich, und auf ben Trummern ber Df= fenbarung und bes gottlichen Unsehens errichtete man eine, in allen Theilen ausschweifenbe Glaubens = und Gitten= Lehre. Aber auch hier geschah was in foldem Fall immer geschehen muß: Die falfche Freiheit ber Gefetlofen und ihre unbedingten Unspruche führten gur Sklaverei, und bie falfche Ungebundenheit bes Beiftes, ju neuem Aberglauben. Gie befagen nach ihrer Meinung allein Bahrheit, Recht, Reli= gion, und alle anders Denkenben murben ber Bertilaung geweiht. Bu fo beiligem 3wede fen jebes Mittel erlaubt. Bon Jugend auf erzog man beshalb bie Muserwahlten in ber ftrengften Bucht, und verfette fie bann burch funftliche Borkehrungen auf turge Beit in ben bochften Ginnenraufch', bamit burch bie Erwartung ber verfprochenen Wieberkehr beffelben, unbedingter Gehorfam erleichtert und befestigt wurde. Und fo entstand benn jene Rotte, bie nicht etwa bloß bas Gefahrvollste, wie ber driftliche Ritter auf ben Befehl bes Meifters, unternahm; fonbern nach Beifung bes Oberen, ohne Prufung auch bas Frevelhaftefte. Gie empfingen von bem, nur felten und wie ein boberes Befen hervortretenden Ulten, mit gleicher Freudigkeit ben Auftrag Unbere zu ermorben, ober fich felbft ohne weiteren Grund umzubringen; und vollzogen beites in ber mahnfinnigen Soffnung baburch unbedingt bas Paradies ju gewinnen. Raturlich gab Religionshaß julest nicht immer allein bie

<sup>1</sup> Die Erzihtungen hierüber finden fich fetbft in chinefischen Schrift-ftellern. Abel Remusat nour. Melungen I, 178.

Beranlassung zu folchen Befehlen, sondern auch Habsucht und Blutdurst: immer wurden jedoch die Befehle von den, in mehren Sprachen Unterrichteten, in Betrug und Berstellung aller Art Geübten, mit der größten Umsicht, Schnelsligkeit und Kühnheit vollsührt. Dennoch ließ sich auf solem Wege nicht einmal außere erhebliche Macht gewinnen, und die Geschichte zeigt kein ahnliches Beispiel einer so gänzlichen Losgebundenheit vom Besonnenen, heiligen und Sittlichen, bei einer so völlig willenlosen hingebung in die Willfür eines Anderen.

## Biertes Sauptstud.

Konig Balbuin II hatte, beim Mangel an Sohnen, feinen febnlicheren Bunfch gehegt, als feine altefte Tochter Melifende an einen machtigen und wurdigen Mann zu ver= beirathen, ber ihm einst auf dem Throne folgen konne. Bu biefem Zwede ließ er fie durch Wilhelm von Buris, bem fühnen, machtigen und nicht ungebilbeten Grafen Kulko V von Unjou antragen ; welcher auch mit gablreicher Begleitung und koniglicher Pracht nach Jerusalem kam, Melisen= ben heirathete, und als herr von Tprus und Ptolemais feinem Schwiegervater bis zu beffen Tobe fehr treue Dienste leistete. Jest bestieg Fulto ohne Widerspruch ben Thron; 1131. burch fein hohes Alter war er jedoch nicht allein milber. fondern felbst forperlich schwächer geworden, und er machte fich Manchen gum Feinde, indem er Leben nach Billfur vertheilte, Schmeichler horte und feine oft verbienftlofen Landsleute allen Uebrigen vorzog. Diefe Miggriffe, Die

<sup>1</sup> Fulco comes Andegavensium, Turonensium et Coenomanenalum, ließ feinem Sohne Gottfried biefe Befibungen. Diefer beiras thete Mathilbe, bie Biteme Raifer Beinrichs V, und mar ber Bater Ronig Beinriche II von England. Alber. 264. Guil. Nang. chr. gu 1128; l'art de verifier les dates XIII, 62. 3mifchen Fullo und Ronig Lubwig VI war mannichfacher Streit, befonbere über bie Burbe eines Seneschalls von Frankreich, gewesen. (Hugo de Cleriis 329.) Dech hatte biefer ju Fullos Baht gerathen. Liber de Castro Ambasiae in Dachery spicil, III, 282, Bouquet XII, 522. Fun? Gemalbe I, 215.

1131. allgemeine Abneigung gegen eine jede königliche Oberleitung, und die Unzufriedenheit, daß ein neu angekommener Frember durch Weiberrecht Herr geworden sey, sührten zu einem Bunde zwischen Joscelin von Steffa, Pontius von Tripolis und ber so verschlagenen als boshaften Elise von Untiochien. Aber der König besiegte den Grasen von Tripolis in einer offenen Feldschlacht bei Rugia, ward in Untiochien, gegen den Willen und die Hoffnung Elisens, von dem größeren Theile der Bürger und der Stellen günstig aufgenommen und ernannte daselbst Rainold Mansver, einen treuen thätigen Ritter, zum Statthalter.

Solche freiwillige ober erzwungene Ordnung und Einig= feit war jest doppelt nothig, ba fich der zertheilten drifflichen Macht gegenüber, eine größere turfische bilbete. Nach bem Tobe feines Baters und feines alteren Bruders, mar namlich Emadeddin Zenki durch Sultan Mahmud mit Aleppo, Sprien, Mesopotamien und allen abendlichen Lanbern in ber Soffnung belebnt worden, daß diefe neue große Macht nicht gegen den muhamedanischen Oberherren2, fonbern gegen die Chriften wirken werde. Und hiezu hatte Niemand mehr Neigung als Benki, weil fein Gifer fur ben Islam fo unbegrangt war, als feine herrichluft's. Er scheute weber Lift, noch Barte, noch Graufamkeit, um jene 3wecke zu erreichen; aber fur feine Unterthanen mar er ein ununterbrochen thatiger, lobenswerther Fürst. Er unter= bruckte bie Unmaagungen ber Großen, schutte bie Geringen, fuhrte Ordnung in ber Rechtspflege, Uneigennutigfeit bei ber Steuererhebung ein: lauter Berbefferungen von benen wahrend fo viel unruhiger Sahre, jum größten Unheile biefer Lander, fast nicht die Rede gewesen war. Ginem fo A ... MARKONES MAN. II S

<sup>1</sup> Der Bater Benfis warb 1126 von Uffaffinen umgebracht.

<sup>2</sup> Abulf. 3u 1126—1128. Abulfar. 250. Oliv. Schol. hist. reg. 1369. Bitten II, 575. andderen

<sup>3</sup> Zenki kam z. B. in ben Besis von Sama, indem er Sunedsch, Buzis Sohn, arglistig betrog. Abulf. zu 1129.

tühnen, gewaltigen, und boch so besonnen und burchaus 1131. planmäßig verfahrenden Manne zu widerstehen, war die schwere Aufgabe, welche zu losen ben Christen durch manscherlei ungunstige Nebenumstände noch erschwert wurde.

Graf Sugo von Puifet', ein fehr angefehener Mann aus ber Gegend von Orleans, fam nach Palaftina und erhielt vom Konige Balbuin I die Graffchaft Joppe als ein Erblehn. Sein Sohn Sugo beirathete die Richte des Pa= triarchen Urnulf, Umelotte, welche ihrem erften Gemable Eustachius Greiner ichon zwei Gohne geboren hatte: Euftathius, ben herrn von Gidon, und Balter, ben Beberr= fcher von Cafarea. Bon Allen ward jener Sugo ber jun= gere geehrt und geliebt, als ber ichonfte Mann im gangen Lande und ber edelfte Ritter unter ben Chriften; nur Fulfo hafte ihn, entweder aus Reid über feinen Ruhm, ober weil er ben koniglichen Unmaagungen zu kuhn entgegen= trat, ober aus Giferfucht weil er, vielleicht nicht ohne Grund, furchtete bag Melifende ben jungeren Grafen auf eine ftraf= liche Beife liebe und biefer, um einer Koniginn willen, gern feiner ichon altlichen Frau untreu werbe. Genug. Sugo ward auf Unftiften Rulfos von feinem eigenen Stief= fohne Balter von Cafarea bes Berrathes gegen ben Konig angeklagt, und ber Lehnshof erkannte auf ben 3meikampf. Der Graf ericbien aber nicht an bem bestimmten Tage, es fen nun bag er ben Spruch fur ungerecht und unnaturlich hielt, ober bas Gefühl feiner Schuld ihn brudte. Deshalb verurtheilt, suchte er Gulfe bei den Bewohnern von Uska-Ion; ward aber, als ber Ronig ihn formlich befehdete, von feinen Unbangern (im Gefühle ihrer Lehnspflicht) verlaffen und fab fich genothigt unter Bermittelung bes Patriarchen Bilhelm einen Bertrag abzuschließen, wonach er brei Jahre bas land meiten mußte, und feine Schulben von bem Gin: funften ber Graffchaft bezahlt werben follten. Rach Ablauf jener Frift ftehe ihm, ohne weiteren Borwurf ober Strafe,

<sup>1</sup> Wilb. Tyr. 861.

1131 bie Ruckehr frei. Go hielt man alle Mighelligkeiten für ausgeglichen, und ichon erwartete Sugo in Serufalem bie Beit zur Ueberfahrt nach Europa, als er, in einer Raufmannsbude Burfel spielend, ploblich und unerwartet von einem Ritter aus Bretagne an mehren Stellen verwundet wurde. Sogleich bezeichneten Sugos Freunde ben Ronig als Urheber dieses Frevels und sprachen jenen nun auch von aller fruberen Schuld frei: weil aber Rulfo ben Thater ergreifen und verstummeln ließ, ohne daß dieser ihn je öffentlich ober insgeheim bes Mitwiffens beschulbigte, fo barf man keineswegs jene Behauptung als erwiesen betrachten. Im Gegentheil bezeugte ber Bretagner, dem porfablich, bamit er reben konne, die Bunge nicht verstummelt worben: er habe fur sich allein die That unternommen, aber freilich Belohnung und nicht Strafe erwartet. Sobald Sugo ge= beilt war, schiffte er nach Avulien, erhielt vom Konige Roger die Grafschaft Gargang und ftarb vor Ablauf der Ber= bannungefrift. Die Koniginn Melifende aber, erzurnt über die Befleckung ihres Rufes, vielleicht auch gebeugt durch die Trennung von ihrem Bubler, wußte mit foldem Nachbrucke beffen Keinde zu verfolgen und felbst ben Ronig zu schrecken, daß dieser ihr durchaus unterthan mard und in feiner Altersschwäche nichts ohne ihren Willen unternahm.

1132. Im Jahre 1132 eroberten die Turken Paneas, und wurden die Schwäche der christlichen Reiche noch weit mehr benutt haben, wenn nicht unerwartet nochmals große innere Kriege ihre Macht ebenfalls getheilt hatten. Selbst der fonst so mächtige Zenki sah sich hiedurch eine Zeit lang bedrängt, und in Damaskus besehdeten sich Ismael und Muhamed, nachdem ihr Vater Buzi von Usfassinen ermordet war!. Ismael siegte, befreite seinen Bruder Sunedsch aus Zenkis Gefangenschaft, tödtete ihn aber dann mit eigener Hand um eines ungenügenden Verdachtes wilslen, und herrschte nunmehr wild und grausam bis er durch

<sup>1</sup> Abulf. zu 1134 - 1135.

Berschworene auf Unftiften feiner eigenen Mutter, im Jahre 1135 umgebracht ward; 3000p 1135.

3m Bergleiche mit diefen Freveln, erscheinen bie Bewegungen in Untiodien fast milbe und gemäßigt. Sier war nach dem Tobe bes Patriarchen Bernhard, Rudolf aus ber Mormandie erwählt worben, und zwar mehr burch bie Gunft ber Ritter und bes Bolfes, als burch bie Geiftlichen; weshalb ihm manche von biefen ben Gehorfam verweigerten. Bielleicht hatte fie Rubolf mit Gute gewonnen; allein feiner Natur gemäß zog er ftrenge Mittel vor, ließ einige gefangen fegen, ihre Guter einziehen und hoffte (im Ginverftand= niffe mit ber verwittweten Furftinn Glife) Die bochfte Ge= walt in Untiochien zu erlangen. Bang entgegengefeste Ub= fichten begten bie Freunde Ronftangens, ber Erbtochter Boe= munds und Elifens. Nachdem ber griechische Raifer 30: hannes, man weiß nicht weshalb, ben Untrag abgelehnt hatte baß fein Sohn Emanuel fie eheliche; fo hatte man ibre Sant bem Grafen Raimund von Poitou, einem Ref= fen bes Ronigs Fulto, burch Gefanbte antragen laffen. Raimund begab fich auf ben Beg nach Sprien, und ent= ging nur mit Mube ben Nachstellungen Roberts von Sici= lien und ber Griechen, welche beibe auf Antiochien Un= 1136. foruche machten: jener als ein naber Bermandter Boemunds, oiefe ber Lehnsherrschaft halben. Es war aber Raimund? einerseits icon, ritterlich, tapfer, maßig, teufch, ein Freund ber Gelehrten feiner Beit und ein fleifiger Sorer bes gott: lichen Bortes; anbererfeits leichtfinnig im Berfprechen und Salten, heftig und aufbraufent, und bem Burfelfpiel ers

<sup>1</sup> Ruboif follte, nach bem Befehl Innocens II, bem Erzbifchofe von Aprus alle bie Bifchofe überlaffen, welche früher babin gebort hatten. Concil, XII, 1411, epist. 4-8.

<sup>2</sup> Cinnamus VII, 56. Wilh, Tyr. 864. Wilh, Neubr. I, 21. Raimund war ein Cohn Wilhelms von Poitou, welder am ungluck. lidjen Rreuzzuge bes Grafen von Revers Theil genommen hatte. Acta. Sanut. 10te gebruar , S. 438.

1136 geben. Gine ahnliche Mischung guter und bofer Gigenschaften fand sich bei feinem Gegner, bem Patriarchen Rudolf. Deffen Schonheit erweckte ein gunftiges Borurtheil, feine Beredfamkeit verbarg felbst bem Geubteren ben Mangel tieferer Biffenschaft und ward, mit Freigebigkeit verbunden, für Volf und Soldaten gang unwiderstehlich. Gern bulbeten diese seinen Stolz, denn er traf nur die Boberen; und bewunderten seine Prachtliebe, benn sie verschaffte Man= chem Gewinn. Jene, so oft mit großer Wichtigkeit verhandelte Frage: ob Tyrus dem Patriarchen von Jerusalem ober von Untiochien zugehore, verlor fast ihre Bebeutung vor dem großeren Plane Rudolfs: die Dberherrschaft Roms in biefen Zeiten ber Spaltung zwischen Innocenz II und Unaklet, ganz abzuschutteln, weil die Kirche von Untiochien fruher durch den heiligen Petrus gestiftet fen, als die romi= sche. Was sich aber gegen den hoher stehenden Papst als Ruhnheit darstellte, ward gegen Untergebene zur Barte. und bei aller Begeisterung fur feine Plane, mar Rudolf um so weniger im Stande Mittel und 3wecke zu wurdi= gen und in ein geboriges Berbaltniß zu feten, als er fei= ner geistigen, von keiner Tugend gestütten Ueberlegenheit, zu viel vertrauete.

Graf Raimund sah bald ein, daß er gegen den Wilsten Clisens und des Patriarchen nie seine Absichten erreichen könne, und nahm deshalb Antiochien von diesem für das Versprechen zu Lehen, daß er ihn bei der Aufnahme in der Stadt und der Verehelichung mit Konstanze unterstüßen wolle. Um dies Versprechen erfüllen zu können, mußte Rudolf gegen Elise wortbrüchig seyn; worüber er nicht allein gar kein Bedenken trug, sondern Spott zum Betruge gesellend, diese auch überredete: Graf Raimund wolle keineswegs ihre Tochter, sondern sie selbst heirathen. In so freudiger Hoffnung ging Elise zur Kirche, gewahrte den Betrug erst in dem Augenblicke, wo der Graf Konstanzens Hand ergriff um sie zum Altar zu sühren, und eilte nun nach ihrem Wittwensise Laodicea zurück, voll Haß gegen

Raimund und Rudolf. Die zwischen beiben, nach Entfer= 1136. nung der Fürstinn sogleich eintretende Spannung, würde viel schneller in offenbare Feindschaft übergegangen senn, wenn nicht außere Bedrängnisse mächtiger dazwischen getrezten und die Griechen unerwartet als Feinde vor Antiochien erschienen waren.

Rach ber glucklichen Beendigung bes Krieges gegen 1110 Boemund', hatte Raifer Alexius zwar noch manche Fehbe 1118. mit ben Turfen gu befteben, aber feine ward enticheibend gefährlich, und bie Befehrung ber feperischen Bogomilen burch milbe ober graufame Mittel, fo wie die Frage über bie funftige Thronfolge, beschäftigte ihn und ben Sof mehr als alles Undere. Die Kaiferinn Trene bemuhte fich nam: lich fehr, bem Gemahl ihrer Tochter Unna, bem Cafar Bryennius, mit Uebergehung ihres Sohnes Johannes bie Krone jugumenden; aber Alexius bezog fich, ihr miberfpre= dend, auf bas Berfahren aller fruheren Raifer und nannte es thoricht, wenn er bie Berrschaft nicht in feiner Familie erhalten folle, nachbem er fo viel Strafliches gethan habe, fie barin zu begrunden. Muf bem Todtenbette gab er fei= nen Ring an Johannes?, welcher fchnell manche Unban= ger um fich fammelte und ichon beim Leben feines Baters als Raifer begrußt wurde. Den heftigen Borwurfen ber berbeieilenben Irene entgegnete Alexius: "es fen nicht Beit ibn mit irbifchen Dingen zu behelligen, ba er fein Gemuth jum himmel richten muffe." Bene foll ihm indeffen erwies bert haben: "fo wie mabrent feines gangen lebens, verftelle er fich auch noch auf bem Tobtenbette." Um 15ten August des Jahres 1118, wenige Monate nach Ronig Balbuins I Tobe, endete Merius im 73ften Lebensjahre feine lange, mit Gewalt begonnene, mubfelig durchtampfte Lauf=

<sup>1</sup> Arnn Comm. Buch 15.

<sup>2</sup> Rach Nicot. Chon. 5 nahm Johannes ben Ring; aber bei bem Stande ber Parteien lagt fich fchwer benten, bag Atexius nicht eingemilligt habe, sondern gegwungen worben fep.

1118 bahn. Raftlos thatig, fur bas Befte bes Reiches aus allen Rraften wirkend, hatte er unzählige Gefahren abgehalten, zuruckgeschlagen, umgangen: aber dennoch war Weniges ge= fichert, der Ruckblick zwar beruhigend, aber nicht rein er= freulich und die Aussicht trube. Jeder Augenblick der Gegenwart trat bamals im oftromischen Reiche mit so un= endlichen Bedurfniffen bervor, bag alle Unftrengungen an ihn gewandt werden mußten und von ihm fo verzehrt wur= ben, baß fur bie Nachwelt feine Schabe, feine Fruchte übrig blieben. Wen bas Schicksal beruft ein veraltetes Reich zu verjungen, ober wer in die Sturme einer neu sich gebarenden Welt hineingeworfen wird, bamit er, ein Gin= gelner, fie beschwore und ordne, dem ift eine überaus schwie= rige, ja untosbare Aufgabe auferlegt. Doch wird ein mahr= haft edles Gemuth felbst in solchen Zeiten sich nicht zu ben Tauschungen und Kunsteleien herablaffen, welche bem Griechen bisweilen als ber Triumph feiner Große und Ci= genthumlichkeit erschienen.

Eine Verschwörung gegen seinen Sohn und Nachsolzger Johannes, zum Besten des Bryennius unternommen, mißlang, weil dieser zu unthätig und unentschlossen war; weshalb auch seine geistreichere und muthigere Gemahlinn Unna laut klagte, daß Gott sie zum Weibe, ihn zum Mann erschaffen habe. Der, von Natur so tapsere als mild gesinnte Kaiser, strafte indeß keinen von den Verschworenen am Leben und gab ihnen sogar ihre Güter, welche er schon dem Domestikus Uriuchos geschenkt hatte, nach dessen uneigennühigem Rathe, wieder zurück. Als so die Ruhe im Inneren gesichert war, vertrieb er die Türken aus Phrygien und Pamphylien, besiegte die Petschenegen an der Donau, bedrängte die bundbrüchigen Servier und erwehrte sich der Ungern, welche ihn ansielen weil er Almus, den vertriebenen Bruder König Stephans, freundlich ausgenom=

<sup>1</sup> Αὐτη μεν ἐνδιαχουσαν το ἀρθρον και ἐγκοιλανουσαν, τῷ δε Βρυεννιῷ το μοριον ἀποτεινασαν και σφαιρωσασαν. Nic. Chon. 8.

men batte. Nunmehr konnte er feine Aufmerkfamkeit auch auf Cilicien und Sprien richten. Denn nachbem bie Ghe zwischen seinem Sohne Emanuel und Konstanzen nicht zur Bollziehung gefommen war, hatten bie Antiochier jene, icon fo oft ermabnten Unsvruche ber Griechen auf Lehnsoberherr= schaft wiederholt gurudgewiesen und mit bem Ronige Leo von Armenien ein Bundnig gefchloffen, welcher auch mehre griechische Stabte angriff und einnahm. Schneller jeboch als Alle irgend erwarteten, brang Kaifer Johannes im Jahre 1137 mit einem machtigen Beere burch die cilicischen Thore, 1137. eroberte Tarfus, Abana, Anazarbus, kurz ganz Cilicien und bedrohete Antiochien . Graf Raimund fandte fogleich um Bulfe an ben Konig Kulko und ben Grafen Raimund von Tripolis, welcher feinem, von ben Turken erfchlagenen Bater Pontius, gefolgt war. Statt biefer Sulfe traf bie Botichaft ein: beibe fenen mit Benki in Kehbe gerathen und von ihm auf ungunftigem Boben, zwifchen Bergen und en= gen Thalern unerwartet angegriffen, besiegt und Raimund von Tripolis gefangen, ber Ronig hingegen in ber Burg Monsferrandus bei Uffon eingeschloffen worden. Che, trog aller Anstrengungen, Mannschaft von Jerufalem und Untiochien jum Entfage berbeieilen fonnte, bot Benti bem Ro: nige freien Abzug und bie Austofung bes Grafen von Tri= polis, fobald man ihm bie Burg Monsferrandus übergebe und 50,000 Goldftude gable?. Fulfo, von ber Unnabe: rung ber Chriften nicht unterrichtet und von Sungerenoth aufs Meußerste bedrangt, ging ben Bertrag ein, und murbe nun mit ben Seinen von Benti fo freundschaftlich ale ehrenvoll behandelt.

Rach Befeitigung biefer Gefahren bat Graf Raimund wieberholt: ber Ronig moge ihm nach Untiochien folgen

<sup>1</sup> Cinnamus I, 7. Dandolo 274. Wilh, Tyr. 866, Nicet, Chon.

<sup>2</sup> Abulf. gu 1132, 1136 - 37. Order Vit. 912. Du Freque ad Cinnam 141. Rematebbin bei 23 itten 658,

1137. und die Lehnsherrschaft bes Konigreichs Jerusalem gegen bie Griechen vertheibigen helfen; allein Kulfo antwortete. er muffe fein eigenes Befitthum wider Uskalon und Da= maskus schüben und ber Graf moge mit bem Raifer, ber auch ein Chrift fen, auf fo gute Bedingungen abschließen als irgend moglich. Dennoch vertheidigten fich die Untiochier, ihrem Muthe und ben farken Befestigungen ihrer Stadt vertrauend, und erst als bie Garten mit ber umlie= genden Gegend ausgezehrt, verwuftet und alle Soffnungen auf Entfat abgeschnitten, als mehre bei ben Musfallen um= gekommen waren, fuchte Raimund ben Frieden, welcher lange verweigert und endlich nur unter ber Bedingung qu= gestanden wurde: daß Raimund bem Kaifer als feinem Dberherren fcmore, ja gang Untiochien gurudgebe, fobald ihm Aleppo, Cafarea, Sama und Emefa eingeraumt wurben. Diese Stabte hoffte Johannes ben Turken abzuneh= men, und wirklich mochte Benki, welcher beffen freundschaftlichen Versprechungen und dem mit Raimund abgeschlosse= nen Waffenstillstande wohl zu viel vertrauete, durch ben

1138. Einfall in feine Besitzungen im Fruhjahre 1138, einiger= maaken überrascht fenn. Die Griechen eroberten, ungeach= tet tapferen Widerstandes, Buzaa in der Gegend bes Guphrats und überließen es bem Grafen Joscelin; bann 30= gen sie, nach deffen und Raimunds Bunschen gen Aleppo! Aber bie Starke ber Befatung, Die Festigkeit bes Drtes und der Mangel an Waffer und Lebensmitteln zwangen fie bie Belagerung aufzuheben, wogegen fich Atfareb ergab und

Cafarea eingeschlossen wurde.

Raimund von Antiochien und Joscelin von Ebeffa, welche sich an den tuchtigen und wohlgesinnten Raiser hat= ten anschließen und ihn aus allen Rraften unterftugen sol= len, damit die Macht der Turken auf lange Beit gebrochen werde und ein fester Zusammenhang der driftlichen Reiche von Nicha bis zum Euphrat entstehe: gedachten nur alter

<sup>1</sup> Ebn et Athir, in ben Notices et Extraits I, 552.

Borurtheile und fleinlicher Leibenschaften, blieben ben gan= 1138. gen Tag unangefleibet in ihren Belten und verbarben, bes Rrieges vorfablich vergeffend, forglos ihre Zeit burch Bur= felfpiel '. Sieruber gurnte Raifer Johannes mit Recht und hob die, mahrend bes Binters nur langfam vorruckenbe Belagerung von Cafarea um fo cher auf, ba Benki mit einem Beere nahete und die Ginwohner große Befchente bo: ten. Es ichien ihm rathlicher, fich felbft in ben Befig von Antiochien zu fegen, als andere Orte fur Raimund zu er= obern. Mit großen Ehren, wenn auch nicht mit aufrich= tiger Unhanglichkeit, ward Johannes in ber Stadt aufgenommen, weil ber Graf ibn nicht mit Gewalt abhalten ober fich aus bem griechischen gager entfernen konnte: aber Die, auf ben erften Bertrag gegrundeten Forberungen bes Raifers, daß man eine Befatung auch in ber Burg auf: nehme und bem griechischen Beere einen freien Durchzug gestatte, erschienen bem Grafen bochft brudend und feine Berrichaft vernichtenb. Much konnten bes Raifers feierliche Bufagen und feine Behauptung, bag Untiochien ber allein taugliche Baffenplat in allen funftigen, gemeinsam zu fubrenden Kriegen fen, feineswegs die theils argwohnischen, theils ihrer eigenen Macht vertrauenden Franken gewinnen. In biefer Berlegenheit fand Graf Joscelin ben Musweg: es laffe fich hieruber ohne Berathung mit ben Baronen, nichts Berpflichtendes festfeben; und mahrend ber hiegu vom Raifer bewilligten Reift, wurden nun burch bes Grafen Mitwirkung liftig Geruchte verbreitet: Untiochien folle an die Griechen verrathen und jeber Franke vertrieben werben. Aufgeregt griff jest bas Bolt, wie man wunschte, ju ben Baffen, tobtete einige griechische Golbner und brang jum Palafte. Der Graf von Ebeffa eilte aber voran und

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 872. Dandolo 274. Andererfeits fehlten auch bie Griechen, welche immer nur nach unmittetbarre herrschaft in ben Morgentandern trachteten; statt sich burch freiere und freiwillige Berhalt niffe zu ftarten.

- 1138, erzählte bem Raifer mit scheinbar großer Theilnahme, wie brobend die Gefahr fen; worauf biefer übereilt feinen fruberen Korberungen entfagte und versprach, am anderen Tage bie Stadt zu verlaffen. Leicht wurde nun die Ruhe wieder bergestellt; allein nicht mit Unrecht fürchteten die Besonne= neren, ber Raifer moge ben Bergang ber Sache bald burch= schauen und vielleicht Rache nehmen. Deshalb ging eine Gefandtschaft in fein Lager und stellte ibm por: Die Menge handele immer ohne Ueberlegung und ihre Einwirkung fen stets gewaltsam; bennoch werde ihr gewohnlich die über= große Begunftigung zu Theil, daß man nur die Befferen und Geachteteren fur Frevel ftrafe, welche fie felbst miß= billigt hatten. Der Raifer moge fich folche Sarte nicht gu Schulben fommen laffen, fondern bie Furften und Cbelen gunftig aufnehmen. Johannes, ber im Begriff mar, aus anderen Grunden nach Konftantinopel zurudzukehren, verbarg seine Unzufriedenheit und versprach balbige und kraf= tige Unterstüßung; jene bagegen waren febr bereit bem Ub= ziehenden Beweise ihrer bochften Billfahrigkeit zu geben, bamit er nicht etwa bes Bleibens gebenke 1.
- 1142. Nachbem Kaifer Johannes alle anderen, sein Reich bedrohenden Gefahren beseitigt hatte, zog er 2 im Jahre 1142
  unter dem Vorwande nach Isaurien, er wolle seine Eroberungen in Armenien sichern und dies Land ordnen: seine
  wahre Absicht ging aber dahin, sich Antiochiens mit Gute
  oder Gewalt zu bemächtigen und wo möglich bis Jerusalem
  vorzudringen. Unvermuthet wandte er sich daher nach Tellbascher und zwang den Grasen Joscelin ihm seine Tochter Isabelle zur Geißel zu geben; dann eilte er mit gleicher
  Schnelligkeit gen Antiochien und verlangte, den Verträgen
  gemäß, die Einräumung der Stadt als eines Wassenplaßes

<sup>1</sup> Cinnam. I, 9. Nicet. Chon. 21. Ich übergehe bie in Untiochien erneuerten Streitigkeiten zwischen Fürsten, Patriarchen u. f. w.

<sup>2</sup> Nicet, Chon. 26. Wilh, Tyr. 884. Alber. 307. Otton. Fris. chron. VII, 28.

gegen bie Turken. Raimund, ber dies versprochen, ja, nach 1142. Einigen, ben Raifer felbst berufen und ibm fur große Summen die Dberherrschaft jugefichert hatte, suchte jest einen Musweg, welcher feine Wortbruchigfeit verbeden und ihm ben Schein ber Schuldlofigkeit verschaffen follte. Der Bifchof von Gabala und mehre Barone begaben fich nam= lich jum Raifer und jener bewies, bag bie Stabt bem Papfte unterworfen fen und jum romifchen Reiche gebore: biefe behaupteten, Raimund burfe auch nicht ein Lehngut nach Willfur vergeben, wie viel weniger bie gange Erbschaft ber Tochter Boemunds an irgend Jemand überlaffen. Bur Berhinderung eines folden Unrechtes wurben fie aus allen Kraften wirken und felbst Raimund ver= jagen, wenn er nicht ben Untragen bes Raifers beharr= lich widerspreche. Biedurch murde biefer gezwungen Bin= terlager in Cilicien zu nehmen, und aus Born behandelte er bie Wegend wohl noch harter, als es feine bedrangte Lage erforberte.

Balb nachher ließ Johannes burch Boten bem Konige Kulto verfunden: er fen geneigt Jerufalem gu befuchen unb mit ben Geinen fur bas Befte ber Chriftenheit zu fechten. Der Ronig aber, beforgt uber bie Unkunft eines fo mach= tigen Beeres, antwortete im Ginverftanbniffe mit ben Gur= ften und vielleicht ber Bahrheit gemäß: nur in Begleitung von 10,000 Dann, fur welche man bochftens bie nothigen Lebensmittel herbeischaffen tonne, moge ber Raifer zu all= gemeiner Freude nach Jerufalem gieben. Diefer gurnte über eine fo beschränkende Borfchrift, und bereitete Alles um im nachsten Jahre mit überwiegender Macht in Gyrien auf= treten ju tonnen. Diefe Plane fielen aber gang babin, ale er fich auf ber Jago mit einem vergifteten Pfeile verwundete und im Frublinge bes Jahres 1143 farb. Johans 1143, nes mar ein Mann von unangenehmem Meußeren: anftatt es aber beshalb ju vernachläffigen, wandte er nur befto mehr Aufmertfamteit auf Rleidung und Darftellung; fo baß er es nicht fur gleichgultig bielt, wie bie Baare ge:

1143 schnitten und die Schuhe gestaltet sepen '. Diese kleine Schwäche erschien aber unbedeutend bei seiner sonstigen Mäßigung, Selbstbeherrschung, Tapferkeit und einem tadellosen Wandel.

Aller Furcht ledig, schickten nunmehr die Untiochier eine Gefandtschaft an Johannes Sohn und Nachfolger Emanuel. mit ber Beifung: er moge bas Gebiet ber Stadt verlaffen. welches ihnen gehore und beffen fich fein Bater mit Unrecht bemachtigt habe. Der Raiser gab ihnen zur Antwort: "es ift bekannt, daß den Untiochiern feine Gewalt angethan worden, baß fie aber weder bie alten noch bie neuen Bertrage gehalten haben. Nirgends ift festgefest, bag nur mir. nicht fie verbunden maren bas Gewonnene gurudzugeben. Sie mogen fich alfo bes fremben Gutes enthalten, bamit nicht größerer Berluft sie treffe." - Um biefe Drohungen kummerte sich jedoch Niemand in Untiochien, weil man glaubte, Emanuel muffe innerer Unruhen wegen nach Konftantinopel zuruckeilen: unerwartet aber eroberten beffen Solbner bie neugewonnenen franklischen Besitzungen in Cilicien, und auch von ber Seefeite ward Untiochien fo eng eingeschlossen, bag Raimund aus Furcht feine Berrichaft gang zu verlieren, nach Konstantinopel eilte und dem Raifer ben Lebnseid leistete.

Bahrend Untiochien burch die erzählten Unruhen litt, fuchte Moineddin Unar, welcher in Damaskus nach manchem Wechfel die höchste Gewalt ausübte, Hülfe bei dem Könige von Jerusalem gegen die Ungriffe Zenkis, dessen 1139. Macht sich täglich mehrte, und im Jahre 1139 kam ein Bundniß zu Stande, wonach die Christen für jeden Monat geleisteter Hülfsdienste, 20,000 Goldstücke und beim

<sup>1</sup> Nicet. Chon. 27. Robert. de Monte zu 1141. Cinnamus 10—16. Anna Comn. 134. — Statura mediocris, carne et capillo niger, facie despicabili, sed moribus conspicuus et actibus insignis militaribus. Wilh. Tyr. XV, 23. Die Nachrichten über seinen Tod, stimmen nicht aanz überein; siehe Wisten II, 715.

glücklichen Ausgange des Krieges auch Paneas erhalten soll= 1139. ten. Diese Stadt hatte sich aber an Zenki ergeben , und mußte erst erobert werden. Es gelang, nachdem die Hoff= nung des Entsages verschwunden, Hulfsmannschaft dagegen aus Tripolis und Antiochien angekommen war und das Verssprechen der Sicherheit für die Personen und das Eigen= thum, die Furcht gemindert hatte.

Auf biefen glucklichen Feldzug folgten einige ruhige Jahre. Burgen bie an ben Grangen erbaut waren, fchutten gegen rauberische Ginfalle und ben fruber gefahrlichen Askaloniten wurde fast alle Gemeinschaft mit bem festen Lande abgefchnitten. Die bieraus entstehende Soffnung einer gludlichen Bukunft, litt jedoch fehr burch ben Tod Ronig Fultos, ber, einem Safen nachfebend, mit bem Pferbe fturgte und fich fo fcmer am Saupte verwundete, bag er, nach brei ichmerglich bingebrachten Tagen, im November bes Jahres 11432, etwa feche Monate nach bem Raifer Jo- 1143. hannes, farb. Er hinterließ zwei unmundige Gohne, Balbuin den Dritten von breigehn, und Amalrich von fieben Jahren. Jener ber fich burch Schonheit bes Rorpers aus= zeichnete und burch Lebhaftigkeit bes Beiftes bie größten Soffnungen erregte, ward gekront und feine Mutter Meli= fende ftand mit mannlichem Sinne ber Regierung vor, bis er felbft im Stande war fie ju übernehmen. Aber freilich 1144, vermied ber junge, von unbesonnenen Rathgebern aufgereigte Konig, nicht alle Miggriffe. Go fuchte Tuntafch, ein Emir, welchen Unar von Damaskus wegen Ungehorfam vertrieben hatte, Gulfe bei ihm und verfprach bafur Boftra, die Sauptftabt bes nordlichen Arabiens. Durch biefe Aussicht ver-

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 876.

<sup>2</sup> Ueber ben Tobestag sinden sich Abweichungen vom Iten bis 13ten Rovember; auch haben einige Stellen, obschon wohl mit Unrecht, das 3ahr 1142. Wilh. Tyr. 888. Vitriac, hist, hieros. 1116. Oliv. Schol, hist, reg. 1372. Robert, de Monte u. Guil. Nang. zu 1143. Alber. 205.

1147, führt, ließ ber Konig im Sahre 1147 bem Unar verfünben ': man fen gesonnen bie Bertriebenen in Bostra wieder einzuseinen, jedoch unbeschadet der bisherigen Freundschaft mit Damaskus: worauf jener inden mit Recht antwortete: einen widersvenstigen Unterthan mit Gewalt einsehen und zu Damaskus gehörige gander mit einem Beere überziehen. fen offenbare Reindfeligkeit und Uebertretung der Bertrage. Balbuin moge von bem Borhaben abstehen, wogegen man ihm die verwendeten Kosten erseten wolle. 2118 biese Unt= wort ankam, war bas heer bereits von Tiberias, bem Sammelplate aufgebrochen; bennoch wollten alle Berftan= bigere biesen billigen Untragen Gebor geben. Nur bie über= muthige und beutefuchtige Menge, nannte jede kluge und gerechte Rudficht auf frubere Bersprechen einen Berrath an ber Chriftenheit, und um biefer nichtigen Ginreben willen fette Balbuin ben Bug gen Boftra fort. In ber Gegend von Abratum umringten zuerst turkische leichte Reiter bas Beer und thaten ihm durch ihre eigenthumliche Rriegesweise fo großen Schaden, daß Biele ber unbefonnene Entschluß schon gereuete, und nur die Aussicht auf die nabe Einnahme von Boftra ihren Muth einigermaaßen aufrecht erhielt. Aber auch diese hoffnung schlug fehl: benn bes Tuntasch Gemahlinn hatte fich bereits mit ihren Feinden ausgefohnt und eine ftarke Befahung in bie Stadt aufgenommen; es nabte ein turfisches Seer um die etwanige Belagerung zu verei= teln. Bei biefen Umftanden blieb ben Chriften nichts ubrig als ben Rudzug anzutreten; unerträgliche Sibe, brennenber Durft, stete Ungriffe ber Feinde und erstickender Dampf ber von biefen angezundeten trockenen Strauche und Rrauter, sturzte aber die Meisten ins Berberben. Go furchtbar war noch feine Schlacht gewesen, als biefer Ruckzug!2

Noch größeres Ungluck traf schon fruher die Grafschaft Ebessa. Graf Joseelin II hatte seinen Sig in die sichere

<sup>1</sup> Wilh. Tyr. 893-898. Wilken III, 209. Raumer Pataftina 68.

<sup>2 3</sup>m Junius 1147. Abu Schamah bei Wilken 1. c.

und fruchtbare Gegend von Tellbafcher verlegt, wodurch aber bie Besitzungen jenseit bes Euphrats ben Ungriffen ber Feinde besto mehr ausgesett wurden. Siezu tam, daß ber Graf bie Mittel gur Bertheibigung bes Landes vernach= laffigte, mit Raimund von Antiochien in 3wift lebte und aus bem entfernten Jerufalem nicht auf Beiftanb rechnen konnte. 2013 baber Benki im November 1144 unerwartet 1144. Ebeffa mit einem großen Geer umlagerte, waren bie Rrafte der Christen fo ungenügend als ihr Muth. Doch hatte man bie Gefahr noch überwinden konnen, obgleich die Mauer an einer Stelle bereits untergraben und niedergefturgt mar; ba ließ ein Urmenier (gegen beffen Tochter Graf Joscelin angeblich Gewalt gebraucht hatte) bie Turken burch fein an die Stadtmauer ftogendes Saus beimlich in ber Nacht ein, und mabrend bie Belagerten, jeber nothigen Gorg= falt vergeffent, noch bas Weihnachtsfest feierten, war bie Stadt ichon erobert'. Gehr viele von ben Bewohnern famen ums Leben, die ubrigen floben zu ben Burgen, mobei jeboch Einzelne im Gebrange erstickten und auch ber Erzbi= fcof Sugo nebst mehren Geiftlichen ben Tob fand, Gold Ende, behauptete man laut, habe ber Lette verdient, ba er aus Geis ben Rriegern Unterftugungen vorenthalten und fo jum Untergange ber Stadt beigetragen habe. Benfi mehrte bem Gemețel so bald als moglich, ordnete bas Nothige in Ebeffa, und eroberte bann alle Befigungen ber Franken auf bem linken Ufer bes Euphrats. Im folgenden Jahre konnte 1145. er feine Thatigkeit nicht gegen bas vorbere Ufien wenben, weil fein Statthalter von Moful, ber Gelbichute Mip Urelan, fich gegen ihn emport hatte; fobalb aber biefer befiegt

<sup>1</sup> Abulf. ju 1144. Abulfar. 255. Vitriac, hist. hier. 1115. Auctar. Gemblac. ju 1145. Otton. Fris. chr. VII, 20. Ueber Tag und Jahr sinden sich Abweichungen. Die Erzählung vom Weihnachtefeste beruht auf Dodechin, Roger Hoved, 489, und Alber. ju 1145; siehe Pagi ju 1144, c. 14; die vom Armenier, auf Guil. Neubr. I, 18; aber beibe sind freisich nicht über alle Zweisel erhaben.

1145 und Mosul beruhigt war, zog er gegen Dschabar', eine Burg in welcher ein kurdischer Emir befehligte, und man sah im voraus, er werde bald auf das rechte Ufer des Euphrats übersehen. Da ward Zenki am 14ten September

1146. 1146, im sechzigsten Jahre seines Alters meuchlings im Bette von einem Sklaven ermordet, den er Tages zuvor hart bedroht hatte. Sein Heer ging nach den inneren Landschaften zurück, damit man erst die Erbtheilung zwischen seinen Sohnen zu Stande bringe. Saiseddin bekam Mostul, Nureddin die abendlichen Besitzungen.

Seit Benkis Tobe hielten bie Franken in großter Freude jede Gefahr für verschwunden, und zogen fogleich unter Jos= celins Unfuhrung nach Cbeffa. Ginige erstiegen in ber Nacht mit Leitern die Mauern, Undere offneten ein Thor; und fo war die Stadt wirklich gewonnen und man hoffte, auch die Burgen wurden nachstens fallen. Aber ichon am fechsten Tage nach biefem glucklichen Ereigniß, erschien Nuredbin un= erwartet mit einem Beere und ichloß die Stadt ein; wor= auf die Chriften, beim Mangel aller Aussicht auf einen Ent= fat, beschlossen sich burch die Keinde hindurchzuschlagen, che ihre, ohnedies geringen Rrafte, burch eine lange Bela= gerung gang erschöpft maren. Mit Recht furchteten bie ab= trunnig gewordenen Bewohner bas ichrecklichste Schickfal, wenn fie verlaffen zuruchtlieben; beshalb gefellten fich Un= bewaffnete, Greife, Beiber und Kinder zu der ausziehenden Mannschaft. Ein Theil berfelben mar fcon gludlich burch bas Thor gebrungen als bie, aus den Burgen hervorbre= denden Turken, Die Sinterften heftig angriffen, als Rured= bins hinzueilende Soloner die Vorausgezogenen von jenen Nachfolgenden abschnitten, und nun unter biefen von allen Seiten Umringten ein entsetliches Gemețel anrichteten. Nicht beffer erging es jenen Borauseilenden: benn ftete Ungriffe loseten alle Ordnung unter ihnen auf, und indem Jeder durch rasche Klucht bas Leben zu retten hoffte, fand er ben

<sup>1</sup> Wilfen II, 720 hat die abweichenden Rachrichten gusammengestellt.

Tod oder harte Gefangenschaft. Nachbem an 46,000 Gin= 1146. wohner fo umgekommen, gefangen ober zerftreut, nachbem alle Befigthumer rein ausgeplundert waren, ward Edeffa gerftort und bie alte hochberuhmte, ber Sage nach von Chriftus felbft zuerft fur feine Lehre gewonnene Stadt, zeigte nur einen Saufen von wuften Trummern, unter benen fich fceu und furchtsam kaum Ginzelne anzusiedeln magten!

In biefen Zeiten ber Noth und Berzweiftung horchte man gern ben Geruchten von einem großen Reiche i neftorianischer Chriften im inneren Uffen, beffen Beberricher, ber Priefter Johannes, jur Rettung feiner Glaubensgenoffen berbeieile: aber die Geruchte tauschten nur, man durfte und follte dem Abendlande mehr vertrauen.

<sup>1</sup> Otton, Fris, chron. VII, 33. Alber. gu 1145.

## Fünftes Hauptstück.

Als die Nachricht von der Eroberung Edessas nach dem Abendlande kam, zeigte sich die allgemeinste Theilnahme: aber ohne die Wirksamkeit eines Mannes wurde kein neuer Kreuzzug zu Stande gekommen seyn. Dieser Mann war Bernhard, Abt von Clairvaur', geboren zu Fontaines in Burgund, vier Jahre vor dem ersten Kreuzzuger Sein Baster Tecelin hatte den Ruhm eines wackeren und gottesssuchtigen Kriegers, seine Mutter Aloisia von Montbarry neigte sich ganz von weltlichen Dingen zu frommen Uedungen und vereinigte in den letzten Jahren ihres Lebens die Thätigkeit einer Hausfrau mit den Pslichten einer Nonne. Schon in der Jugend zeichnete sich Bernhard aus durch Fleiß, Einfachheit, Stille, Nachdenken und Gehorsam, und besherrschte sich in den Jahren, wo mannichfaltige Lüste den Menschen sehr zu bedrängen pslegen², so streng, daß die

<sup>1</sup> Ueber Bernhard von Clairvaux siehe Hist, liter. de France XIII, 129 u. Magagnotti vita di S. Bernardo, wo fast alle Quellen aufgenommen und mit tauglichen Anmerkungen begleitet sind; vor Allem aber das Werk Neanders, an dem gründliche Gelehrsamkeit das erste, Unbefangenheit das größere, und die Darlegung einer aus einem tiefen Gemüthe hervorgegangenen Ansicht, das größte Verdienst ist.

<sup>2</sup> Besonders widerstand Bernhard ben Reizungen zur Unkeuschheit so, daß er, als einst ein schones Madchen zu ihm ins Bett kam, sich umbrehte und fortschlief. Man wurde glauben, daß ihm dies Benehmen aus anderen Gründen leicht geworden, stünde nicht das Zeugniß

inneren Rrafte in irgend einer Richtung Großes hervorbrin= gen mußten. Bunachft wirkten feine Gefinnungen und fein Bort fo machtig, bag breißig Genoffen und Bermanbte bem zweiundzwanzigjahrigen Jungling in bas Rlofter nach Citeaur folgten, und icon zwei Sahre nachber mard er Abt in bem, von ihm gegrundeten Clairvaur'. Fruber hieß biefe wufte Ginobe bas Bermuthsthal, wahrscheinlich weil Rauber von ba aus oft Reifende überfallen hatten; und auch jest foftete es Muhe und Musbauer, ber, gu ern= fter Betrachtung bier machtig aufforbernben Ratur bas abaugewinnen, was bie maßigsten Beburfniffe bes Menschen verlangen. Bernhards Bater und feine funf Bruder mur= ben allmählich Monche, und als ihn einst feine Schwefter in gierlicher Rleidung und von Mehren begleitet, befuchen wollte, fprach er fie erft nachdem fie reuig gelobt fich gu beffern und ben Banbel ihrer Mutter nachzuahmen. Effen, Trinken, Rleibung und andere irbifche Genuffe maren Bernharb gleichgultig; jeber Augenblick bes Schlafes fcbien ihm ein Berluft am Leben, und wenn er auch mit Beiterkeit und Demuth an niedrigen Sandarbeiten Theil nahm, fo war boch bas Lefen und Forfchen in ber Schrift feine Saupt= beschäftigung, und bie Balber und Fluren befuchte er nur, weil ihn ber Beift Gottes ba am lebendigften und eindring= lichften ansprach. Dies beschauliche Leben schien ihm fein urfprunglich ichmacher, burch bie ftrengste Lebensweife' noch mehr erschöpfter Leib allein zu verstatten: aber gum Prebigen mar feine Stimme boch ftart genug und er fprach und forieb jebem Stanbe und jebem Berhaltniffe fo ange-

baneben, er sen oft zur Abkühlung seines Fleisches in ben benachbarten sehr kalten See gesprungen. Guilielmi vita c. 2—4. Bromton 1042. Helmold, I, 59. Landulph. jun, c. 1. Alber. 313. Wilh. Tyr. 901. Corner 678.

<sup>1</sup> La Ferté ward gegründet 1113, Pontigny 1114, Clairvaux und Morimond 1115. Hiat. de Bourgogne I, 304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guil, Nang. chr. 3u 1113. Joh. Erem. 1416. Gaufredi vita, c. 2-3. Guilielm. c. 5-8.

meffen, bag er nach allmählicher Ausbreitung feines Rufes. fast mit allen gandern ber Christenheit in Berbindung trat und baselbst wirksam ward. Und nicht bloß auf naturliche Beise, sondern auch durch Bunder aller Urt! Rach ben Erzählungen feiner Berebrer beilte er Kranke, Labme. Blinde, Taube; er weiffagte, erwedte Tobte, ober errettete auch wohl durch das Zeichen des Kreuzes Safen von den Sunden, Bogel von bem Sabichte, lentte beim Schreiben Regentropfen feitwarts vom Papiere u. bergl. ! Freilich erscheinen diese Wunder oft nur wunderlich, es erscheint bebenklich, bag fie in gablreicher Verfammlung felten eingetreten fenn follen2, bag fie oft ben unbedeutenoften Monden nicht minder als Bernhard beigelegt werden: aber bennoch, und ob wir gleich weit entfernt find uns einen schwächlichen Bunberglauben anzukunsteln, mochten wir biefe Menge nach Tag und Ort genau verzeichneter That: fachen, nicht schlechthin und ohne alle Ausnahmen als vor= fablich ersonnene Lugen verwerfen.

Ein Wunder, das sich in dieser Zeit und am lautesten in Bernhards Leben und Wirken ausspricht, sollten jedoch Alle mit Ehrsucht erkennen. Er, ein armer ohnmächtiger hinfälliger Monch, lenkte die Könige und die Päpste. Nicht bloß äußere Hoheit, nicht bloß die Kraft des Schwertes entschied; sondern die Kraft des inneren Menschen, der göttlichen Gesinnung, des heiligen Wortes trat den Großen wie den Geringen allmächtig entgegen, und bewegte oder beruhigte die ganze Welt: während in anderen Zeiten, bei

<sup>1</sup> Gaufred. III, c. 6, p. 243; IV, 1253 u. 1408. Herbert. de mirac. S. Petri Prioris Juliac. vita in Chiffet. Bernhards Gebet half auch, baß bie Königinn Eleonora schwanger ward, ber aber spåter ganz andere Hulfsmittel zum Borwurfe gemacht wurden!

<sup>2</sup> Nicht auf bem Reichstage in Sprier; nec dignatur deus, ubi tantus concursus est multitudinis turiosae, revelare gloriam suam. Mabill. opp. S. Bern. VI, 1292. Unzählige Wundergeschichten, z. B. im Leben des heiligen Bertold bei Pez II, 100.

<sup>3</sup> Philotheus mon. 1426.

weniger innerem Leben, oft nur bas Scheinbare als wirklich galt, nur bas Meußere Bedeutung erhielt, nur baran geglaubt und bafur gewirft, beim Mangel aller achten Begeisterung aber jedes andere nicht Sandgreifliche, als nich= tig verspottet und gurudgefest warb. Ungeachtet feiner Berehrung fur ben Stand bes Monches, war Bernhard boch mehr als ein Monch, und verband auf eine feltene Beife bie unermublichfte Thatigkeit nach auffen, mit ber größten Burudgezogenheit. Aber freilich litt bie Darftellung feiner Gebanken oft burch bie Luft an ben, bamals verehr= ten ichlechten Rebefunfteleien, er mar unfabig in ben Ginn tieferer Spekulation einzubringen, und bekampfte gum Theil beshalb die Philosophie; ber Lauf ber Belt ftorte ihn bis= weilen in ber Betrachtung bes Simmlifchen, und bem Biele vollkommener Beiligkeit konnte auch er fich nur nabern. Benn er indefi bei aller Ueberzeugung, bag bie Liebe bas ewige, ichopferische, weltregierenbe Befet fen, bennoch im Einzelnen hart und als Giferer auftrat; fo mogen wir bebenten, bag nach menschlicher Beife alles Gute einer bobe= ren Berklarung bebarf und nur aus bem Rampfe bervor= geht. Go tampfte er gegen Unaklet und Abailard, fo fur ben Rirchenglauben, bie Kirchenzucht und ben Rreuzzug: Alles nicht ohne Brrthum, Ginfeitigkeit und Undulbfamkeit, wohl aber ohne Menfchenfurcht, nach feiner innerften, fefte= ften Ueberzeugung. 1

Es ichien aber bie bamalige Beit ber Unternehmung eines neuen Rreuzzuges nicht gunftig zu fenn: benn Ronig Konrad III war mehr als hinreichend mit ben inneren Un: gelegenheiten Deutschlands beschäftigt; in England muthete ber Burgerfrieg zwifchen Konig Stephan und Mathilbe, ber Tochter Konig Beinrichs I; in Frankreich war Lud: wig VII mit bem Grafen Theobalb II von Champagne, ja mit ber gangen Rirche gerfallen. Der Konig hatte namlich 1142. ben Stiftsherren in Bourges bie Bahl ihres Bifchofes freis gestellt und aus unbefannten Grunden nur einen einzigen Mann, Ramens Detrus, ausgeschloffen; allein biefer war

1142 ein Verwandter des papstlichen Kanzlers Aimerich, und vielleicht mit um deswillen außerte Innocenz II streng: "wenn irgend Semand ohne Angabe gesetzlicher Ursachen ausgeschlossen werden durfe, so habe die Kirchenfreiheit ein Ende, und man musse den königlichen Knaben belehren und zügeln, damit er sich so Uebeles nicht angewöhne!." Hierzüber erzürnt schwur Ludwig, nie den wider seinen Willen erwählten Wischof anzuerkennen, und besehdete den Grasen von Champagne, welcher diesem eine Zuslucht bewilligt hatte. Innocenz aber belegte den König mit dem Banne: und wohin er nur kam, hörte der Gottesbienst auf, gleich als ersscheine ein leiblich und geistig Verpesteter, die ihn Colestin II nach bezeigter Reue wieder in die Kirchengemeinschaft aufnahm.

Doch konnte diefe Musschnung mit der Rirche, ben Ronig nicht gang beruhigen: benn er machte fich Bormurfe. baf bei feiner gewaltsamen Eroberung von Bitri, welches bem Grafen Theobald gehorte, 1300 Menschen innerhalb einer, in Brand gesteckten Rirche ums Leben gekommen maren, und oft erschien es ihm als Meineid baff er, gegen feinen Schwur, in ber Sache bes Bifchofes von Bourges nachaegeben habe. Bei folder Stimmung maren icon Bernhards frühere Behauptungen: von der Pflicht bie morgenlandischen Chriften burch einen fundenvertilgenden Kreuz-Bug zu erretten; nicht ohne alle Wirkung auf ihn geblieben. und bie, burch Gefandte mitgetheilten Trauernachrichten über ben Berluft Ebeffas, brachten ben Ronig dahin (un= geachtet manches Widerspruches) den heiligen Ubt formlich Bu befragen: wie ein folder Bug am beften einzuleiten fen? So fehr biefes mit den Bunschen und Unsichten Bernhards übereinstimmte2, wollte er boch nicht eitel, übereilt und aus

<sup>1</sup> Guil Nang. zu 1142. Otton, Fris. chr. VII, 21. Robert, de Monte zu 1143—1144. Radulph, a Diceto abbrev, chron. zu 1146. Eubwig war 1120 geboren.

Concil. XII, 1575, 1630, and dramatic Court & dramatic from

eigener Macht in einer Sache von folder Bichtigkeit ab= 1142. fprechen, fonbern manbte fich freudig an ben Papft Gugen III, welcher ihn auch fogleich bevollmachtigte bas Rreug ju predigen. Bugleich ermahnte ber Papft ben Ronig und bie Großen Frankreichs noch befonbers in mehren Schreis ben, und feste endlich, gur Belohnung und Aufmunterung, im Allgemeinen fest: "gegen ben abwesenden Kreuxfahrer wird keine Rlage erhoben, von ihm kein rudftanbiger Bins beigetrieben, feine Leiftung verlangt welche auf geftellter Burgfchaft beruht. Wollen die Lehnsvettern ober ber Lehns: herr jum Kreuzzuge fein Gelb gegen Berpfandung ber Befigungen vorschießen; fo burfen biefe (ohne Rudficht auf Berfaffung ober entgegenstehendes Gerkommen) auch ben Geiftlichen überlaffen werben. Beiber und Rinber nimmt Die Rirche in befondere Dbhut. Bergebung ber Gunden ift ber unfehlbare bochfte Lohn fur ein fo frommes, gottgefalliges Unternehmen."

Diefe Bestimmungen fanben allgemeinen Beifall: als nun aber, ebenfalls mit bes Papftes Bewilligung, eine Abgabe erhoben werben follte wogegen fein Stand, feine Burbe, fein Gefchlecht fcute; fo entstand große Ungufries benheit unter allen benen, welche bas Rreug nicht nehmen wollten, und bas blieb boch immer bie großere Bahl. Gelbft reiche Alofter widersprachen ber Entrichtung jener Abgabe 1: che fich indeg biefe Stimmung festfegen tonnte, hatte Bernhard auf einer ungemein gablreichen Berfammlung in Be- 1146. gelan?, alle Gegenwartigen fo begeiftert und fortgeriffen,

<sup>1</sup> Math. Paris 55. Fragm. hist. Ludov. VII, 413-423. Odo Diog. I. Gesta Ludov. VII, 3. Joh. Hagustald au 1148. Robert. de Monte zu 1146, Chron, Normanniae zu 1145, p. 982, Bernh. ep. 426.

<sup>2</sup> Diefe Berfammlung fanb um Oftern 1146 ftatt.

<sup>3</sup> Die Rangel von welcher Bernhard gesprochen, murbe bis auf bie Beit ber frangbfifchen Revolution, in ber Rirdje von Begelan aufbemabrt. Michaud II, 126. Die bolgernen Geftelle brachen vom Inbrang ein, boch nahm Reiner Schaben, Senon, chr. ju 1145, Ce

502

1146 bag bie, von ihm ichen vorrathig mitgebrachten und nicht einzeln ausgetheilten, fondern in Maffe ausgeftreuten Rreuze. keineswegs hinreichten; fondern er felbst fein Rleid ger= fchneiben mußte um ben Undrang zu befriedigen! Der Ronig nahm bas Rreuz, feine Gemahlinn, fein Bruber, viele Grafen, Bifchofe und Ebele. Damit aber Deutschland gleicher Gifer, wie Frankreich ergreifen mochte, ließ Bernhard Schreiben bahin ergeben folgendes Inhalts!:

"Ich fpreche zu euch von ber Sache Chrifti, in bem allein euer Beil ift. Die Erde erzitterte, als ber Berr bes himmels fein Land verlieren follte, wo er mehr als breifig Sahre mit den Menschen wandelte; sein Land, das er durch Bunder erleuchtete, mit dem Tode weihte und mo die Bluthe ber erften Auferstehung erschien. Uber burch unfere Sunden haben die Reinde des Kreuzes ihr Saupt erhoben. vermuften bas beilige Land und werden in bie Stadt bes Berren einbrechen um die Orte zu beflecken, wo das unbefleckte kamm fein purpurnes Blut vergoß und wo unfer Leben ben Tobesichlaf ichlief. - Bas wollt ihr beginnen, ihr tapferen Manner, ihr Diener bes Kreuzes? Bollt ihr bas Beiligthum ben Sunden geben, und die Perlen ben Sauen vorwerfen? Wollt ihr allen funftigen Geschlechtern untroffbaren Schmerz, unerfeslichen Schaben bereiten, und biefem Geschlecht unendliche Verwirrung und Schmach? Nicht weil die Macht des herren geringer geworden ift, ruft er fcmaches Gewurm zum Schube feines Erbtheils auf, - benn fein Wort ist That und mehr benn zwolf Legionen Engel konnte er zu Gulfe fenden -; fondern weil ber Berr, euer Gott euch retten will, fuhrt er die Gelegen= heit herbei wo ihr feinen Dienst übernehmen konnt. Er erweckt ben Schein, als ob es ihm mangele, wahrend er

wurde dafelbst eine Kirche gebaut (Bouquet XII, 120; XIII, 675) zu Ehren bes beiligen Kreuzes. gen at .

<sup>1</sup> Im treuen Auszuge, fiche Otton, Fris. vita I, 41. Bernh. ep. 363.

nur euren Nothen zu Hulfe kommt; er will als Schuldner 1146. gelten, während er seine Krieger überschwenglich belohnt und ihnen Bergebung der Sünden und ewigen Ruhm erstheilt. Glückseliges Geschlecht, dem solche Gnade, ein solsches Jubeljahr eröffnet wird! Last beshalb den Wahnsinn einheimischen Bruderkrieges fahren, denn darin liegt ewiges Berderben; hier aber bietet der Lod euch das wahre Leben!"

Dhne Bernhards Rraft zu befigen und nur außerlich religiofe Strenge zeigenb, prebigte ein Monch Rubolf und bewegte in ben Rheingegenden um Borms, Speier, Maing und Roln, viele Taufende aus bem Bolfe gur Unnahme bes Kreuges. Indem er aber, zweideutig in feinen Borten, auch die Juben als zu vertilgende Feinde ber drift= lichen Lehre bezeichnete, entstand eine fo graufame Berfolgung biefer Ungludlichen und ein fo fuhnes Uebertreten aller burgerlichen Gefebe, bag nur bie fraftigen Borte bes herbeigeeilten Bernhard und bie Macht Ronig Konrads, ben Behorfam und bie Ordnung herstellen konnten. Dreifaches warb von bem Abte Rubolfen jum Bergeben angerechnet: Die Unmaagung zu predigen, Die Berachtung ber Bifchofe und die Billigung bes Mordes'; boch bestand, vielleicht weil bas Bolt fich feiner annahm, bie gange Strafe bes Monches barin bag man ihn in fein Rlofter gurud: wies. Go übereinstimment aber auch mit Bernhard in Sinficht ber Jubenverfolgung alle billigen Manner bachten, fo ichien es boch ben Billigsten nicht zu hart, baß sie jum Bortheile ber Dilger willfurlich besteuert murben?.

Seinerseits hatte Konig Konrad, eingedent der Schwierigkeit des Unternehmens und ber in Deutschland ihm obliegenden Pflichten und Lasten, keine Neigung einen Areuzzug anzutreten, und erwiederte in Frankfurt auf die ersten Unträge Bernhards: "er wolle sich vorher mit ben Fürsten barüber berathen." Siedurch keineswegs abgeschreckt, sprach

<sup>1</sup> Bernh, ep. 365, Michaud IV ed. II, 601

<sup>2</sup> Petri Vener, ep. IV, 36,

1146 Bernbard auf bem Reichstag in Speier nur besto eifriger gu ben, in ber Rirche versammelten Fürsten und Pralaten ! und ftellte insbesondere bem Ronige mit hochstem Rache brucke vor: "er werbe nicht im Stande fenn am jungften Tage nachzuweisen, daß er seine Pflicht erfüllt habe:" worauf Konrad, tief erschuttert, die begeisterte Rebe bes beiligen Mannes unterbrach und laut ausrief: "ich erkenne ben Willen und die Gnade Gottes, er foll mich nicht unbankbar finden." Mit ihm nahmen bas Rreug, Friedrich fein Neffe ber nachmalige Raifer, Die Bergoge von Baiern. Lothringen und Bohmen, die Markgrafen von Steiermark und Rarnthen, bie Bifchofe von Bremen, Regensburg, Freisingen, Passau, Beig, so wie ungahlige andere Geillliche, Grafen 2, und Ebele 3. Im Bolke zeigte fich übergil ber hochste Gifer und Undrang, und in Speier mußte Konrad ben schwachen Bernhard auf seinen Urmen aus ber Rirche tragen um ihn vom Erbruden zu retten. Much barin glaubte man Gottes Finger zu erkennen, daß sich fo viel buffertige Diebe und Rauber bei bem beiligen Unternehmen einfanden! aber freilich mochten die Ruckfalle berfelben in die alte Bugellofigkeit, spater nicht felten zu un= glucklichen Greigniffen mitwirken; und bie mit Lanzen be= 1147 waffneten Weiber welche gleich ben Mannern im Buge ein= herritten, erhöhten nicht die Bahl ber Krieger, sondern ber

<sup>1</sup> Vita S. Bernh. VI, 1292. Schedel 349.

<sup>2</sup> So Graf Bernhard von Ortenburg. Sufchberg 26. Vincent. Prag. chron. Ferner Bertolb von Andeche, bie Bohburg und Sulzebach, Friedrich von Bogen u. f. w. v. hormanr, die Baiern im Morgenlande 24.

<sup>3</sup> Auch Monche zogen mit. Petershus, chron. 383.

<sup>4</sup> Alber, 314, Belg, chr. magn. 177. Corner 690. Friedrich und Welf hatten in Rurnberg am 23sten April das Kreuz genommen. Chron, Saxo zu 1147. Bosestav IV von Poten nahm Theil; du Fresne ad Cinnam. 146. Dandolo 282. Mehre der Genannten empfingen das Kreuz erst auf einem zweiten Reichstage in Regensburg. Otton, Fris. vita I, 40,

Berzehrer. An Gesetzen über gute Zucht und Ordnung ließ 1147. man es nicht sehlen': allein, wenn auch dadurch das Mitznehmen der Hunde und Sagdvögel verhindert, wenn auch mancher größere, beim ersten Kreuzzuge begangene Fehler vermieden werden konnte, so blieb doch die Bewasspung schlecht, und der Gehorsam gegen irdische Herren, erschien den Kämpfern Gottes nicht immer als erste Pflicht.

Nachdem Konrad noch Manches mit den papstlichen Gefandten verabredet, Saltung bes Landfriedens vorgefchrie= ben und die Babl feines Cobnes Beinrich jum Konige durchgefest hatte, sammelte fich bas Beer mit bem Frub= linge bes Jahres 11472 im sublichen Deutschland und eilte bie Donau abwarts nach Ungern. Denn ungeachtet Ronig Roger von Sicilien vorschlug, man moge übers Meer nach Palaftina fegeln, jog man boch wegen ber großen Menfchen= menge, ben gandweg ber erften Ballbruber vor. Ronig Beifa von Ungern bewilligte freien Durchzug und gablte fogar Geld, bamit Konrad nicht einen, ihm gefährlichen Thronbewerber Boris unterftuge 3, ober ben laftigen Aufent= halt ber Vilger verlangere. Noch größere Beforgniffe begte ber griechische Raifer Emanuel. Schon einige Jahre fruber entstand zwischen ihm und Konrad ein Streit, weil ein bnzantischer Gefandter, Nicephorus außerte: "ber beutsche Ronig herriche in feines herren Reiche"." Richt mehr, versicherte Konrab, murbe es ihn gefrankt haben, wenn fein eigener Cohn von bem Gefandten mare erfchlagen worben; - boch legte er burch zeitgemaße nachgiebigfeit nicht allein biefen 3wift bei, fonbern fcloß auch ein Bundniß gegen bie Normannen und vermablte Berta von Gulg:

<sup>1</sup> Odo 27 unb 50.

<sup>2</sup> Das Sabr 1147 mar übrigens ein hungerjahr, wie 1005. Chron. 8. Pantal. Würdtw.

<sup>3</sup> Engele Befch, von Ungern 1, 237.

<sup>4 3</sup>m Jahre 1143. Dumont corps dipl, I, Urf. 127. Otton. Feis. che, VII, 28.

1147, bach, die Schwester feiner Gemahlinn mit bem Raifer Emas nuel. Die Ginfachheit, ber Ernft und die allgemein gerubmten Zugenden ber beutschen Fürstinn konnten aber ben uppigen, jum Wechsel geneigten Raifer nicht feffeln !; und noch weniger als ihm, erschien seinem Bolke bas Band ber Bermandtschaft hinreichend jum Schube gegen bie Deut= schen. Much machte ein gleichzeitiger Angriff Rogers von Sicilien, die Griechen gegen alle abendlandische Fürsten boppelt aramohnisch, und sie hielten bie Erlosung Palaftinas für einen bloßen Vorwand, die Unterjochung ihres Reiches aber fur ben eigentlichen geheimen 3weck ber Vilger. Richt allein, - fo meinte man -, fehrten die Gefahren bes er= ften Kreuzzuges wieder; fondern es ware unterdeß bei ben Franken auch zum irrigen Grundfate geworden, daß bie Griechen ihren Absichten immerbar feindlich fenn mußten. Wenn Raifer Merius nur mit ber größten Mube bamals bie einzelnen Fürsten zum Lehnseide bewogen habe, wie burfe man der Hoffnung vertrauen, so viel machtigere Ronige zu lenken und zu gewinnen! Und boch schien dies, beim Mangel innerer Kraft zum Widerstande, burchaus nothwendia.

Auf das Gesuch der Deutschen um freien Durchzug und Ankauf von Lebensmitteln², gingen ihnen griechische Gesandte dis an die Gränzen Ungerns entgegen und stellten dem Könige und den Fürsten vor: "ein ungerechter Krieg sen sir die Mächtigsten und Edelsten am sträslichsten, der Sieg ohne Ruhm und die Niederlage doppelt schmählich. Ob sie nun gleich keineswegs so die Absichten vermutheten, möchten die Deutschen dennoch den Frieden beschwören, damit Uebertretung des Sides doppelt strasbar, das Halten aber durch Freundschaftsdienste belohnt werde." Konrad sehte den Gesandten hierauf die Gründe seines Kreuzzuges auseinander, und schwur mit den Herzögen und Erafen

<sup>1</sup> Doch schmerzte ihr Tob den Kaiser sehr. Nicet. III, c. 5, p. 75.

<sup>2</sup> Cinnamus I, 30-33. Nicetas Chon. 41. Pegav. chr. cont.

ohne Wiberrebe; Emanuel dagegen ließ Schiffe jum Ueber= 1147. feben über die Donau berbeischaffen und befahl die Pilger au gablen. Es gefchah bis 90,000; ba verging ben Bah= lenden bie Gebuld'. Der mubfame Beg von ber Donau über bie Berge bis Sarbifa, ward ohne Gewaltthat und friedlich gurudgelegt; allein taum war bas Beer in ben fruchtbaren Gbenen angelangt, fo erhub fich vielfacher Streit. Bie konnte es auch anders fenn? Die Briechen wollten bei bem Berkaufe ber Lebensmittel gewinnen, bie Deutschen hingegen brauchten Gewalt wenn ber Preis zu hoch erschien, ober es ihnen (mas bei fehr vielen armen Pilgern ber Fall war) an Gelbe fehlte. 3mar beschwerten fich jene beshalb beim Ronige; er entschuldigte fich jedoch mit ber Gefetlofigs feit ber Menge, welche man nicht zu zugeln im Stande fen. Und mahrlich, die Sungrigen brauchten faum eine Entschuldigung, maren nur nicht über bas Bedurfnig bins aus, Unbilben und Frevel mannichfacher Urt begangen worben. Sarte Bestrafung Gingelner, woran es Konrad feineswegs fehlen ließ, tonnte Butrauen und gutes Bernehmen nicht wieder herftellen, und bas griechische Beer welches ben Deutschen nunmehr gur Seite gog und bie vom Bege abschweifenben gurudweifen und Raubzuge verbinbern follte, verfuhr im naturlich aufgeregten Borne gegen bie Ergriffenen fehr ftreng. Go kam es ichon bei Philippos polis zu einem offenen Gefechte, wozu vielleicht bie Runft= ftude eines Schlangenbeschworers, ber ohne bofe Absicht die Deutschen erschredte, bie nachste Beranlaffung gaben. Dit Bulfe bes Bifchofes von Philippopolis murben jedoch bie Streitigkeiten biesmal beigelegt, und bie Deutschen zogen rubig burch Abrianopel. In Diefer Stadt mußte aber einer ber ebelften beutschen Ritter - nach Ginigen ein Bermanbter Ronrads - wegen einer Rrantheit mit feinen Gutern und Begleitern gurudbleiben. Sievon benachrichtigt verbanden

<sup>1</sup> Rach anberen Rachrichten erfolgte bie Bahlung erft beim Ueberfegen nach Affen.

1147, fich einige frevelhafte griechische Golbner, gunbeten in ber Nacht bes Kranken Wohnung an, verbrannten ihn mit ben Seinen und raubten bas Gut. Doch nicht ohne Strafe: benn Bergog Friedrich kehrte fogleich mit Beeresmacht gurud, ließ einige ergriffene Schulbige auffnupfen, verlangte, bie Berbeischaffung ber verlorenen Guter, brannte bas Rlo= fter nieder zu welchem jenes Gebaude gehort hatte, und wurde vielleicht in folder Strenge noch fortgefahren fenn, wenn ihn nicht Prosuch, einer der angesehensten Beamten bes griechischen Raisers, beruhigt und vermocht hatte, die Schuld weniger Frevler nicht an ben Unschuldigen zu rachen. Die niederen Pilger hielten jedoch nun Alles wider die Griechen für erlaubt, und vergeblich blieben bie Erinnerungen Emanuels an ben geleifteten Gib, vergeblich feine naturliche und bem Sauptzwecke bes Rreuzzuges nicht widersprechende Bitte: daß bie Vilger bei Sestos nach Usien überseten und nicht gen Konstantinovel ziehen mochten. Gie erreichten bie choirobachische Chene unfern bes Meeres, und lagerten sich zwi= ichen ben Aluffen Melas und Uthpras um frohlich am nach= ften Tage bas Fest ber Geburt Marias zu feiern 1. Gegen Morgen erscheinende Bolfen erregten feine Beforgniß: plot= lich aber erhub fich ein ungeheurer Sturm, ber Regen fiel in Stromen berab und die benachbarten Fluffe muchfen zu einer fo furchtbaren Sobe, daß die Belte zusammenfturzten, viele bes Schwimmens Unfundige ertranken und mancher Rettende vom Bedrangten in die Kluth hinabgezogen ward. Unersetlich fur bas weiter eilende Beer erschien ber Berluft an Menschen, Gutern, Lastthieren und Borrathen. Rur bas Lager Herzog Friedrichs, welches man an einem hohe= ren Orte aufgeschlagen hatte, blieb von ben Aluthen verschont, und babin gingen die Pilger am anderen Morgen

<sup>1</sup> Den achten Sept. 1147. Otton, Fris. vita I, 45. Es war keine ganz ungewöhnliche Naturbegebenheit, und das Gleiche widersuhr dem Sebastokrator Isaak Komnenus bei Lobiga in Mysien. Anna Comn, III, 75.

zur Feier jenes Festes: aber ihre herzen waren, wie Otto 1147. von Freisingen erzählt, voll tiefen Schmerzes, während sie bas: "Freut euch, ihr Christen!" sangen.

In biefem Unglude faben bie Griechen eine Strafe ber Bortbruchigkeit; Emanuel bingegen bezeugte fluglich feine Theilnahme und lud ben Konig zu einer Busammenkunft ein. Gie tam nicht ju Stande, weil biefer verlangte, ber Raifer folle ihm bei Ronftantinopel entgegenkommen ; eine folche Berablaffung aber, ungeachtet ber vielleicht baraus für bas Reich hervorgebenden Bortheile, ben Griechen gu unwurdig erfchien. Trot ihrem beharrlichen Biderfprechen, gog Konrad nunmehr mit feiner gangen Macht nach Ronftantinopel, ging über ben Klug Bathpffus und lagerte in der Borftabt Pera. Alle bewunderten die Sohe und Starke ber Mauern, bie Tiefe ber Graben, die vielen Thurme, ben großen Umfang ber Stadt und bie unvergleichliche Schonheit ber Gegend; aber biefe Bewunderung verhinderte feineswegs bag bie berrlichen Umgebungen, nicht bloß aus Bedürfniß, fondern auch aus Uebermuth furchtbar vermuftet wurden. Daran reihte fich ein Briefwechfel, und Konrad fdrieb an Emanuel: "wer ein Ereigniß nur an und fur fich, ohne Rudficht auf Urfachen und 3wed betrachtet, wird weber verftanbig loben, noch mit Grunde tabeln konnen und in Gefahr tommen ben Freund mit bem Feinde gu verwechseln; sobald namlich jener etwa Urheber eines que fälligen Schabens, biefer aber eines zufälligen Bortheiles geworben ift. Benn alfo bei ber Uebergabl unferes Beeres, von benen welche Reugier ober Bedurfnig vereinzelt, Frevel verübt werben; fo halte uns nicht fur ben Urheber, fondern bebente, bag es unmöglich ift jeber Ausschweifung ber Menge vorzubeugen." Emanuel, welcher biefe Borte nicht fur aufrichtig bielt, antwortete fpottifch: "obgleich uns auch Die Schwierigkeit nicht verborgen ift, die Menge gu lenten,

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. III, 10 und Wilb. Tyr. taffen fie gutest boch vor fich geben, aber Otto Frie. ichweigt.

1147 fo ergriffen wir boch bei eurem Eintritt in unser Reich folde Maagregeln, bag euch feine Beleibigung und uns fein Vorwurf traf, Gastfreunde mighandelt zu haben. Da ihr aber als febr icharffinnige und erfahrene Manner gezeigt babt, bag bergleichen nicht ben Unführern gur Laft zu legen fen, fo banken wir euch fur biefe Belehrung, bit= ten aber zu gleicher Beit: ihr wollet feine Bereinzelten mehr umberschweifen laffen, weil es nicht unfere Schuld fenn wird, wenn fie von ber Menge Gewalt leiben." Dann fuate ber Raifer in Bezug auf ein gluckliches Gefecht ber Griechen gegen raubluftige Deutsche, bingu: "bebenke, baß ein ungezugeltes Pferd feinem Reiter mehr Schaben als Vortheil bringt, weshalb auch wir die Willfur unserer Solbaten gahmen follten; aber bu bift ber Urheber biefer Bermirrungen. Gine geringe Bahl Griechen hat viele Deut= fche besiegt und gezeigt, daß Eingeborene beffer fechten als Fremde: begungeachtet bin ich bereit Rube und Ordnung berzustellen, wenn bu bas Gleiche versprichft." Ronrad antwortete hierauf nicht ausbrucklich, fondern verlangte Schiffe zum Ueberfeten nach Uffen, welche ihm auch nach Befeitigung einiger Schwierigkeiten bewilligt wurden.

Unterbessen war Bernhard von Clairvaur nach Frankreich zurückgekehrt und hatte auf einer Versammlung in Estampes von dem großen Erfolge seiner Bemühungen unter den Deutschen Bericht erstattet; er hatte vor aller Vereinzelung gewarnt, welche einst Petern von Amiens ins Verderben stürzte', und auf eine Wahl tüchtiger Ansührer gedrungen. Sogleich bot man ihm selbst diese Würde an; er lehnte sie aber ab, weil seine Gesundheit zu schwach sey und ihm alle Kenntnis vom Kriegswesen mangele. Ja ungeachtet seines Eisers für den Kreuzzug, rieth er den

<sup>1</sup> Bernh. epist. 363, 256, 82, 87. Moriniac, chr. 389. Odo I. — Auch viele Englander nahmen das Kreuz. Roger Hoved. 489. Theodorich von Flandern ging mit und brachte von Balbuin III Christi Biut als Geschenk zurück. Miraei op. dipl. I, 553.

Beiftlichen und Aebten: ftreng zu prufen, mas ihr mahrer 1147. Beruf fen, und nicht übereilt ihre Gemeinen und ihre Rlos fter zu verlaffen.

Um biefelbe Beit, im Februar 1147 ernannte Ronig Ludwig, mit Beiftimmung aller Großen, ben trefflichen Abt Suger von St. Denis und ben Grafen von Nevers ju Reichsvermefern', und ftellte jenem, ba biefer vorzog in ein Karthauferklofter zu geben, ben Grafen von Bermanbois und ben Erzbischof von Rheims, jedoch mit geringeren Rechten gur Geite. 3m Fruhjahre 1147 fam Papft Gugenius III felbst nach Paris, bannte Alle bie Feindliches gegen Frankreich unternahmen, überreichte fegnend bem Ronige Kreuz und Pilgertasche und troftete feine zuruckbleibenben Bermandten. Rachbem Lubwig, alter Gitte gemäß, bie Driffamme vom Altare bes heiligen Dionyfius genom= men und fich bei ben beiligen Martyrern beurlaubt hatte2, fammelte er fein heer um Pfingften bei Des und gab paffende Gefebe, welche gwar beschworen, aber nicht immer und am wenigsten von ben Geringeren gehalten wurden. Denn ichon beim Uebersepen über ben Rhein entstand fo heftiger Streit in Borms, bag mehre Pilger jahzornia einige Schiffer in ben Strom warfen, bie Burger bagegen gu ben Waffen griffen und, nach einem blutigen Gefechte, faum von ben Fürsten verhindert werben fonnte, bag bie armeren Dilger bie Stadt in Brand ftedten. Dennoch wich die Besorgniß keineswegs von ben Einwohnern, und um bie gefährlichen Gafte befto eber los zu werben, bemm= ten fie bie Bufuhr, bis neue Berfprechungen und Burgschaften eintraten. Ueber Burgburg, Regensburg, Paffau

<sup>1</sup> Suger weigerte sich diese Burbe ohne papstiiche Genehmigung anzunehmen. Als Eugen nach Paris tam, sub obedientiae praecepto coegit. S. Dionys, chron, zu 1146 in Dachery spieil. II, 495. Lobende Characteristist Sugers in Duchesne script, IV, 280 aus einem alten handschriftlichen Cober, und Wilhelmi vita Sugeri in Bouquet seript, XII, 102.

<sup>2</sup> A martyribus licentiam accepturus. Gesta Ludov. VII, 4.

1147. und Belgrad erreichte Ludwig die griechische Granze und hatte überall den Bortheil, daß er die Brücken und Schiffe der Deutschen vorfand; doch mußte man wegen der zahlereichen Wagen und des leicht sich verwirrenden Gepäckes, fürzere Tagereisen machen, dis viele Pferde umkamen und manches Entbehrliche zurückblieb. Noch größere Berwirzung, Mangel an Lebensmitteln und vielsacher Streit würde entstanden sehn, wenn die Franzosen gleichzeitig mit den Deutschen aufgebrochen wären.

Die griechischen Gefandten, welche fast in jeber Stadt auftraten2, überhauften ben Konig mit fo vielen Schmei= cheleien, daß ber Bischof von Langres, bes Dolmetichens überdruffig, fagte: "wiederholt nicht fo oft bas Gleiche über feine Beisheit, Majestat, Große und Religion, er fennt sich und wir kennen ihn; was ihr aber eigentlich wollt, bas tragt schnell und bundig vor!" Emanuel verlangte, ber Konig und bie Furften mochten beschworen: fie wurden Nichts von feinem Reiche in Besit nehmen und ihm bas von den Turfen Eroberte überlaffen. - Manchem Fürften und Pralaten ichien bies zur Berbutung weiteren Streites nublich. Undere bingegen fragten widersprechend: warum man sich alles eigenen Erwerbes begeben wolle? Endlich mard beschlossen: die lette Entscheidung folle hieruber un= mittelbar zwischen ben Berrschern erfolgen, und bis babin versprach man wechselfeitig freien Sandel, Bufuhr von Le= bensmitteln und geordneten Bug. Allein bie Griechen schloffen fich, burch ben übelen Borgang ber Deutschen erschreckt, in die Stadte und befestigten Orte ein, und trieben nur

<sup>1</sup> Odo II. Radulph. a Diceto abbrev. chron. zu 1146. Mechain II, 140 behauptet, Ludwig oder vielmehr Eleonore, hatte auch einige troubadours mitgenommen.

<sup>2</sup> Ein höflicher Brief Emanuels an Lubwig über gunftige Aufnahme, Handel, Lebensmittel, steht in Martene thes. I, 399. Ein ahnlicher an ben Papst, worin er verspricht für freundliche Aufnahme zu sorgen, aber auch ehrbares Betragen erwartet, in Bouquet XV, 440.

Berkehr von den Mauern herab; was aber den Bedürf= 1147. nissen des Heeres nicht hinreichend abhalf, und woraus dann Raub und Plünderung entstand. Auch erschienen diese Bergehen den Kreuzsahrern nur als unbedeutend, ja sie glaubten sogar, man dürse die ketzerischen Griechen ohne Sünde erschlagen; diese hingegen zeigten sich abwechselnd hochmutbig und kriechend, surchtsam und grausam, und meinten, ein falscher Eid zum Besten ihres Reiches sey ohne Bedenken erlaubt.

Diefe Parteiansichten fteigerten sich allmählich zu fol= cher Sobe, bag fogar por bem Konige und ben Kurften feierlich die Frage untersucht ward: "ob man mit Roger von Sicilien, welcher die Griechen befriegte, ober auch ohne Roger bas Land erobern und Konstantinopel mit Gewalt einnehmen folle ?" Die Bejahenben schalten auf die Abweidung ber Griechen vom wahren Glauben, ihre Bermerfung bes Dapftes, bas Ginfepen irrelehrender Bifchofe, ben Un= griff Emanuels auf Antiochien und feine Bunbniffe mit ben Turfen; vor Allem aber auf fein, jeto zweideutiges, ja feinbliches Benehmen. Es fen fdimpflich bag ein Brrglaubiger, ber felbst bienen folle, einen Lehnseid von ben Rittern verlange, und nie werbe bie Beberrichung und bie Freiheit bes gelobten ganbes ficher fenn, fo lange bas, ben Abendlandern abgeneigte griechische Reich bestehe. Bierauf antworteten bie anbers Gefinnten: "über ben Glauben ber Griechen fen man nicht genau unterrichtet, und ber Papft habe fich nicht über fie beschwert. Emanuels Krieg wiber Untiochien muffe man freilich tabeln, aber er habe ibn boch nicht ohne allen Grund unternommen. Das Gelübbe perbinde nur jum Rriege gegen die Beiden, mithin miderfpreche ein Angriff auf Ronftantinopel bemfelben, gebe über bie Rrafte hinaus unt grunte fich mehr auf Sabfucht als auf achte Beweggrunde. Den Gib verlange Raifer Emas nuel nicht aus Unmaagung, fonbern aus Furcht, und er tonne ohne Berletung anderer Lebnepflichten um fo mehr geleiftet werben, ba es nothwendig erscheine fich in bem 1147 fremben Lande und unter so vielen Gesahren, Freunde zu erwerben. Wenn man hiedurch, und durch das Zurückweisfen eines Bundnisses mit Roger, das Vertrauen der Grieschen gewinne, so werde man von ihrer alten Abneigung nichts mehr zu beforgen haben."

Diesmal überwog die gerechtere Ansicht, und Ludwig ward vom Kaiser Emanuel in Konstantinopel ehrenvoll aufgenommen. Rur reichte man jenem bei der seierlichen Sitzung einen Sessel, welcher dem kaiserlichen Throne an Hohe nicht gleich kam; was den Griechen sehr wichtig, dem Könige aber gleichgültig erschien. Die Franzosen erstaunten über die Pracht der Hosselse, die Mannichsaltigkeit der Speisen, die Menge der heiligen Denkmale und Reliquien, über die Feierlichkeit des Gottesdienstes, wo Manner und Verschnittene mehrstimmig mit allgemeinem Beisalle sanzen, und der Anstand durchaus würdig, die Bewegungen durchaus angemessen erschienen.

Nach mannichfachen Berhandlungen leifteten die Fürsten ben verlangten Gib und Ludwig verfprach bem Raifer, fein Besithum in Unspruch zu nehmen ober feindlich gegen ihn zu verfahren. Nur wo es gang an Lebensmitteln fehlen wurde, burfe man fich nicht beschweren, wenn Gewalt ein= trete. Aber aller biefer Bundniffe und Verfprechungen uns geachtet, zurnte Emanuel, daß bie Frangofen ihn nicht gegen Roger unterftugen wollten; und diefe gurnten, daß man fie nur unter gewiffen Befchrankungen in die Saupt= fadt aufnahm. Much konnte Ludwigs Strenge bie Bucht in feinem Beere nicht erhalten: fondern Diebstahl, Raub, Nieberbrennen und Berftoren ber Saufer und Garten um Ronftantinopel, nahm fo furchtbar überhand, bag die gewaltsam Gesinnten nochmal auf ihren verworfenen Plan zurudkamen und er vielleicht mare burchgefest worben, wenn fich nicht um biefe Beit Geruchte von großen Giegen ber Deutschen verbreitet, die Soffnung auf Glud und reiche Beute erhöht und jum Ueberfeten nach Ufien gereixt hatten. Aber biefe Geruchte mochten von ben Grieden wohl vorfählich erfunden fenn um die Franzofen auf 1147. eine gute Beife von Konftantinopel zu entfernen; in Bahr: heit lagen die Dinge gang anders.

Es war namlich unter ben Deutschen Streit entstanben, ob man ben langeren Beg langs ber Geefufte2, ober ben fürzeren gerabe auf Ikonium einschlagen folle; und Ronrads Rubnheit, Die frohe Zuversicht ber Pilger, vielleicht auch Emanuels Rath, entschieden fur biefen: worauf bie griechischen Rubrer riethen einen ftarten Borrath von Lebens= mitteln mitzunehmen, weil ber Beg mehre Tage lang burch unfruchtbare Gegenben fubre. Ihre Beifung ward befolgt, aber ungenügend: benn es fehlte ben Rreugfahrern in ber Regel an Gelbe jum Unkauf, und wenn fie bagegen felbft etwas verfaufen wollten, bezahlte man es ihnen in falfcher Munge. Die Bewohner ber Stabte ichloffen ihre Thore und lieferten feine Lebensmittel, ober zogen auch wohl bas Gold und Gilber ber Pilger die Mauern hinauf, ohne ihnen bas Bebanbelte binabzulaffen; betrügerifche Raufleute endlich, mifchten nicht felten Ralf unter bas Mehl, woran Manche ftarben 3. Baren aber auch alle biefe vorfablich

<sup>1</sup> Rach Odo 46 muß man annehmen, baß Emanuel Gerüchte von ben Siegen ber Deutschen verbreiten ließ um die Franzosen zum Ueberssehen nach Asien zu bewegen. Cinnamus 36 bagegen erzählt, Ludwig habe schon früher von den Unfällen Nachricht gehabt und sen baburch milber geworden. Doch stimmt dies nicht gut zu den übrigen Nachzrichten.

<sup>2</sup> Nach Odo de Diog. 32 jog ber Bifchof Otto von Freisingen mit einer Abtheilung bem Meere entlang; er aber schweigt barüber, wie fast über ben gangen Bug. Bum Theil wohl, weil er bie Schulb ber Unfalle größtentheils ben Deutschen selbst beimist.

s Es ist sehr schwer, aus ben heftigen Anschuldigungen die Bahrbeit auszusinden. Wenn Emanuet (Dand. 282) rieth, man solle den Beg nach Ikonium mahlen, so mochte es senn, um des dasigen Sultans Macht, die ihm stets am gefahrtichsten wurde, zuerst zu brechen; aber Friedrich I schlug boch spater aus eigenem Entschlusse denselhen Beg ein. Db Emanuel ferner die Turken zur Fehde gegen die Kreuzeschrer ausgefordert habe, erscheint in Rucksicht auf die Folgen wohl

1147, erzeugten Uebelstande nicht eingetreten, so lagen boch in ben auf keine Beife abzuandernden Berhaltniffen, faft uns überwindliche Schwierigkeiten, fur ein großes Beer in biefen Gegenden fo ichnell Lebensmittel berbeizuschaffen. Deshalb vergingen unter machfenden Mubfeligkeiten bie Tage, binnen welchen bas Seer Ikonium erreichen follte; aber bie Stadt zeigte fich nicht, und als ber Konig nun gornig nach ben Grunden biefes Berfpatens fragte, erhielt er gur Untwort: man habe irrig gehofft, daß taglich ein großerer Beg zuruckgelegt werden konne: nur noch brei Tage lang moge er sich gebulben. Aber am anderen Morgen waren die Kührer entflohen, entweder aus Kurcht, oder weil sie von den Turken gewonnen waren, ober weil Raifer Emg= nuel biefen Berrath befohlen hatte. Das lette glaubten alle Pilger, und wahrscheinlich heate ber Kaiser, dem Kon= rad ein festeres Bundniß und gemeinschaftliche Unterneh= mungen abgeschlagen hatte, ben Bunfch bag fich bie un= ficheren driftlichen Freunde und die offenbaren muhameda= nischen Keinde wechselseitig aufreiben mochten. Deffungeach= tet sind aber gewiß nicht alle jene kleinen und schlechten

gleichgultig, ba fie ohnebies feindlich verfahren mußten. Es ift nicht erwiesen, daß er alle bie fleinen Betrugereien felbft anordnete, und unwahrscheinlich, daß er einen solchen Untergang wunschen konnte. Gewiß aber ging die Politik ber Griechen (wie alle fchlechte Politik) dahin, daß Rreuxfahrer und Turken fich wechselseitig schwächen mod, ten, damit die Herrschaft nachher an sie kame. Auch stimmt es nicht mit jenen allgemeinen Unklagen, baf fich Ronrad nachber fo freund= schaftlich bei Emanuel aufhielt und in feinen Briefen niegende Beschwerbe über ihn führt. Bergleiche in ben Fundgruben bes Drients V. 391 v. Sammers grundliche Prufung ber hieber geborigen Berbaltniffe, und Runfe Gemalbe I, 348, welcher unfere Unficht theilt. Nuch feiner Ruckfehr ichrieb Lubwig VII an Emanuel: honor quem nobis in Domino peregrinantibus apud vos exhibuistis a memoria nostra nunquam excidet, et licet nos maria et interjectorum regnorum interstitia separent, nulla tamen vis meritis vestris debitam nobis excutiet caritatem. Bibl. Harleiana No. 215, fol. 60, copies à Parise plon sed geo contrate di tulifajos cond fundicamente rietia

Betrügereien von ihm unmittelbar ausgegangen: sie erklaren 1147. sich genügend aus dem allgemeinen Charakter der Griechen, dem bestehenden Hasse gegen die Franken, und baraus daß in diesen asiatischen Landschaften, bei der Schwäche der Regierung, Jeder that was ihm beliebte.

Die Deutschen befanden fich nunmehr in einer großen, wasserlofen Ginobe, ohne Nahrung fur Menschen und Thiere, unkundig ber Bege, ermattet von Unftrengungen. Je gro-Ber die Rathlofigkeit war, besto heftiger und widersprechen= ber bie Borfcblage gur Rettung: Ginige wollten rafch vor= ruden um beffere Gegenben gu erreichen , Unbere fcnell gurudfehren, ohne noch mehr zu magen. Ghe jedoch hier= über ein wohlbegrundeter Entschluß gefaßt werben konnte, zeigten fich neue Gefahren. Bisher hatten namlich bie Turten nur ihre vorsichtig befestigten Stadte mit Sorgfalt verwahrt, und fonft bie Rreugfahrer in leichten Gefechten mehr gelockt als ihnen widerstanden: jest aber erschien Paramus, ber Felbherr bes Gultans Masud von Ikonium, an ber Spite eines, auf jebe Beife verftartten Beeres. Bon allen Seiten umschwarmten leichtgeruftete Bogenschuten auf fchnellen Pferden die Deutschen. Drangen biefe nun ichwer ge= ruftet, auf ermubeten Streitroffen und ohne fernbin treffenbe Baffen vor, so half alle Tapferkeit nichts; weil jene leicht entwichen, rafch an anderer Stelle boppelt gefahrlich einbrachen und Tob und Berberben unter ben unbewaffneten und nur mit Stab und Pilgertafche verfebenen Kreugfahrern verbreiteten. Das Vorruden gewährte feine Gicherheit, ber Rudzug teinen Bortheil, und bie ungeheure Chene nugte nur ben Feinden. Beber Balb, noch Berg, noch Blug bedte ober fonderte bie Pilger von ben Turfen, und nach

<sup>1</sup> Cinnamus 35 — 36. Nicetas Chon. 44. weicher Emonuel vorfablicher Feindschaft gegen die Pitger, des Fatschmungens u. s. v. beschnibigt. Gesta Ludov. VII, 6—7. Bromton 1034. Wibaldi ep. 180. Odo Diog. 50, Wilh. Tyr. 904. Cassin, mon. ju 1147. Monach. Weingart. 790.

1147 mehren gleich schrecklichen Tagen entgingen von 70,000° wehrhaften Kriegern, nur 7000 dem Tode; der Unbewasseneten, der Weiber und Kinder nicht einmal zu gedenken?! Es war die Schlacht der Parther gegen den Krassus, Fragte man die wenigen Erretteten, wie es zugegangen sen? so gab jeder einen anderen Grund an. Zulegt hatte die granzenlose Verwirrung alles genaue Beobachten unmöglich gemacht; und wo das Unglück so jedes Maaß übersteigt, reicht auch keine einzelne Erklärung aus.

In der Gegend von Nicag erhielt Konig Ludwig bie erfte Nachricht von ben Unfallen ber Deutschen, burch Ber-20g Friedrich von Schwaben, und balb nachber erschien Konrad felbst zu bem verabredeten Gesprache. Die größte Theilnahme von Seiten ber Frangofen, konnte bas Ungluck nicht ungeschehen machen; wohl aber glaubte Konrad ihnen nutlich zu werden, indem er offenbergig die Wahrheit und alle Verfeben erzählte, welche man fich hatte zu Schulden kommen laffen. Um biefe Berfehen und die Bieberkehr abnlicher Gefahren zu vermeiden, beschloß man: bag ber Ueberreft bes beutschen Beeres vereint mit bem frangofischen vorruden, und ftatt bes geraden Weges auf Ikonium, ben, an Lebensmitteln hoffentlich reicheren, über Smorna nach Ephefus einschlagen folle. Konrad aber verließ balb bas Lager und begab fich nach Konstantinopel: theils weil er verwundet und frank war (welches feine eigenen Briefe bezeugen3), theils wohl aus Schaam daß er, ber erfte Furft in ber Chriftenheit, mit fo armlicher Begleitung einer gro-

<sup>1</sup> Cinnamus hat 90,000 ohne Bezeichnung; Wilh. Tyr. 70,000 loricati exceptis peditibus, parvulis, mulieribus et equitibus levis armaturae. — Contra christianam et contra castrensem disciplinam mala increverant. Guil. Neubrig. I, 20. Die Armenier kauften manche christiche Gefangene frei. Petershus. chr. 384.

<sup>2</sup> Die Unfalle treffen auf bie letten Tage bes Oktobers 1147.

<sup>3</sup> Wibaldi ep. 180. Nach ben Fastis Corbeiens. in Harenbergs Monum, histor. war er burch zwei Pfeile verwundet und ward in Konstantinopel geheilt.

Beren Macht folgen folle. Much viele geringere beutsche 1147. Pilger eilten, bes Gelubbes uneingebent, in ihre Beimath gurud: benn nach ihren Erfahrungen verzweifelten fie an einem gludlichen Musgange, und ber Spott mancher auf Roffen einher ftolzirenben Frangofen über bie Mermlichkeit bulfsbeburftiger Fugganger, erfcbien ihnen unerträglich. Dazu tam die von beiben Seiten gleich große Sabsucht, und daß bie wechselfeitige Unfunde ber Sprachen taglich vielfachen 3wift verurfachte. Raifer Emanuel, bem eine Trennung ber Deutschen von ben Frangofen willfommen war, nahm Konrad ehrenvoll auf, versprach Rath und Bei= ftant und fucte ihn burch Refte aller Urt, Schauspiele, Bettrennen u. f. w. über fein Unglud zu gerftreuen.

Das große frangofische Beer, welches ohne die Fuß: ganger, Unbewaffneten, Weiber und Kinber, an 60,000 Geharnifchte gablte 1, jog unterbeg, jeboch nicht ohne Schwierigkeiten vorwarts: benn zwischen ben vielen und abwech= felnten Bergen und Thalern fehlte es an gebahnten Begen und man verirrte fich um fo leichter, ba bie Einwohner aus Furcht mit ihren heerben bie Dorfer verlaffen und griechische Auhrer sich nicht eingefunden hatten. Much in Ephefus waren teineswegs, wie man erwartete, Borbereis tungen zu einer gunftigen Aufnahme getroffen; fonbern viele Bewohner fluchteten fich mit ihren Gutern aufs Deer, und andere gedachten einer nachbrucklichen Bertheibigung ber wohl vermahrten Stabt: welche indeg bie Ballbruber nicht umlagerten, fonbern fich mit bem Unfange bes Jahres 1148 1148. gu ben fruchtbaren Ufern bes, mit Schwanen bebedten, Daanber wandten?. Bier ftellten fich bie Turten guerft ben Pilgern entgegen um ben Uebergang über ben Strom

<sup>1</sup> Odo Diog. 27. Chronogr. Saxo gu 1147. Gesta Ludov. VII, 5. Wilh. Tyr. I. c. Fur bie Richtigfeit ber Babten fann Riemand einfteben.

<sup>2</sup> Gesta Ludov, VII, 11. Math. Paris 54. Iperius 641. Richard, Cluniac, 1100,

1148 zu hindern; biefe entbeckten aber eine Kuhrt und gogen froblich durch Laodicea. — Gewöhnlich eilte ein Theil bes driftlichen Seeres voraus, erkundete bie Bege, mablte bie Lagerstellen und brangte Ungriffe gurud; ber zweite Theil bingegen folgte zur Bededung ber Unbewaffneten und bes Gepackes. Go führten nun eines Tages die Grafen Gott= fried von Raufon und Amadeus von Maurienne jene erste Abtheilung und follten, ber getroffenen Abrede gemäß, bas Lager auf bem Gipfel eines boben Bergruckens nehmen! ber Phrygien von Pamphylien trennt: allein die Tagereise schien ihnen zu furg, ber Plat zu unbequem und fie ließen fich beshalb verleiten, von der Sohe in das anlockende fruchtbare Thal hinabzuziehen. Die zweite Abtheilung bes Heeres, welche hievon nicht benachrichtigt mar, folgte nur langfam, weil es schien, man konne die Unbobe vor dem Einbruche ber Nacht leicht erreichen. Raum aber bemerkten bie Reinde, melde ftets jur Seite gogen, biefe Trennung bes Beeres, als fie ichnell ben Berggipfel befetten, und nicht bloß mit Pfeilen und aus ber Ferne bie Nachfolgen= ben angriffen, sondern jest auch in der Rabe und mit dem Schwerte. Lange mar ber Ausgang bes heftigen Kampfes zweifelhaft: zulett erlagen bie Chriften, geschwächt ber Bahl nach und behindert burch ben Boben und bas Gepack. Unterdeß harrten bie Borangeeilten mit angftlicher Gehn= fucht ihrer ausbleibenden Genoffen bis zum Abend: benn ber ichroffe Bergruden verbedte jede Aussicht und batte ben Ruf um Rettung nicht bis zu ihnen bringen laffen. Als endlich der König, welcher nach hartem perfonlichen Kampfe ben Keinden fast nur durch ein Wunder entkommen war in tiefer Nacht mit geringer Begleitung erfcbien, ba erhub fich unendlicher Jammer: ber Bater vermißte ben Gohn, ber Bruber ben Bruber, ber Mann fein Weib, und nur Benige fanden fich wieder die in Sohlen ober Gebufch

<sup>1</sup> Michaud corresp. d'Orient lettre 78, befchreibt bie Felfen und Schlunde biefes Gebirges, Bababagh genannt.

versteckt gewesen; alle Uebrigen waren getöbtet oder gesan= 1148. gen'. Seit diesem Unfalle hielt man strenger auf Dronung und Vorsicht; bennoch ward dem Ueberreste des Heeres kein milderes Schicksal zu Theil. Dhne sichere Runde irrte es in den verwissteten Gegenden umber und die Hungersnoth', welche so stieg, daß Pferde= und Eselssteisch für Lecker= bissen galten, wurde nun so verberblich, als früher der Ramps. Laut klagte man über Konrad, daß er diesen Beg vorgeschlagen habe; aber bei seinen Ersahrungen konnte er keinen anderen Rath ertheilen, und das zwiesache Unglück beweiset nur: wie unvorsichtig es war, daß man nicht sür die Verpstegung sorgte, sondern sich allein auf das Slück und den Zusall und die Vorräthe der surchtsamen, oder verrätherischen, oder selbst Noth leidenden Bewohner verließ.

Endlich erreichte das Heer Attalea, eine Seeftadt in Pamphylien; allein wie weithin dehnte sich noch der ungebahnte, von Feinden umlagerte Landweg bis Antiochien, und wie konnte man hoffen ihn auf ermatteten Pferden und bei fortdauerndem Mangel an Lebensmitteln zurückzulegen? Aus diesen Gründen geschah der Vorschlag: der König und die Sdeln möchten nach Antiochien segeln. Jener schilte aber sehr wohl daß hiedurch, sosern man keine sicherns den Vorsehrungen ergreise, die Hulflosigkeit der Zurückbleisdenden sehr vergrößert werde. Deshald vertheilte er daß nur irgend entbehrliche Geld und Gut3, und schloß mit den Griechen in Attalea einen Vertrag, vermöge dessen sie Vilger ungefährdet zu Lande nach Antiochien geleiten sollten. Dies habe keine Schwierigkeit, sagten die Griechen, weil die Beistimmung der, in dieser Gegend herrschenden

<sup>1</sup> Bahricheinlich hatte ben Grafen Rauton eine harte Strafe gefroffen, wenn nicht ber Oheim bes Koniges, Graf Amadeus, gleich Spublig gewesen ware.

<sup>2</sup> Robert, de Monte und Guil, Nang, ju 1148. Odo 73.

<sup>3</sup> Suger epist. 6, 22, 39, 57. Suger hatte fleißig Gelb nachfenden muffen.

1148. Turken zu bem Bertrage eingegangen fen: kaum aber mar Ludwig abgefegelt, als jene behaupteten, sie konnten bie Turken nicht zu einer freundschaftlichen Behandlung ber Pilger zwingen, und nunmehr faben sich biefe ber Willfür von beiben preisgegeben. Man ließ fie nicht in bie Stabt ein, fondern brachte Gefunde und Kranke an ichlechten, un= reinen Orten eng ausammen, wodurch sich die Uebel furcht= bar ausbreiteten; auch maren bie Preise ber Lebensmittel fo unerschwinglich boch, baf ber hunger Manchen babinraffte. Um biefen außersten Bebrangniffen zu entgeben, einigten fich Biele zur Fortsetzung ber Wallfahrt; aber fie konnten nicht über die Berge und Strome kommen und wurden mit großem Verlufte von ben Turken guruckgeschlagen. Diese neuen Unfalle und bie wiederholten Bitten ber hulfsbedurftigen Pilger, machten fo wenig Eindruck auf bie Griechen, bag fie vielmehr Alles raubten mas jene noch irgend befagen und fie mit Schlagen zu niederen Dienstleistungen zwangen; mahrend felbst die Turken vom Mit= leibe ergriffen wurden, frankische Munzen einwechselten und reichlich unter die Nothleidenden vertheilten. Da verloren bie Wallbruder ben Glauben an ihre Glaubensgenoffen und fuchten, - welch unerwarteter Wechsel ihres Gelubdes! in großer Babl Rettung bei ben Unglaubigen. Wenige nur follen von Seleucia aus zu Schiffe nach Untiochien gekom= men fenn'. Faft erscheint ber plopliche Untergang bes beut= ichen Beeres als ein Glud, im Bergleich mit biefer Dein und langfamen Bernichtung burch alle nur benkbare leib= liche und geistige Qualen. Doch genoß bas Gemisch hart= herziger und verderbter Einwohner in Attalea, das fich Griechen nannte, nicht lange die Fruchte jenes habsuchtigen Berrathes: benn eine Deft, welche burch bie Behandlung ber Pilger erzeugt fenn mochte, raffte bie Meiften babin, und die Uebriggebliebenen ftrafte ber griechische Raifer um bas gewonnene Gold und Silber, weil sie bem Konige von Franfreich ohne feinen Befehl Gulfe geleistet hatten.

<sup>1</sup> Sanutus 166. Odo 76. variation as a security

Alle Saupter ber driftlichen Staaten in Sprien, welche 1148. bie größte Soffnung gehegt hatten ihre Grangen mit Sulfe ber Rreuxfahrer zu erweitern, faben fich in ihren Erwartungen über beren Bahl und Dacht getäuscht'; boch em= pfing zunächst Raimund von Untiochien ben Konig von Frankreich mit großen Chren, und glaubte bag er ihn mit Bulfe feiner Nichte, ber Roniginn Eleonore, leicht nach Gefallen lenten werbe. Allein weder Borte noch Gefchenke konnten Ludwig ober bie Ebeln zu einem Ungriffe Cafareas ober Aleppos bewegen, weil bas Gelubde von ihnen zuvor= berft bie Pilgerung nach Berufalem verlange. Bieruber erzurnte ber, ohnehin bochst leibenschaftliche Kurft, und verband fich mit ber Roniginn gegen ihren Gemahl. Diefe, ein junges leichtfinniges, Die eheliche Treue wenig achtenbes Beib, fand fein Behagen an ber überkeuschen, mondifchen Lebensweife bes, außerbem nicht ohne Grund eifer= füchtigen Ronigs?, und bachte vielleicht fcon damals an eine Scheidung, welche fpater ihre großen Befigungen in bie Bagichaale Englands gegen Franfreich legte. Jego vertief Ludwig, um allen Zwiftigkeiten zu entgehen, mehr vorsichtig als koniglich, Untiochien in ber Nacht und fand in Tripolis ben Patriarchen Fulcher von Jerufalem, ber ihn ermahnte in biefen Gegenden nicht langer zu verweilen, fonbern fo balb als moglich bie beilige Stadt zu befuchen.

<sup>1</sup> Ludwig fam am Disten Mars 1148 nach Antiochien. Suger ep. 39. Chistet, genus S. Bern. place. 5.

<sup>2</sup> Elecnore sagte: monacho, non regi nupsisse, und Ludwig wollte bei keiner anderen als seiner Frau schlafen, obgleich es ihm die Aerste der Gesundheit wegen riethen. Dech war später nur von Berwandtschaftsgraden die Rede. Bromton 1035—1040. Gesta Ludov. VII. 1, 15, 29. Iperius 644. Guil. Neubrig. I, 31. Vincent. Bellov. 1141. Wikes chr. zu 1152 sagt jedoch; serventius aspirabat ad nuptias Henrici. — Bahrscheinlich hatte sie auch mit Bernard von Bentadour, einem Aroubadour geringer Derkunst, sleischichen Umgang. Ginguené I, 275. Sie sebte non tanquam regina, sed tanquam meretrix. Chron. d'Aimery du Peyrat in den Notices VII, 6.

1148. Mittlerweile war auch Konrad auf griechischen Schiffen in Akkon gelandet, und beibe Könige erreichten fast zu gleicher Zeit' Ferusalem, wo Vornehme und Geringe, Laien und Geistliche sie mit der größten Feierlichkeit und Auszeichnung empfingen.

Nachdem sie die heiligen Orte mit Andacht und Gebet besucht hatten, wurden alle Fürsten und Edele zu einer Verssammlung nach Akkon berusen, damit man überlege und beschließe, auf welche Weise die angekommenen Kreuzsahrer am Besten für das Heil der Christenheit wirken möchten. Ihre Zahl und Bedeutung mehrte sich übrigens einigermaaßen dadurch, daß um diese Zeit Graf Alsons von Toulouse<sup>2</sup> und der Venetianer Johannes Polano, nebst vielen Beglettern gelandet waren. Man beschloß, in Uebereinstimmung mit dem Antrage der jerusalemischen Partei, nicht daß entserntere, von dem mächtigen Nureddin beherrschte Aleppo, sondern Damaskus anzugreisen, wo Anar im Namen Mogireddin Abeks, eines Nachkommen von Togthekin berrschte.

Bei Tiberias sammelte sich alle Mannschaft im Junius bes Jahres 11483, zog bann nach Paneas, über ben Libanon und lagerte endlich bei Daria4, einem Dorfe, von

<sup>1</sup> Nach Einigen kam Konrab, nach Anberen Lubwig einige Tage früher an. Die Nichtigkeit jener Annahme beweiset Wilken III, 232. Besonbers seierlich war ber Empfang Konrabs. Wilh. Tyr. 908. Bosov. annal. zu 1147. Erfurt. chr. S. Petrin. Gesta Ludov. VII, 16 und 17.

<sup>2</sup> Sanutus 167. Graf Alfons starb balb nachher in Casarca, bem Gerüchte nach an Gift. Sein Sohn übernahm eine Burg vom Grafen von Tripolis, warb aber mit seiner Schwester von ben Türken gefangen. Gesta Ludov. VII, 16. Robert. de Monte 1148.

<sup>3</sup> Abulf. zu 1148. Undere haben irrig bos Jahr 1147. cf. Arnold. Lubec. VII, 10. Chron. Nortm. 983. Vitriac. hist. hier. 1073. Oliv. schol. hist. reg. 1374. Chron. Saxo zu 1148. De la Roque voy. I, 241.

<sup>4</sup> Raumer Palaftina 238.

wo fich bie gange Gegend von Damaskus überfeben ließ. 1148. Die entfernteren Umgebungen zeigten fich nun zwar obe und mafferlos, aber bie Stadt felbst lag gefund und fruchtbar, und bas gand, welches fich gen Mitternacht und Abend nach bem Libanon bin allmablich erhob, war auf einige Meilen weit mit bichtem Geholze bewachsen. Gegen Mor= gen sicherte ber berzugeleitete, funftlich in mehre Urme getheilte Flug Barraby, Die boppelten, mit vielen trefflichen Thurmen befesten Mauern, und bemafferte und befruchtete jugleich bie reigenden Baum =, Luft = und Bein = Garten. beren jeber von Graben, Erdwallen und bichten Secken eingeschloffen und mit Saufern und Thurmen verfeben mar. Alle biefe Garten, Saufer und Thurme hatten bie Reinbe befett und zwischen ben Seden führten nur enge, oft fich hin und ber mindende Relbmege gur Stadt !. Ungeachtet biefer miglichen Umftanbe befchloffen die Chriften anzugreis fen, bamit gleich Unfangs burch ihre Ruhnheit unter ben Turfen Furcht entstehe, ihnen felbft aber weber Rahrung, noch Baffer fehle. Konig Balduin und bie Geinen bilbe= ten bas erfte Treffen, Ronig Ludwig bas zweite und Konig Konrad bas britte. Sobald aber jene in bie engen Bege hineingezogen waren, fanden fie nicht allein Wiberstand von vorn, sondern von allen Seiten. Mus ben Bartenhaufern flog ein Regen von Pfeilen, und aus unmerkbaren Deffnun= gen ber Erdmauern fuhren ploblich gangen hervor und durch: bobrten bie Chriften, welche nicht auszuweichen vermochten. Deshalb brachen biefe feitwarts mit Gewalt in bie Garten ein und vertrieben die Turken: aber an ber zweiten, an ber britten Besitzung erhob fich ber Rampf auf gleich schwierige Weise von neuem; bis endlich fur bie Damascener bie Gefahr entstand allmählich umgangen und von ber Stadt

at any other second and of the

<sup>1</sup> Rad jest finden fich diese Dertlichkeiten und Bertheidigungsmittel in ber Gegend von Damaskus. Ali Bens Reisen. Bertuchs Commi. VIII, 486. Der Barrady ift etwa breifig Ellen breit und reifend. Pautus Reisen I, 151.

1148. abgeschnitten zu werben. Deshalb zogen sie sich zuruck und die Christen drangen in der Hoffnung vor, bald an den Fluß zu gelangen um ihren heftigen Durst zu löschen: allein dessen User waren mit Mannschaft und Burfzeug so start beseit, daß sie zweimal anstürmen mußten und zweimal zurückgeschlagen wurden. Mit Ungeduld bemerkten Konrad und die Deutschen diese Zögerung, eilten aus dem Nachzuge durch das zweite Tressen König Ludwigs hindurch und griffen, unter Zurücklassung der Pferde, die Feinde mit dem Schwerte in der Hand an. Ein gewaltiger Hieb König Konrads trennte einem Türken das Haupt und die linke Schulter vom Rumpse<sup>1</sup>, so daß die übrigen erstaunt slohen und der Fluß in die Gewalt der Christen kam.

In Damaskus nahm hierauf bie Furcht überhand und alle Straffen, alle ben Belagerern zugewandten Gingange, wurden von den Bewohnern mubfam verrammelt um nach ber anderen Seite entfliehen zu konnen, ehe die Chriften im Kall eines Sturmes biefe Sinderniffe übermanden. Beil fich aber die Vilger in der Nacht ruhig hielten und bloß bie ichonen Baume in den Garten niederhieben um ihr Lager au befestigen, fo murben bie Turken von neuem mit Muth und Born erfüllt. Sie griffen am folgenden Tage, ben 26sten Julius nochmals an, und es war schon ein großer Gewinn, als fie in diesem zweiten Kampfe nichts verloren. Die Chriften bagegen borten: bag die Gegend ringsum vorfablich verwuftet fen, und von allen Seiten turfifche Bulfs= volker im Unzuge maren. Auch ließ ihnen Saifedbin von Moful, ber Bruder bes machtigen Nuredbin, folz befehlen: fie follten die Belagerung von Damaskus unverzüglich aufheben!

Unter biesen Umständen stellten Sinige vor, — scheinbar ehrlich und wohl unterrichtet —: man solle das Lager auf die andere Seite der Stadt legen, weil der Fluß daselbst die Angriffe nicht verhindere, die Mauer aus schlechten

Beilleicht nur erneuete Erzählung der That Gottfrieds von Bouillon an der Brücke von Antiochien.

Steinen weniger hoch aufgeführt und leicht zu übersteigen 1148. sey, weil endlich die Bewohner dadurch überrascht würden. Man folgte ihrem Rathe, bemerkte aber balb, wie unredlich und unheilbringend er gewesen: denn es entstand unter den Christen Mangel an Wasser und Nahrung, während die Türken sich eiligst des Flusses und der Fruchtgarten wieder bemächtigten, jeden Zugang durch Bollwerke deckten und starke Besahungen hineinlegten. Kein Mittel konnte diese übele Lage wieder verbessern, man mußte zuleht die Belazgerung ausheben, und ein dreisacher Bericht sindet sich über die geheimen Gründe jener Ereignisse ':

Bufolge bes ersten, wunschte der Graf Dietrich von Flandern, daß ihm Damaskus nach der Eroberung von den Königen zugesprochen wurde; worüber aber die christlichen Fürsten in Sprien so zurnten, daß sie die Stadt lieber den Türken als dem Grafen gonnten: denn dieser habe in Eutopa schone Besitzungen, und ihnen gebühre allein jeder Gewinn, weil sie gezwungen seren das ganze Leben hinz durch wider die Ungläubigen zu fechten.

Nach einer zweiten Erzählung, brachte ber Fürst von Antiochien, aus Sigennug und aus haß gegen ben König von Frankreich, einzelne Saupter zu bem Bersprechen, bie Belagerung mißlingen zu lassen.

<sup>1</sup> Ein Angriff Rureddins und Salfeddins in der Gegend von Edessa, schwachte gleichzeitig die Macht der Christen. Abulf. zu 1148, aber die Ubendländer schweigen. Konrad sagt (Widaldi epist. 127), es septingetreten traditio, a quidus minime cavimus. — Persidia Jerusalemitorum et quorundam principum avaritia seducti, sine victoria continuere manus. Colon. chr. Pantal. 933. — Dolo principum Palaestinorum odsidio removetur. Dandolo 282. Wilh. Tyr. 914. Dapper I, 27. Doch erlich Ludwig Bersügungen zum Besten der Tempter, aber vielleicht früher. Hist, franc. script. IV, 513. Sicardi chr. 598. — Animantur Saraceni pecuniaria corruptione quorundam nostrorum. Alber, 319. Reichersd. chr. zu 1147 beschutzt auch Balduin, er habe Geld genommen. Siede noch Michaud II, 477 und den, wie immer, Alles erschöpsenden Willen.

1148 - Rach ber britten Darstellung endlich, suchten Konig Balbuin, die Tempelherren und die Johanniter weit mehr einen augenblicklichen Geldgewinn als unsichere Landherrs schaft: benn biefe murben fie nach bem Abzuge ber Rreusfahrer nicht behaupten konnen, wohl aber dauernde Un= fpruche auf die Dankbarkeit der Turken erwerben, wenn fie biefelben in einem fo gefährlichen Augenblicke begunftigten. Deshalb verlangten und erhielten die Templer, als Borfechter ber Christenheit die außerste Stelle bes Lagers, und foloff'h hier mit Unar ben Bertrag ab, fur brei Gefage voll Byzantiner das Aufheben der Belagerung zu bewir= fen 1. Aber indem sie betrogen, wurden sie betrogen, und fanden hernach ftatt bes Golbes nur Rupfermunge.

Bahrscheinlich wirkten alle biefe angegebenen Grunde wechselfeitig und zu gleicher Zeit; und wenn auch ber min= ber hervorgehobene, die Unnaberung turkischer Beere, vielleicht der wichtigste war, so konnen die driftlich = morgen= lanbischen Kursten bekungeachtet nicht von aller Schuld freis gesprochen werden. Dies geht auch baraus hervor, daß sie keineswegs einem zu Joppe gefaßten Beschluffe gemaß, an bem festgesetten Tage zur Belagerung von Uskalon eintra= fen?; worauf Konrad und Ludwig, die sich zum zweiten Male verlaffen faben, in naturlicher Ungebuld nur an bie Beimkehr bachten. Much bedurfte Deutschland und Frankreich feiner Berricher: benn als nach langem angstlichen 3weifeln bie Nachricht von den traurigen Ereignissen, obgleich noch gemindert, anlangte, hatte sowohl ber Ubt Suger als Ronig Heinrich (Konrads Sohn und Stellvertreter) boppelte Muhe. - - as from million million a self

et and the facility of the first enveloping and in 1979, as well their e state of the control of the contro

<sup>1</sup> So erzählt Gervasii chronic, 1965. -Damascus obsessa luit, nam quasi capta fuit;

Ni foret ob pretium res vendita proditione, Urbs peritura foret nostrisque dedisset honorem. Rex pro fraude dolet, signa reversa movet. Viterb. Panth. 462.

<sup>2</sup> Dandolo 282. Robert. de Monte 1148.

innere und außere gebben zu vermeiben und bie großen 1148, Lebnsmannen in Ordnung zu halten !

Konrab fegelte am achten September 1148 von Uffon nach Griechenland, und verweilte eine Zeitlang an ben Gran= zen Uchaias bei bem Raifer Emanuel2; theils wegen fei= ner Gefundheit, theils, weil er fich mit ihm gegen Roger von Sicilien verbunden wollte. Bergog Friedrich fein Reffe eilte unterbeffen burch Bulgarien und Ungern voran, nicht 1149. allein um in feinen eigenen Besitzungen manchen Unbilben zu fleuern; fondern auch um bie Berhaltniffe bes gangen Reiches fur Konrad zu erforschen, und vorläufig auf die Befolgung ber mankenben Gefete zu halten. Ihm folgte fein Dheim nach Pola in Sifterreich, ging bann über Uqui= leja nach Salzburg und hielt um Pfingsten 1149 einen fehr besuchten Reichstag in Regensburg3. Spater als Ronrad verließ Ludwig Palastina und ward unterwegs, weil er fich auf ein normannisches Schiff begeben hatte, von ben Griechen gefangen, ohne Beigern jeboch befreit, fobalb er fich zu erkennen gab'. Er sprach ben Konig Roger in ा रिक्षिण्यं भीगडेंग्येत्र, ब्रोट रार्थावर <sup>१९५</sup>वर शिक्ष

<sup>1</sup> Suger ep. 30-92. Flassan I, 105, Suger genog übrigens bes größten Unsehens, und Papft Gugen vertraute ihm bie Leitung ber papftlichen Ungelegenheiten; ep. 143. Die Templer und Johanniter hatten ibn (bier ehrlicher ale in Ufien) mit Gelb unterftugt; ep. 58, 60.

<sup>2</sup> Daber werben bie Radridten von bes Raifers Berrathe von neuem aweifelhaft. Otton. Fris, vita I, 58. Rach Cinnamus 38, 39 vers fprach Konrad Stalien als Morgengabe an feine Gemablinn Berta ober Brene gu überlaffen.

<sup>3</sup> Wihaldi ep. 162. Biele Deutsche litten Chiffbruch auf ber Rude reife. Pegav. chron, cont. ju 1148.

<sup>4</sup> Die Rachrichten ftimmen nicht überein, ob Ludwig wirklich gefangen und von ben Rormannen mit Gewalt aus ben Banben ber Brice chen befreit warb, ober ob biefe vom Befecht abliegen, fobald fie bie fchnell aufgeftedte befreundete frangofifche Blagge erblidten. Bouquet XII, 116, 232. Cinnamus 39. Rob. de Monte gu 1149. Dandolo 281, Guil, Nang, ju 1150. Suger follte ibm entgegentome men und Bericht erftatten, bamit er wiffe, wie er fich gegen Jeben gu benehmen babe. Sugar ep. 94, 96. Cassin. mon, a, h. a. Die J. 34

1149 Apulien, den Papft bei Tuskulum, und erreichte endlich zu allgemeiner Freude fein Reich.

Go hatte benn biefer zweite Kreuzzug, begonnen von zweien Konigen, unzähligen Rittern und vielleicht 180,000 Menschen, auch nicht ben geringsten außeren Erfolg. Aus ber Erzählung geben schon die Grunde bes Miklingens bervor: zweideutiges, ja verratherisches Benehmen ber Griechen und ber morgenlandischen Christen, Mangel an Vorsicht, an Renntniß ber Gegenden und ber turfischen Rriegsweise, endlich Uebermuth und Buchtlofigkeit'. Aber ein Geber hatte fich gern von aller Schuld gereinigt, und fie ganz und ungetheilt ben Gegnern jugeschoben. Der Gifer fur die Rreuzzüge erkaltete indeg durch biefe Erfahrungen, und ber Borfcblag? fogleich ein neues Geer fur Palastina zu sammeln. blieb nicht allein ohne allen Erfolg; fondern Tadel gegen bie Heerführer, die romische Kirche und insbesondere gegen Bernhard von Clairvaur, murbe fogar laut und allgemein. Beil dieser in begeisterter Soffnung und fuhnem Vertrauen einen glucklichen Ausgang geweiffagt hatte, fo bieß er jest: ein falscher Prophet, ein trugerischer Bunderthater, von dem bie Chriftenheit ins Berberben gelockt worden. Bernhard aber, ber mahrlich mehr Schmerz über die Ereignisse em= pfand als irgend einer von den Tadlern, entgegnete mit Muth und Demuth: "die Uebereilungen der Fürsten und die in sia normine vari.

THE STATE OF STATE OF

Könige Tehrten zurück 1149. — Chron. mont. ser. 1150, Chron. Saxo, Romuald chr. 192.

<sup>1</sup> Ueber Unzucht mit Weibern klagt Vincent. Prag. zu 1148.

<sup>2</sup> Habitis per Franciam conventibus, annuente ctiam papa Eugenio, ut abbas Clarevallis Hierosolymam ad alios provocandos mitteretur, grandis iterum sermo de profectione transmarina celebratur, sed per Cistertienses monachos totum cassatur. Rob. de Monte zu 1150. Auch Papft Eugen erließ Eroftschreiben. Concil. XII, 1578, 1596; XIII, 30. Epist. Adv. ad Ludov. VII, 76. Vertot I, 100. Gaufredi vita Bernh. III, 4. Alanus 20. Wibaldi ep. 164. — Potentes sunt, ut faciant mala, bonum autem facere nequeunt. Bernh. ep. 288 und de consideratione sui II, 1.

folechten Gitten ber Kreugfahrer haben bas Unglud herbeis 1149. geführt, und ich maagte mir, blog ben Beifungen bes apos folischen Stubles gehorchend, nie an, Gottes Rathschluffe ju bestimmen, ober bie Beranberlichkeit bes Gludes ju laug: Aber auch die Wibermartigkeiten tommen von oben herab, und lieber will ich bie Bormurfe tragen, ale bag Tadel und Sohn gegen Gott ausgesprochen werde." -Eben fo troftete fich Dtto, ber gelehrte Bifchof von Freis fingen, welcher an bem Buge Theil nahm und ihn beschrieb: "ber Rreuzzug, fagte er, biente weber zur Erweiterung ber Grangen, noch gur Ergobung fur ben Leib, aber boch vielleicht zum Beile vieler Geelen." Diejenigen endlich, welche fcon fruber ben neuen Steuern wibersprochen batten. be= haupteten: ein Unternehmen bas mit Beraubung ber Ur= men und Rirchen begonnen habe, fen von Rechts wegen gu Schanben geworben.

Drei Ereigniffe', beren Erzählung wir jest folgen laffen, fiehen mit biefem großen Rreuzzuge in genauer Berbin= bung: erftens ber Rrieg Rogers von Sicilien gegen Ufrika und gegen ben griechischen Raifer; zweitens die Unternehmungen vereinigter Ballbruber gegen die Araber in Pors tugal; brittens bie Felbzuge gegen bie Glaven in Morbs beutschland.

I. hoffnung bes Gewinnes und haß gegen bie Unglaubigen, trieben ben Ronig Roger I zu Unternehmungen an ber Nordfufte von Afrika. Er eroberte guvorberft Malta und die benachbarten Infeln, bann im Jahre 1146 auch 1146, Tripolis2, mahrent bie Bewohner fich ftritten, ob fie einen herricher aus ben Mohaben, ober aus ben matruhischen Arabern erwählen follten. Dem anfanglichen Blutvergießen folgte indeg bald Schonung und Rube; ja viele Bewohner fiebelten fich, weil fie im nachften Jahre von einer Sun:

<sup>1</sup> Waverl. ann. au 1147. Heminf, I, 74,

<sup>2</sup> Abulf, 3u 1146 -- 1148, III, 496. Giannone XI, 7, Meo annal. Novairi 28 in Gregor, collect,

gersnoth bedrängt wurden, sogar in Sicilien an. Ihrem 1147. Beistande vertrauend rustete Roger eine zweite, wohlbemannte Flotte und segelte nach Mahdia. Hassan, der Zeizide, welchem Widerstand vergeblich erschien, entstoh im

1148. Tahre 1148 mit vielen Einwohnern und großen Rostbarkeizten; doch blieb den Christen, bei der leichten Eroberung dies fer und anderer Städte, große Beute jeder Art. Rüglich verkündeten die Normannen auch hier, es solle Niemand Gewalt geschehen; worauf fast alle Einwohner zurückschreten, theils dem Worte glaubend, theils durch Hunger gezwungen. Ums Jahr 1152 herrschten die Normannen von Tripolis dis Tunis und von der Wüste al Garb (Mogreb) bis Kairvan, und Roger konnte ohne Uebertreibung auf sein Schwert schreiben: mir dient der Apulier und der Kalabrese, der Sikuler und ber Afrikaner.

Fast zu gleicher Zeit wagte er ben Krieg gegen die Griechen. Noch vor der Thronbesteigung Kaiser Emanuels hatte namlich Roger Gesandte nach Konstantinopel abgeschieft und für seinen Sohn um eine griechische Prinzessinn anhalten lassen. Ehe man sich aber hierüber erklarte, sollte Basilius Veruß die Lage Siciliens erkunden und möglichst vortheilhafte Bedingungen feststellen. Statt dessen gewann ihn Roger durch Geschenke und ließ sich unter mehren gunstigen Punkten versprechen, daß er und der Kaiser sich kunstig auf ganz gleiche Weise behandeln sollten? Emanuel verwarf diese Bedingung und ließ sogar die Gesandten Rogers gesangen setzen; worauf dieser, während die Griechen von den Kreuzsahvern geängstet wurden, Korsu eroberte und

erstärt aus ben Mohaben, ober aus ben matre eren

<sup>1</sup> Apulus et Calaber, Siculus mihi servit et Afer. Dand. 283. Gregorio II, 232. Abulfeda crzáhlt ben zweiten Jug zu 1148. Nach app. ad Malat. eroberte Roger 1149 Afrika, nach Cassin. mon. 1146 Tripolis, 1153 Hippo regius.

<sup>2</sup> Το ξν ὶσφ μεγαλειον βασιλεα τε του λοιπου και Ρογεσιον ξσεσθαι. Cinnam. 41—43. Romuald. U. chron. 184 sq. Otton. Fris. vita I, 33. Nicetas Chon. II, 49

Theben, Korinth und Euboa ausplunderte. Micht blog 1117. Gelb und Gut fubrte man binweg, fonbern auch Geiben: weber, welche, wo nicht ben erften Grund zu biefem Ge= werbe in Palermo legten, boch baffelbe erweiterten. Erft nachdem bie Gefahr von ben Rreugfahrern befeitigt; ein Ungriff ber Petichenegen abgeschlagen und mit bem wichtigen Benedig ein neues Bundnig gefchloffen war, fonnten bie Griechen nachbrucklicher bei ber Belagerung von Korfu auf= treten. Roger aber beschränkte sich nicht angstlich auf die Bertheidigung biefer Infel, fondern fanbte eine Flotte in Die dittichen Gegenden bes Mittelmeeres, welche laut eini= gen Berichten, ben Ronig Ludwig von Frankreich aus ben Sanden ber Griechen befreite, und bann fuhn gerabe nach Ronftantinopel fegelte. Bie erfchraten bie Briechen, als man brobend brennende, ober spottisch mit filbernen und goldenen Sviken verfebene Pfeile in ben kaiferlichen Dalaft fcog, Früchte in ben faiferlichen Garten pfluctte', Loblies ber auf Roger und Schandgefange auf Emanuel abfang: fie erholten fich erft von ihrer Besturgung, als bie Mor: mannen, bes Sieges froh, abgezogen waren, und nannten nun bie Unternehmung einen ungeschickten Scherz und eine lacherliche Prablerei. Ihrerfeits vergagen aber auch bie Sieger ber Borficht und trennten ihr Geschwaber, worauf die eine Salfte von ben Griechen und Benetianern angegriffen und neunzehn Schiffe erobert wurden?. Mit bopveltem Gis fer betrieben bie Griechen nunmehr bie Belagerung von Rorfu und gewannen bie Stadt, weil ber Befagung bie Lebensmittel ausgegangen waren; boch tam ein Friede erft the state of the s

the state of the s

<sup>1</sup> Cinnamus erzibtt bies weht richtiger ju 1149, Nicetas ju 1155. Man vergleiche Dandolo 283, Abir haben bie Erzählung ber Betagerungen und Kriegebegebenheiten sehr abkurgen muffen. Robert, de Monte ju 1148 u. 1149.

<sup>2</sup> Gunther Ligur. I, 715. La Bret Geich. v. Benebig 1, 317. Marin. III, 74 erzähte bie 3miftigleiten ber Griechen und Benetianes bei Korfu.

Bu Stande, nachdem fie fogar einige Orte in Apulien genommen, bann aber wieder verloren hatten.

II. Die Ginwohner am Niederrhein, am Musfluffe ber Befer und in Klandern wahlten, ihrer Lebensweife und ort= lichen Lage angemessen, statt bes fo mubseligen Landzuges nach bem Morgenlande einen Seezug, vereinten fich in England, und fegelten bann in Begleitung mancher Britten nach den portugiesischen Ruften !. Im Jahre 1095, wo der erfte Rreuzzug begann, hatte Konig Alfons VI von Kaftilien feinem Tochtermanne Seinrich von Burgund bas Land zwischen dem Minho und Duero überlaffen, und bie= fer, fo wie fein Sohn Alfons, vergrößerten ihr neues Reich burch Eroberungen von den Urabern. In biefem Mugen= blicke belagerte ber Lette Liffabon und furchtete fehr beim Erblicken ber driftlichen Flotte, es moge eine arabische fenn welche jum Entfase herbeieile. Defto großer mar feine Freude, als die Vilger, in der Meinung auch hier ihr Gelubbe lofen zu burfen, ben Konig fo nachdrucklich unter= ftutten, daß die Stadt, trot des tapferften Widerftandes, Sie verblieb nebst allen Einwohnern ben Portugiesen, wo=

1147 nach vier Monaten am 21sten Oktober 1147 erobert wurde?. Sie verblieb nebst allen Einwohnern den Portugiesen, wosgegen die Kreuzsahrer das bewegliche Gut als Lohn empfingen. Manche siedelten sich in dem schönen, neu gewonnenen Lande an; die Zurückkehrenden aber wurden gerühmt, daß sie bei geringerer Macht und ohne vornehme Führer, durch Demuth und Vertrauen allein von allen Kreuzsahrern den Segen Gottes gefunden hätten.

III. Bevor wir von ben Kriegen ber Deutschen wider bie Slaven sprechen, ift es nothwendig einiges Allgemeinere über bies merkwurdige Urvolk mitzutheilen 3. Es ruckte nach

<sup>1</sup> Guil, Nangis, Dodechin, Trivet, Chron. Saxo, Colon. chron. Alber. gu 1147 u. 1148, Chron. Normanniae 983, Vitae Pontif. 438, Roger. Hoved. 489. Nach Ginigen hatte Ulfons die Kreuzsahrer berufen. Pagi zu 1147, c. 20—24.

<sup>. 2</sup> Siehe die umständlichen Nachrichten in Martene coll. ampl. I, 800.

<sup>3</sup> Gine furze und grundliche Bufammenftellung ber Meinungen über

bem Untergange ber Sunnen und ben fublichen Bugen ber Deutschen, in die großen, wenn auch nicht menschenleeren doch fast berrentofen ganber ein, welche fich von ber Oftfee burch Preugen, Polen, Mabren, Bohmen, Steiermart u. f. w. bis jum adriatischen Meere erftrecken. Die Glaven traten mithin fpater und in ungunftigeren brtlichen Berhaltniffen auf ben Schauplat ber Geschichte, ale bie beutschen Stamme, und blieben, - ohne daß es nothig ift, über ihre Raturanlagen abzusprechen -, schon beshalb hinter biefen gus rud. Eine Schilberung ber Glaven nach ben Berich= ten ihrer Keinde (und biefe find allein auf uns gekommen) mochte fo wenig gang ber Wahrheit gemäß fenn, als eine Schilderung ber Rarthager nach romifchen Schriftftellern; und andererfeits burften gunftigere Buge, beren Ermahnung gefdieht, wiederum nicht auf alle Stamme biefes, fo außer= ordentlich gablreichen und weit verbreiteten Bolfes paffen. Bir beschränken, ben vorliegenben 3weden gemäß, unsere Darlegung auf bie Glaven ober Wenben' im nordlichen Deutschland,

Diese waren, so lange sie nicht etwa zum Jorne und zur Rache aufgereizt wurden, ein gutmuthiges, frohliches, leichtsinniges Volk; mild gegen Arme, voll Ehrsurcht gegen Bejahrte und gastfrei bis zur Verschwendung, ja bis zu der Ansicht: daß man eher behufs der Pflege eines Fremden siehlen, als ihn abweisen durse. Schon sruh wandten siesich von einer unstäten Lebensweise zu Ackerdau und Gezwerben'; mithin sehlten wenigstens die Bedingungen nicht,

die Gerkunft der Claven, in Strahls Geschichte von Ruftand 1, 9, und Pataeln bie flavischen Bollestamme, Zahrbucher bes bohmischen Rufeums 1, 1, 79.

<sup>1</sup> Die Benben find eigentlich ein Stamm ber Staven. In jener' Beit wurde vorzüglich biefer Rame gebraucht. — Grundlich über bies! Alles handelt Bart bold in feiner Geschichte von Pommern.

<sup>2</sup> Helmold 1, 82; 11, 12.

auf welche febe bobere Bilbung fich arunden muß, und eben fo wuche ber Sandel allmablich vom Eintaufchen ber unentbehrlichften Gegenftanbe, bis jur Unlegung eigentlicher Sanbelsftabte und zu fuhnen Geefahrten! - In einzelnen Källen hielt man bas Band ber Che fur fo untrennbar, daß die Frau ihrem Manne, nach indischer Beise, in ben Tob folgte; ofter trat bie, felbft burch bas Chriftenthum nicht fogleich vertilgte Unficht hervor, ein Mann burfe gleich= zeitig mit mehr Weibern in Berbindung treten. - Die Liebe ber Staven fur Mufif und Gefang, fteigerte fich nicht bis zur Erzeugung großer bichterischer Runftwerke; bas Rit= terthum bilbete sich weber in Beziehung auf Rrieg und Staat, noch in Beziehung auf die Frauen unter ihnen fo aus, wie unter ben Deutschen; und eben fo wenig erwuchs im Lebnewefen ein Mittel zu reicherer. mannichfacher Gestaltung ber gefelligen Berhaltniffe. Daber fehlte ihren offent= lichen Ginrichtungen in fruberer Beit oft Saltung und Berband, fie legten, -und bas Gleiche faben wir bis in bie neuesten Beiten an ben Polen -, in ihren übergahlreichen, ungegliederten Volksverfammlungen, viel zu viel Gewicht auf die Einstimmigkeit ber, mit gleichem Unrechte Berathen= ben; was aber oft fo weit führte, daß die Bidersprechenden geprügelt! und ihre Besitzungen verwüstet wurden. Und von hier aus begreift man wie sich, ungeachtet jener schein= baren, fcbrankentofen Bolksfreiheit, die Leibeigenschaft unter ben Claven noch fefter als unter ben Deutschen einniften konnte, und warum ihre Unführer abwechselnd zu wenig Gewalt erhielten, ober eigenmachtig zu viel nahmen. Den Rrieg führte man ohne Runft und beschränkte fich auf Lift, Raub, Ueberfall, Benuhung von Schlupfwinkeln u. bergl. In der Regel zeigten fich die Glaven beim Angriffe fo tubn als verzagt im Ungluck; doch betrachteten fie ben Berluft ihrer, leicht aus Reisig zusammengeflochtenen Wohnungen

<sup>1</sup> Si quis contradicit, fustibus verberatur. Ditmar, Merseb. VI, 56.

als unbebeutend, vergruben alles Kostbare und verbargen, bis zu einer gunstigen Uenderung der Umstände, Weiber und Kinder an festen Orten oder in bichten Waldern.

Die Lehre von einem hochsten Gotte war ben Claven por Einführung bes Christenthums nicht gang unbefannt; indem fie aber bamit bie Unficht verbunden hatten', bag aus ihm Alles entstehe und, nach Maaggabe ber naberen ober entfernteren Abstammung, mehr ober weniger von ber göttlichen Natur an sich trage, mußte nothwendig eine mytho: logische Welt entspringen, welche, bem Grundsate nach nicht beschränfter und armer als die hellenische zu fenn brauchte. aber freilich in Sinsicht auf Runft und Phantafie feinen Bergleich mit ihr aushalt. Much scheint, ungeachtet ber. bei einzelnen Stammen verschiedenen Benennung und Bezeichnung ber Gotter, eine zweitheilige Conberung, ein qutes und ein bofes Befen, ein Svantevit' und ein Czernebog, an ber Spite gestanden zu haben. Diefe murs ben in Tempeln verehrt; geringere Gotter, fur freudige und leidige Berhaltniffe erdichtet, bevolferten bagegen Balber und Fluren, regierten bie Belt im Auftrage bes boch= ften Gottes und waren oft wohlthatig und feindlich au gleicher Beit.

Die wichtigsten jener Tempel befanden sich in Rhetra und auf Urkona : ber lehte zwar nur aus Holz erbauet, sonst aber trefflich gearbeitet und reich geschmudt. Halb

<sup>1</sup> Helmold I, S3. Saxo Grammat. XIV, 498. Ingemann norbstavische und wendische Gottertebre, in ben neuen pommerschen Provingial Biattern IV, 119.

<sup>2</sup> Ueber die Begende daß aus Sanctus Vitus ber Goge Svantevit gewerben, Relmold II, 12. Wir tonnen uns hier nicht auf die Berghaftung der Geben jedes Stammes eintaffen. Siehe Gebhardi Gesichigte ber Wenten I, 23.

Schichte ber Wenten 1, 23. 3 Bei Prillwig, nicht weit von Neus Strelig. Gifch Jahrbucher 117, 1, 1.

<sup>4</sup> Non Artona wird bei ber Geschichte ber Belagerung biefer Stadt mehr gefagt werden.

erhabene Arbeiten und glangende Malereien gierten bie außeren Banbe; bas Innerfte bes Beiligthumes ruhte bagegen auf vier Gauten, beren 3mifchenraume mit Teppichen und Vorhangen zierlich ausgefüllt wurden. Das hier aufgeftellte Bild Svantevits hatte, jum Beichen feiner Alles umfassenden Einsicht, vier nach vier Seiten gerichtete Ropfe. In ber rechten Sand trug ber Gott ein, aus mehren Detallen kunftlich zusammengesettes Sorn, unter bem linken Urme hielt er einen machtigen Bogen, und ein gewaltiges mit Silber ausgelegtes Schwert, zierte feine Seite. Bon anderer Holzart als der Korper war das Kleid gebildet, und fcblof fich fo gefchickt ben Beinen an, bag bie Bufammen= febung bes Gangen kaum zu bemerken mar; die Rufe fchienen im Boden verborgen zu fenn, und mancherlei Sinnbilber standen in ber Nahe umber. Nur der Opfernde oder Buflucht Suchende burfte ben Tempelhain, nur ber Dberpriester bas Allerheiligste betreten. Sorafaltig reinigte biefer baffelbe mit belaubten 3meigen; aber verboten mar es ihm, hiebei Uthem zu holen ober auszustoßen, und so mit sterb= lichem Sauche die Gegenwart bes Gottes zu verunreinigen. Er mußte jedesmal zur Thure eilen, und bafeibst bie Luft aushauchen und wieder einziehen.

Der Eintritt des Frühjahres und der Aernte, wurde am feierlichsten begangen. Bei diesen Festen nahm der Oberpriester das Horn aus der Rechten des Gottes und prüste genau, ob etwas an dem Weine sehle, welcher im letztvergangenen Jahre eingegossen worden. Solchen Mangel deutete man auf ein unfruchtbares Jahr und hielt die Vorräthe ängstlich beisammen; im entgegengesetzen Falle überließ man sich sorgloser dem Genusse. Den alten Wein goß der Priester opfernd zu den Füßen des Gottes aus, leerte niederkniend hierauf das neugefüllte Horn in einem Juge auf das Wohl des Volkes, und gab es endlich wiesderum gefüllt dem Gotte in die Hand. Ferner stellte man einen runden Kuchen zwischen dem Volke und dem Priester in die Hohe und dieser fragte: ob man ihn hinter dem Ru-

chen sehen könne? War bies, ungeachtet ber gewaltigen Größe besselben möglich, so wünschte er, daß ihn im nachssten Jahre, nach Maaßgabe einer größeren Aernte ein noch größerer Ruchen ganz verdecken möge. Mit dem Berspreschen des Glückes, Wohlstandes und Sieges für den Fall unwandelbarer Verehrung Svantevits, entließ der Priester das Volk, und ein Mahl beschloß den Tag, wo mäßig zu sepn für undankbar und fündlich galt.

Beber legte einen jahrlichen Bins und ben britten Theil ber gemachten Beute in ben Schat Svantevits nieber, moburch ber, zur Aufficht bestellte Dberpriefter so reich ward, als er in anderer Beziehung machtig war. Gine besondere, von biefem angeführte Leibmache ichutte ben Gott; ja fie jog, beffen Bafehle gehorchend, oft nach Raub und Erwerb umber. Muf einem geheiligten weißen Pferbe, welches ber Dberpriefter allein marten burfte, führte Svantevit (fo glaubte man) Krieg gegen feine Feinbe; benn ob es gleich Abends rein in ben Stall gebracht murbe, fant man es boch nicht felten bes Morgens ichwigend und befprigt, jum Beichen daß ber Gott es in ber nacht bestiegen und weite Reisen barauf jurudgelegt hatte. Durch biefes Rog gab Svante= vit feinen Berehrern Drakel: wenn es namlich über je zwei und zwei fchrag am Boben befestigte Langen, mit dem rech= ten Auße querft überschritt, fo beglückte gunftiger Erfolg bas Unternehmen; fchritt es zuerft mit bem linken Fuße, fo unterblieb bas, vom Gotte verworfene Borhaben. Doch mußte jenes gunftige Beichen breimal aufeinander folgen, ebe man es magte eine gefahrliche Seefahrt anzutreten. Beiffagungen geringerer Art wurden ebenfalls nicht verschmaht. Das Begegnen von Thieren beutete man g. B. nach gewiffen Regeln; im Ergreifen eines ichwarzen ober weißen Loofes aus verbedten Gefagen, fuchte man tiefen Ginn; Beiber jogen auf bem Geerde, ohne ju gablen, viele Linien burch bie ausgestreute Ufche; fant fich nachber eine ungerabe Bahl, fo galt bies fur ungunftige, eine gerade Babl ba: gegen fur gunftige Unbeutung. - Gebr felten riefen bie

Slaven bei Eidschwüren die Gotter an, benn sie fürchteten ihren Zorn und schwuren lieber bei Steinen, Baumen, Quellen u. dergli; als sie Christen wurden, unterfagte man zwar diese Berufungen, aber lange Zeit traten an ihre Stelle die, eben so wenig zu rechtsertigenden Fener= und Baffer=Proben.

Weberhaupt ward ben Glaven bas Christenthum nicht felten auf gewaltthatige Beise und in so mangelhafter Ge-Stalt bargeboten, daß fie nicht gang ohne Grund außerten: Die Chriften waren Die argsten Rauber und ber fatho= lifche Gottesbienst abergläubiger, als ber ihrige. Nur mit ber groften Borficht und Milbe hatte ber Deutsche ben Claven bilben und erziehen konnen; weil diefe aber gleichzeitig in Sinsicht auf Sitten, Gebrauche, Abgaben, Staat und Kirche in Unsvruch genommen, überall zurückgesett, geschmabt und verachtet wurden, so erzeugte sich naturgemäß ein folder Saf zwischen beiden Bolfern, baf felbst die Gefebe ihren wider einander gerichteten Zeugnissen vor Gericht alle Glaubwurdigkeit absprachen. Gehr langfam, und erft nach vielen Freveln und Rudfallen, fiegte endlich bas Beffere, was in dem Dargebotenen, vorzüglich im Chriftlichen, unzweifelhaft vorhanden war. Schon in ber Mitte bes elften Jahrhunderts hatte Gott=

von der Bille bei Hamburg bis zur Peene erstreckte; er hatte, im Einverständniß mit den benachbarten deutschen Fürsten und Bischben, das Christenthum ausgebreitet und neben dem Bisthume von Oldenburg an der Ostsee, zwei neue in Naheburg und Mecklenburg errichtet. Die meisten Slaven sahen aber hierin einen unerträglichen Verlust ihrer Freiheit und Religion: sie erschlugen Gottschalt am sieben1066, ten Junius 1066, gaben seinem Weibe, der danischen Konigstochter Siritha, den Staupbesen, weihten die Altare
ihrer Göhen von neuem mit dem Blute christlicher Geistlichen, verstümmelten den Vischof von Mecklenburg an Handen und Küßen, und opferten ihn zuleht dem Nadegast in

schalk ein flavisch=wendisches Reich gegründet, welches sich

Rhetra. Ueberall wurde das Christenthum ausgerottet, vier und achtzig Jahre lang blieb der bischossliche Sig in Oldens burg unbesetzt. Kruso, ein heidnischer Fürst der Rugier, erhielt die Oberleitung der öffentlichen Angelegenheiten und herrschte, da die sächsisch ebeutschen Fürsten anderweit beschäftigt waren, ungestört dis zum Jahre 1105, wo ihn 1105. Deinrich, der Sohn Gottschalks, bei einem Gastmahle erschlug und dessen Wittwe Slavina heirathete, welche des alten grausamen Mannes längst überdrüssig und mit jenem im Einverständnisse gewesen war.

Heinrich wirkte nach dem Sinne seines Baters zwecks maßig für das Christenthum, und trat in freundschaftliche Berbindungen mit den Herzogen Magnus und Lothar von Sachsen?; weshalb sich die oftlicheren Stamme der Slaven mehre Male emporten, und furchtbare Grausamkeiten auch 1110. gegen die Deutschen ausübten3, zuleht aber so geschlagen wurden, daß sich des Siegers Einsluß bis Brandenburg und Havelberg erstreckte, und sogar die Nugier eine Zeit= 1113. lang gehorchen und Zins entrichten mußten.

Minder glucklich war Heinrich in den Kriegen, welche er gegen die Danen über das, seiner Mutter Siritha vorsenthaltene Heirathsgut begann; denn er bekam zwar vom 1115. Könige Nikolaus, auf Bermittelung Herzog Kanuts von Schleswig, zuleht eine Geldsumme, mußte aber diesen (ansgeblich wegen der geringen Anlagen seiner eigenen Kinder und der gefährlichen Nachbarschaft Deutschlands) zum Nachssolger einsehen. Doch herrschten Heinrichs Sohne Kanut

<sup>1</sup> In ber ichmachen Beit ber Minderiafrigtelt Beinriche IV, und übert aubt mabrend feiner Regierung, waren die Deutschen weber einig noch fraftig genug, Uebet folder Art zu verhindern, oder zu bestrafen.

<sup>2</sup> Ueber Beinrichs Berbienfte, fiche v. Luganes febr empfchtenewerthe Geschichte von Medienburg 1, 97.

<sup>2</sup> Annal. Saxo. Hildesh. ann. gu 1110. Helmold I, 38. Saxo. Gramm. XIII, 350. Harzheim conc. III, 257. Coucil. coll. XII, 1153. Martene ampliss, coll. I, 625. Lerbeke 498. Corner 650.

- 1121 und Zwentebold nach seinem Tode (er starb 1121') ansfangs ungestört; und erst als beide, als auch Heinrichs einziger Enkel Zwinicke getöbtet und dadurch dessen unmittelbarer Stamm ausgerottet wurde, traten doppelte Thron-bewerber hervor. Erstens Pribislav und Niklot, wahrscheinslich die Sohne von Heinrichs erschlagenem Bruder Buthue, und dann Kanut der Herzog von Schleswig. Diesen krönte Kaiser Lothar, jedoch wahrscheinlich erst nach Bezahlung großer Geldsummen, zum Könige der Obotriten'; nach seiner
- 1131. Ermordung durch den banischen Prinzen Magnus, gelang es aber jenen beiden anfangs zurückgesetzen Brüdern Nistlot und Pribislav, die Herrschaft über die Obotriten, Wagrier und Polaber zu erhalten<sup>3</sup>. Ob nun gleich Kaiser Lothar im Holsteinischen auf dem Siegberge eine Burg anslegte und ein Kloster erbaute, auch mehre Bischöse, z. B. Otto von Bamberg<sup>4</sup> für die Bekehrung der Slaven in Brandenburg und Pommern thätig waren, beharrten doch sehr viele im Heibenthume und es erschien zu der Zeit wo das Abendland für einen zweiten Kreuzzug aufgeregt wurde, den nordbeutschen Kürsten als Pflicht, gegen die nächsten Ungläubigen in Holstein, Mecklenburg und Pommern die Was-
- 1147. Der Fürst oder König von Slavien, Riklot's, welcher bie schwere Gefahr herannahen sah, wollte fich enger mit

<sup>1</sup> Annal, Saxo. zu 1121. Gebharbi Geschichte ber wenbisch flavischen Staaten I, 150. Andere segen sein Tobesjahr auf 1122, ober 1126. Mascov, comment. 38.

<sup>2</sup> Corner 679. Gebhardi Geschichte von Danemark I, 467. Bot: tiger Beinrich ber Lowe 71.

<sup>3</sup> Albert. Stad. zu 1134. Helmold I, 52. Lerbeke 500. Kobbe Geschichte von Lauenburg 141.

<sup>4</sup> In das Einzelne der Begebenheiten durfen wir durchaus nicht einzehen, weil alsdann das richtige Verhältniß unserer Geschichte zerstört und das Ganze viel zu weitläusig wurde. Siehe Busch Memoria Ottonis Bambergensis. Ussermann episc. Bamberg. 73.

<sup>5</sup> Albert, Stad. 3u 1147, Chron, mont, sereni, Auctar. Gemblac.

bem Grafen Abolf von Solftein verbunden; aber ungeach= 1147. tet ber Erinnerung an die alte Freundschaft und ben alten Bund, erhielt Miklot nur eine zweideutige Untwort und befchloß hierauf lieber feinen Feinden zuvorzukommen, als fich überrafchen zu laffen. Deshalb erfturmte er Lubed, verwüstete Bagrien und zerftorte bie Unsiedelungen ber ber= beigezogenen Fremden, mahrend er bie alten Bewohner verschonte. Rur in Gofel, einem neuen Bohnorte ber Friefen' widerstanden wenige Sunderte, burch einen Priefter befeuert, vielen Taufenden. Gobald nun biefe Ereigniffe in Sachsen und Westfalen bekannt wurden, beeilte man ben Kreuzzug aufs Meugerste und ruckte in zwei Abtheilun= gen vor. Bu ber einen gehorten bie Bifchofe von Magbe: burg, Salberstadt, Munster, Merfeburg, Branbenburg, Savelberg, die Markgrafen Konrad von Meigen und Albrecht von Brandenburg, bie Pfalzgrafen Friedrich von Sachfen und hermann vom Rheine, viele Grafen und an 60,000 Rreugtrager; gur zweiten gehorten bie Bischofe von Bremen und Berben, bie Bergoge Beinrich von Sachfen und Konrad von Baringen, die danischen Thronbewerber Kanut und Sueno und ber Bruber bes Konigs von Polen.

Vor folder Uebermacht mußte sich Niklot zuruckziehen: einige Gegenden wurden von den nachfolgenden Kreuzfahrern verwüstet und Malchow, der Sig eines slavischen haupttempels, erobert. Aber man fand das Land größtenztheils unwegsam und morastig, die Einwohner zerstreut oder nicht aufzusinden, und Demmin und Dubin, welche der König weislich allein besestigt hatte, widerstanden mit Nachtud. Ferner nahmen einige beutsche Ansührer Gelb und

Helmold I, 55-61. Saxo Gramm. XIV, 398. Lerbeke 400. Corner 692.

<sup>1</sup> Geaf Abolf von Solftein hatte in ben vermufteten Gegenben Unbauer aus Bolland, Ffandern und Westfalen angestebett. Helmold l. c.

<sup>2</sup> Gerbert hist, nigrae Silvae I, 352, cf. Petersh, chron, 384, Quidam ox Teutonicis accepta pecunia vendiderunt Dacos, coepto-

1147. ließen es gern geschehen daß die vereinzelten Danen hart geschlagen, und bald darauf durch die rügische Flotte auch vom Meere verdrängt wurden. Dennoch blieben die Deutsschen den Slaven überlegen; allein sie geriethen nunmehr theils unter sich selbst in Uneinigkeit, theils sanden es Herzog Heinrich und Markgraf Albrecht thöricht, ein Land von Fremden verwüsten zu lassen, das sie von sich abhängig und zinsbar machen wollten. Hauptsächlich auf ihren Betrieb schloß man daher einen Vertrag, laut welches die Slaven alle dänischen Gefangenen ausliefern und das Christenthum annehmen sollten: nach dem Abzuge der Kreuzsfahrer wurde jedoch davon wenig oder nichts erfüllt, und so blieb auch dieser Nebenzweig der großen Unternehmung ohne die erwartete Frucht.

Bor bem Untritte bes Kreuzzuges hatte Konrad seinen Sohn Heinrich zum Könige wählen und salben lassen 2 und sich beim Papste entschuldigt, daß er ihn darüber nicht zu Rathe gezogen; denn der heilige Geist habe Alle dazu plotzlich aufgeregt. Eugen billigte die Wahl und unterstützte Heinrich in der Abwesenheit seines Vaters; doch konnten viele bose Fehden nicht unterdrückt werden und nach Konzads Rückfunft entstanden noch mehre und noch heftigere in verschiedenen Theilen des Reiches. Die wichtigste erhub

que proelio se subtrahentes, multa millia Dacorum Sclavorum occiderunt gladiis. Alber. zu 1150, p. 319.

<sup>1</sup> Bon einem erfolglosen Buge bes Bischofs heinrich von Mahren und inehrer sächstischer Bischofe und herren gegen Stettin, erzählt Vincent: Prag. zu 1147.

<sup>2</sup> Otton. Fris. vita I, 43, 55, 61. Auctar. Gembl. zu 1147. Alber. 316. Wibaldi epist. 20, 54, 65, 93, 99. Staindel zu 1147. Giulini V, 588. Ein ermahnender Brief Konrads an seinen Sohn aus Zerusalem, Lebebur neues Archiv I, 71.

<sup>3</sup> Wibaldi epist, 313: arge Kehben und Raubereien in Lothringen. Afflig, auct. 1150: Febbe zwischen bem Bischof von Luttich und bem Grafen von Namur, und so viele abntiche Källe.

Bergog Belf VI von Baiern gegen ben Ronig felbst'. Auf bem Kreuzzuge hatte ihn Konrad in allen Rothen unter: ftutt, und ihm einen Theil ber Geschenke überlaffen bie er vom Raifer Emanuel empfangen batte; aber mahrent bes Buges gen Damaskus erkrankte Belf, verzweifelte an einem gludlichen Ausgange und fehrte über Upulien gurud. Sier bewog ihn Konig Roger burch Gefchenke und Berfprechun= gen gum Abfalle von Konrad?, und Schreiben ergingen in gleicher Absicht und nicht ohne allen Erfolg an die Bergoge von Sachfen und Baringen. Bielleicht wunschte felbft Papft Eugenius Bewegungen biefer Urt, indem er und die Frangi: pani furchteten, bag ber Konig bei feinem bevorstehenden Romerzuge Die Unabhangigfeit ber Romer vom papftlichen Stuhle, ihren bringenden Bitten gemäß, bestätigen werbe 3. Belf aber verlor am achten Februar 1150 bei Flochberg ! 1150. mifchen Rordlingen und Bopfingen, eine Schlacht gegen ben jungen Konig Seinrich, und erhielt nur burch bie Bermittelung Bergog Friedrichs von Schwaben gunftige Frie-

<sup>1</sup> Ursperg. chr. 294, Weingart, mon. 700-793, Elwang, chr. Wibaldi ep. 184, 187, 188, 189, 233, 239.

<sup>2</sup> Roger wußte, baf Ronrad und Emanuel fich gegen ihn verbunden hatten, er sen utriusque partis imperii invasor. Alber. 300. Und boch that er eigentlich nichts Unberes, ale mas alle beutschen Stamme fruber gethan hatten. Much Konig Brifa von Ungern gab Belb an Belf. Arenpeck de Guelf, 665. Herm, Altahens, 660,

<sup>3</sup> Eugen hatte Rirchenverfammlungen in Trier und Rheims gehalten, und war bann über Clairvaur nad, Italien guruckgefebrt; in Rem tonnte er aber gu teiner ficheren herrichaft gelangen, und bie Romer vertlag: ten ibn bei Konrab, bag er Berbinbungen gegen ibn mit Reger eingegangen fen. Concil. XII, 1659. Cassin, mon. Chron. Fossac novae. Rob. de Monte zu 1148-1151, Alber, 317-321, Miraei op. dipl. 1, 535, urf. 48. Wibaldi ep. 214, 225, 1147 ging Guido da Caprona ale Carbinalgefandter an Ronrad III. Memor. d'Illustri Pisani II, 31. - Pertz monumenta IV, 87.

<sup>4</sup> Gin Brief Ronig Beinrichs an Raifer Emanuel über ben Gica bei Michberg, fteht ju 1149 bei Camici Urt. I, 35. Orig. guelf. II, 365. Fasti Corbeienses in Harenberg monum. I, 65.

1150 bensbedingungen 1. Nunmehr wuchfen die Soffnungen, bag die Ordnung im Inneren und ber Ginfluß auf Italien? fich bald wieder finden werde, und fo viele Rrafte, Bedurfniffe, Unregungen und Bestrebungen ließen große Thatigkeit und wichtige Begebenheiten voraussehen. Allein nicht die jest Lebenden waren bagu berufen: benn in schneller Folge far= ben die Baupter und Führer ihrer Zeit, die Konige Beinrich der Jungere, Konrad und Roger, der Papst Eugenius. ber Abt Suger und Bernhard von Clairvaur3.

Conradus honestus,

Hostibus infestus, at 150 to the state of the first of th

Sapiens, ad cuncta modestus:

Quem satis imperium param pitrasi oranguinist (all tree all Laudat et omne solum. Viterb. panth. 460, cf. Falke cod. tradit, in add. 906, begraben in Bamberg. Colmann 342. - Eugenius ftarb ben 7ten Julius 1153 nach Chron. Fossae novae 870, ben Sten Julius nach Vitae pontif. 839. Bern. epist. 440; sole octavam ferente diem. Alber. 323. Siehe Pagi zu 1153, c. 2. - Suger ftarb 1152 ben 13ten Januar. S. Dionysii chron, in Dachery spicil, II, 495 und Msc. apud Duchesne IV, 280. - Bernhard ftarb ben 20sten August 1153. Baluz. misc, II, 235. Elnonense et Clarimarisii chron. Afflig. auct. Gaufred. IV, 3. Robert, de Monte. Sm Sabre 1174 mard er beitig gesprochen, Alber. 323, 357. - Roger ftarb den 28sten Kebruar 1154. Cassin, mon, Chron, Cavense 925. Append. ad Malaterram. Chron. Claravallense. Robert. de Monte. Alber, 324. Giann. XI 7, 236. Dagegen hat bas Chron, Nortm. 989 irrig bas Jahr 1153. Siehe Pagi zu 1154, c. 4.

<sup>1</sup> Konrad war Friedrichs Dheim von vaterticher, Welf von mutterlicher Seite. Diefer erhielt Merbingen, einige andere gum Reichsgute gehörige Befigungen und bie Gefangenen. Ursperg. 1. c.

<sup>2</sup> Konrad hatte bereits Alles zu einem italienischen Zuge porbereitet (Harenberg monum, I, 66) und bie Romer ihm Untrage gemacht (Lebebur neues Archiv I, 68).

<sup>3</sup> Seinrich ftarb 1150, Ronrad ben 15ten Februar 1152, etwa 58 Sahr alt. Fasti Corbeienses in Harenberg Monum, I, 66. Tolner 301. Bosov. ann. Dodechin auct. inc. ap. Urst. Ussermann episc. Bamberg. 105. Das Tobtenregifter von Rlofterneuburg hat den 14ten Februar. Fifcher Gefchichte von Rlofterneuburg, Urfundenband S. 103.

## Erste Beilage.

ribunen ibre Gichansklände Du stirrlichet Bosur var

Die Unfange ber normannischen herrschaft in Stalien.

Die Normannen, oder die Manner aus dem Norden Gus ropas, welche feit bem neunten Sahrhunderte' bie Ruften von England, Deutschland und Frankreich überzogen, murben von diefer Seite so furchtbar und gefährlich als bie Ungern vom Morgen ber. Frankreich schaffte fich Rube, indem Karl ber Einfaltige, im Jahre 912, Rollo mit ber Normandie belehnte2; und beffen Abkommling im funften Gliede, Wilhelm, eroberte im Sahre 1066 England. Gin brittes Reich grundeten bie frangofischen Rormannen im mittäglichen Italien; beginnend von ben geringften Unfangen, kampfend gegen bie Dacht vieler Fürften und ben Biberfpruch zweier Raifer besiegend, des romischen und bes byzantinifchen. Dem erften Unblide nach ein Bunber, aber bei naberer Betrachtung erklarlich, ja nothwendig: benn bie tapferen und folgen Hormannen fcheuten, wenn bie Ums ftande es zu verlangen ichienen, weber Site noch Ralte, weber Arbeit noch Mangel. Krieg und Jagb maren ihre fast ausschließlichen Befchaftigungen, schone Waffen und Pferbe ihre größte Freude; boch ichabten fie auch zierliche

<sup>1</sup> Gaufred. Malaterra I, I. Guill. Appul. 253.

<sup>2</sup> Guill. Gemetie, 11, 17-20. Die Brangen find bei Gaufred. 1, 2 genau angegeben.

Rleiber und die Genuffe einer wohlbesetten Tafel. Frembe ruhmten ihre Gaftfreundschaft. Den vaterlichen Boben perließen fie gern sobald fich ihnen anderswo mehr Gewinn zeigte; und die Leichtsinnigen und Raubsuchtigen murben. wenn die Verhaltniffe es irgend erlaubten, fogleich ehrbegierig und herrschsuchtig. Geschickt hielten Alle zwischen Geiz und Berschwendung die Mitte: boch fparte feiner von ihren Unführern die größten Aufopferungen, um die ungezähmte Jugend fur fuhne Thaten zu gewinnen! Denn wer bas Meiste bot, dem hing man an; obwohl die Empfindlichen und zum Wechfel Geneigten, oft ichon um geringer Belei= digungen und kleiner Unglucksfalle willen, von ihren er= wahlten Kuhrern wiederum abfielen. Ungemein hatten fie die Geschicklichkeit ausgebildet zu schmeicheln und durch Beredfamteit diejenigen Zwecke zu erreichen, welchen man fich durch Gewalt der Waffen nicht nabern konnte; mo indeß auch diese Kunfte ungenugend blieben, scheuten viele weder Lift, noch Bestechung, noch Lugen, noch Wortbruch.

In Apulien, dem fruchtbaren, blühenden und reichen Kande, waren die vielen kleinen Fürsten damals unter sich uneinig, die Herrschaft des griechischen Kaisers fern und ungeordnet, die des romischen ein leerer Anspruch?, die Geistlichkeit unruhig und in Hoffnung eigenes Gewinnes allen Neuerungen geneigt; das Volk endlich (ein Gemisch von Römern, Griechen, Saracenen, Gothen und Longobarden) war, wie ein Geschichtschreiber fagt, an Leib und Geist schwach, faul, aller Arbeit und Anstrengung längst ungewohnt, ungesittet aus Rohheit oder Verzärtelung, fres

<sup>1</sup> Gunther Ligur, I, 669. Order, Vit. 722, 646. Lee Ostiens. II, 77, Wilh, Malmesb. 102.

<sup>2</sup> Gaufred. Malat. II, 44. Günther I, 689 fagt:
Sed vulgus stolidum, pravum, rude, futile, vanum,
Moribus incultum, fragili male corpore firmum,
Otia longe sequi solitum fugiensque laboris,
Mente manuque pigrum, nec pace nec utile bello.

velhaft, eitel, albern, weber im Frieden, noch im Kriege tauglich.

Benn nun auch in biefen Schilberungen bort Giniges au bell, bier Einiges zu buntel gehalten feyn mag, fo beweisen boch bie Ereigniffe ihre Bahrheit im Gangen, Alucht= linge und Pilger tamen zuerft aus ber Normandie nach Upulien! Balb nachher, im Sahre 1016, landeten aus Palafting gurudfebrende Ritter und Reifige bei Salerno, un: terftugten die Chriften gegen die Saracenen, und ergablten in der Normandie fo viel von der bankbaren Aufnahme und bem iconen reichen Lande, bag viele ruftige Rampfer ge= bachten borthin ju ziehen; vor Allen bie Gobne Zanfreds von Altaville. Diefer, von altem hochangesehenen Gez folechte, batte mit zweien eblen Frauen, Moriella und Frefenba, mehre Tochter und gwolf Cohne gegeugt; und mit gleicher Liebe erzog Fresenda ihre sieben eigenen Gohne und ihre funf Stieffohne. Den erwachfenen, in jeder ritterlichen Uebung trefflich ausgebildeten Junglingen tonnte aber ber hausliche Rreis um fo weniger genugen, ba bei einer funfti= gen Theilung bes vaterlichen Bermogens auf jeden nur wenig gefallen mare und Zantred, felber gefonnen es einem gang au überlaffen, ben anderen rieth? in fremden gandern Ruhm und Gigenthum zu erwerben.

Deshalb segelten zuerst brei von ben Brubern, Wilshelm, Drogo und humfried, nach Apulien und nahmen Dienste bei bem Fürsten Pandolf von Kapua, welcher ben Fürsten Guaimar IV von Salerno betriegte. Ule aber

<sup>1</sup> Order. Vit. 472. umffanblicheres bei Leo Ostiensis II, 37.

<sup>2</sup> Order Vit. 483. Gaufe, Malat. I, 6. Wir mussen, der Kurze wegen, die zum Theil noch atteren, aber vereinzelten und schwer mit Gaufredus in Uebereinstimmung zu bringenden Nachrichten des Guill. Appul übergeben. Sie betreffen meist fleine Fehden, vor Aufunft der Brüder Attaville. Das Chron Amalph. täst die ersten Normannen 1869 im Dienste der Griechen nach Apulien kommen. Siehe Beiche Wettgeschichte III, 84, und Med appar. 338.

ber lette ihnen großere Ehre und befferen Lohn verfprach. fo gingen fie zu ihm über und bedrangten alle feine Reinde, bis er, beimlich von Longobarden angereigt, den vielleicht nicht ganz ungegrundeten Argwohn faßte, ihr Muth und ihre Geschicklichkeit konne ihm selbst gefahrlich werben. Deshalb überließ er fie gern feinem Bundesgenoffen, bem Rais fer Michael bem Paphlagonier, zu einer Unternehmung gegen die Saracenen in Sieilien. Mehre hundert, von ben Brubern Altaville angeführte Normannen, balfen bem gries chischen Keldherrn Maniaces Messina erobern und brangen bis Sprakufa'. Arkabius, ber Furst biefer Stadt, eilte ihnen mit Mannschaft entgegen, aber Wilhelm Ataville tobtete ihn, erhielt bafur ben Beinamen Gifenarm und folug, nun fuhner geworben, mit ben Seinen ein ficilifches Beer, ebe bie Griechen ankamen. Der Billigkeit und frus berer Berfprechungen uneingebenk, behielten biefe aber alle Beute für fich und befetten die Befehlshaberftellen nur aus ihrer Mitte; worüber die Normannen nicht allein vergeblich Klage erhuben, fondern auch erfahren mußten, baß man ihren Abgeordneten Arduin mighandelte, weit er ein erbeutetes Pferd nicht berausgeben wollte. Unfangs gedache ten die Normannen eine folche Behandlung sogleich mit bem Schwerte zu rachen; bann schien es ihnen gerathener vorher Lift zu gebrauchen. Sie eilten ins griechische Lager und stellten sich gehorfam, wofur man fie offentlich lobte und insgeheim verlachte: aber burch noch geheimere Kunfte und burch Bestechung einiger Griechen verschafften sie sich einen Pag zur Ruckfehr nach Stalien, und Maniaces borte erstaunt am anderen Morgen, daß alle verschwunden wa= ren?. hiemit nahm allerdings fur ihn in Sicilien bie ge= hegte Beforgniß ein Ende; allein in Italien zeigte fich bald eine größere Gefahr: benn bie Normannen gedachten ernst-

<sup>1</sup> Näheres hat Leo Ostiens. II, 67.

<sup>2</sup> Giannone IX, 7. Histor. Sic. 149. Gaufr. Malat. I, 8. Nortm. chr. gu 1041-45.

haft baran sich einen sesten Besitz zu erwerben; und dies gelang so schnell und wider alle Erwartung, daß ihnen selbst Melsi von den Einwohnern in der ersten Bestürzung übergeben wurde. Diese Stadt sollte, nachdem sie schnell besestigt worden, der gemeinschaftliche Zusluchtszund Versammlungs Det für alle Normannen bleiben; während man die anderen Eroberungen zu gleichen Rechten verztheilte. Un der Spize der hierauß entspringenden Adelszherrschaft, stand ums Jahr 1042 Wilhelm Eisenarm als erz 1042. sier Graf von Apulien.

Die Griechen wollten naturlich biefe neue Berrichaft vor weiterer Befestigung auflosen, sammelten ein Beer und ließen bie Normannen burch einen Abgefandten fragen: ob fie freiwillig bas gand verlaffen, ober am anderen Morgen ben vernichtenden Rampf magen wollten. Statt aller Ants wort burchhieb ein Normanne ben Sals bes Pferbes, auf welchem ber Abgefandte faß, fo bag biefer vor Schrecken in Ohnmacht fiel; und als er endlich wieder zu fich kam, !! hob man ihn auf ein anderes Pferd und gab ihm die trodene Beifung: er moge gurudkehren. In bem nachsten und mehren anderen Treffen siegten bie Normannen; man weiß nicht, ob mehr begunftigt burch die Reigheit ber Golbaten, die Ungeschicklichkeit ber Fuhrer, ober die innere Bermirs rung bes gefammten griechischen Raiferthums. Spater jeboch ftellte man den Unfommlingen ein neues ftarferes Beer ents gegen, und ichon bemerkte Wilhelm Gifenarm (ber am vier: tagigen Fieber banieberlag und von einem Berge gufah); baß feine Normannen wichen, ale er fich aufraffte, bingu= fprengte, ben feindlichen Feldherrn tobtete und einen vollen Sieg errang. Lange Beit behielten bierauf bie Rormannen nicht bloß bie Therhand im freien Felde, fonbern fie verfertigten auch ichon Belagerungszeug, mit welchem fie bie Stadte und Burgen angriffen.

Im Jahre 1046 ftarb zwar Wilhelm Eisenarm an einer 1046. Krantheit; aber Drogo übernahm fogleich die oberfte Uns führung, und die übrigen Cohne Tantreds waren unter:

bessen bis auf zwei, und nicht ohne zahlreiche Begleitung, nach Apulien gezogen. Seht wollten die Griechen durch große Geschenke und Versprechungen die Normannen bewegen, daß sie nach Griechenland übersehen und gegen andere Feinde des Reiches Dienste leisten möchten; aber der Antrag kam zu spåt, und bei so günstigen Aussichten eine eigene freie Herrschaft zu gründen, konnte die Gesahr neuer Ubhängigkeit nicht durch Geldlohn verdeckt werden. Ueberdies bewilligte ihnen der römische Kaiser Heinrich III ums Jahr

1047. 1047 mehr, als sie vom griechischen Kaiser erwarten konnten: namlich die Belehnung mit den Grafschaften Aversa, Apulien und einem Theile von Benevent.

Die apulischen Longobarden, angetrieben von eigenem Haß und aufgereizt von den Griechen, wähnten nunmehr daß die, im Felde so gewaltigen Normannen, leichter und vollständiger durch eine Verschwörung vertilgt werden könnten. Graf Drogo wurde, als er in die Kirche von Mon-

1051, tello trat', im Sabre 1051 meuchelmorderisch mit einer Lanze von hinten niedergestochen, viele Undere wurden er= fcblagen: ber Plan alle Normannen an diesem bestimmten Tage umzubringen miglang indeg, weil humfried, ber britte Bruder, schnell seine Genoffen versammelte, Montello ero= berte und einen gewissen Risus, welcher hauptfachlich jenen Berrath angezettelt hatte, verftummeln und bann noch lebend begraben ließ. Die Bewohner furchteten allgemeinere Rache, die Griechen ganglichen Berluft ihrer Berrichaft im unteren Stalien. Deshalb erregten biefe im Papfte Leo IX Kurcht vor ben neuen ungebilbeten Nachbarn; jene bagegen wirkten auf feinen Chraeix, indem fie ihm vorstellten: bas Land gehore eigentlich ichon langst ber romischen Rirche und es fen Pflicht bes Papftes, es von ben, burch man= detlei Rampfe ichon entfrafteten und an Bahl verringerten Normannen, zu befreien. Fur biefe Unfichten gewonnen, verlangte Leo: bie neuen unberechtigten Unkommlinge foll=

and the same of th

<sup>1</sup> Nortm chron. gu 1051. Hist, Sicula 752, Guill. App. II, 259.

ten gang Stalien raumen; er wies alle vermittelnben Frie: 1053 bensvorschlage um so mehr gurud, ba ber von ihm abbangige Kurft von Benevent', ber kaiferlich byzantinische Statthalter und biejenigen Deutschen mit ihm verbundet waren, welche Beinrich III als eine Befatung Staliens bei Bercelli gurudgelaffen hatte. Ungeachtet biefer großen Ges fahr verzagten bie Normannen nicht, fondern befchloffen unter ihren Ruhrern Sumfried, Robert und bem Grafen Richard von Aversa, aufs Meußerste für ihr Leben und ihre Freiheit zu kampfen. Gie marfen am achtzehnten Junius 1053, in ber Schlacht bei Fertorium leicht bie Longobar= ben?, und nach tapferem Wiberstande auch bie nicht gabl= reichen Deutschen; ber Papft wurde in Civitate, einer Stadt ber Proving Ravitanata, eingeschloffen, bann von ben Bes wohnern, welche bie Rache feiner Reinde furchteten, wieberum vertrieben und von ben Normannen gefangen. Diefe aber, weit entfernt Gewalt zu gebrauchen, nahmen Leo, - es fen nun aus frommer Scheu, ober aus fluger Lift, ober aus beiben Grunden -, fo ehrenvoll auf, und legten au gleicher Beit ihre Macht und ihre Berehrung fur bie Rirche fo geschickt bar, bag jener, mit Beiftimmung ber ihn begleitenben hohen Beiftlichkeit, gern bas ihm bargebos tone Mittel ergriff feine Befreiung ju erhalten und in ben Normannen vielleicht eine neue Stuge papftlicher Macht ju finden. Er belehnte fie namlich, als Bertheibiger ber romifchen Kirche, mit allem bereits Eroberten und mit allem bem, was fie im unteren Italien und in Sicilien noch er= obern wurden. Als ber Grieche Argirus hiedurch alle feine Plane vereitelt fah, kehrte er nach Ronftantinopel gurud, ward aber übel aufgenommen und farb in ber Berban=

<sup>1</sup> Giannone IX, 3. Nicol. Arrag. vita Leonis IX, 277. Wiborti vita ejund. 297. Raifer Beinrich II batte bem Papfte feine Rechte auf Benevent abgetreten. Borgia Benev. II, 10.

<sup>2</sup> Lupus Pretospl. 3u 1053, Nortm, chr. Guill. App. 261, Hist. Sicul. 753. Gaufr. Malat, su 1052, Sismondi 1, 290,

nung. Seine Nachfolger waren indeß nicht glücklicher gese gen die Normannen, welche sich unter Humfrieds Führung schon mehr an bürgerliche Ordnung gewöhnten und nach und nach manche Städte, wenn auch nicht eroberten, doch 1057 sich zinsbar machten. Selbst Humfrieds im Jahre 1057 erfolgter Tod , konnte diese Fortschritte nicht unterbrechen; denn nunmehr trat sein Bruder Robert Guiskard<sup>2</sup>, aus bestchränkten Verhältnissen auf einen größeren Schauplas.

Robert hatte rothe Wangen, funkelnde Angen, blondes Haupthaar, einen starken Bart, eine gewaltige Stimme und war überhaupt in jeder Beziehung schon und wohlges bildet. Muth, Scharssinn, Thatigkeit, List, sanden sich bei ihm im hochsten Grade. Begierig nach Geld und Bestih, war er doch zur rechten Zeit auch freigebig, und Bestohnungen wie Strasen halsen ihm zur Erreichung seiner mit unwandelbarer Beharrlichkeit verfolgten Zwecke. Nichts war ihm so verhaßt, als von Anderen abhängig zu senn; nichts so erfreulich, als Andere zu lenken. Bon wie geringen Ansängen aber und durch welche Mittel seine Macht entstand und sich erhöhte, ist von den Geschichtschreibern mit Vorliebe umständlich erzählt worden, und auch wir dürssen bies Einzelne nicht ganz übergehen.

Er baute sich ein Schloß und nannte es nach dem heiz ligen Markus. Beil aber alle beweglichen Guter der umzliegenden Gegend in seindliche Burgen eingebracht und dazselbst verwahrt wurden, so brach Mangel in diesem Schlosse aus und der Hausmeister berichtete klagend: es sehle nicht bloß an Lebensmitteln, sondern auch an Gelbe um sie einz

-----

<sup>1</sup> Med appar. 348.

<sup>2</sup> Guiscard, propter sensus agiles animique vigorem. Günth. Ligur. I, 656. — Bon wis, wissen, astutus. Leibnitz ad Guill. App. Dufresne zu Anna p. 24. Anna Comn. I, 23; VI, 132, φειδωλοταιος, φιλοφοσωταιος, ξμπωρικωταιος, φιλοκιεανωιατος, φιλοδοξοταιος.

<sup>3</sup> Gaufr. Malat. 1, 16-19, und Guill. App. loc. cit. Bromton 1218. USC (F Brown 1887) (2011) In Charles (2011) (1911)

aufaufen. Da befragte Robert mehre Eingeborene des Lans bes, welche ihm wegen vielfacher Wohlthaten bienten und anbingen: ob in ber Rabe fein Drt fen, wo man Beute gewinnen tonne? Jene erwieberten: über bie Berge fibre ein fteiler gefährlicher Aufpfad in fruchtbare, reiche Thaler; aber ohne große Gefahr tonne man bie Bewohner nicht angreifen. "Ber Sungers gestorben ift," antwortete Roa bert, "hat baburch noch niemals Ruhm erlangt; man muß Alles magen um fold einem Schickfale gu entgeben. In ber nachsten Racht, wo bie Ralabrefen von ber Feier eines Reftes noch trage und trunfen find, macht euch auf ben Beg; ich werde mit ben Goldaten nachfolgen." Statt beffen mifchte er fich verkleibet in ihre Reihen, bamit me= ber bie Feinde, noch biefe Rampfgenoffen (welche immer bie Landsleute ber Befehdeten blieben), von feiner Gegenwart etwas willen mochten. Schnell wurde die Beute gufam= mengebracht, aber bie Nachsebenben griffen fo tubn an, bag Robert ben Gieg nur gewinnen konnte, indem er fich au erkennen gab und ausrief: er theile jede Befahr mit ben Geinen! In ber Burg bielt man bie Nabenben anfangs fur Reinde; mithin war bie Freude boppelt groß, als man ben vermißten Robert unter ihnen erblickte. - Bergeblich marns ten ihn feine Freunde vor abnlichen gefahrvollen Unterneh: mungen. Go führte er ein anberes Dal, wiederum burch Noth ober Begierbe nach Beute angetrieben, einen feierli= den Leichenzug zu einem festen Klofter. Aber wie erfchras fen die Monche, als ber Tobte ploblich lebendig ward und die Leidtragenden, verborgene Schwerter giehend, von ihnen große Belbsummen expreften.

Peter von Turra war vor allen Burgern ber Stadt Bieniano ausgezeichnet burch Reichthum, Berstand und Tusgend. Wiele Nachbarn vertrauten bei Streitigkeiten seinem schiederichterlichen Urtheile, und se auch einige Male Robert Guiskard. Doch bachte dieser mehr barauf, wie er sich seines Reichthums, oder auch der Stadt Bisniano bemachtigen moge, als wie er Nugen aus seiner Klugheit giehen

könne. Eines Tages nun da sie sich, wie schon öfter, auf bem Felde zwischen der Stadt und der Burg Roberts trafen um Manches abzureden, schlug dieser vor: daß die beiderseitigen Begleiter zum Verhüten etwaniger Streitigkeiten in der Entsernung zurückbleiben möchten; kaum war dies jedoch angeordnet, als Robert, ohne Rücksicht auf Peters Stärke und Muth, ihn ergriff und davontrug. Iwar nahten sogleich von beiden Seiten die Gefährten; aber die Bisnianer wagten keinen Kamps mit den Normannen und der Ergriffene konnte sich, aller Bemühungen ungeachtet, nicht von Robert losmachen. Erst nach der Bezahlung sehr großer Geldsummen ward er entlassen; die Hoffnung des Normannen zugleich auch Bisniano zu gewinnen, schlug indessen sehl, da sich die Bürger der Uebergabe beharrlich widersetzen.

um diese Zeit kam auch ber jungste Sohn Tankreds, Roger', aus der Normandie in Apulien an. Er war fehr groß und fcon, tapfer und beredt, fo klug als Robert, aber freundlicher und herabtaffender. Nachdem jener in Kalabrien manche Stabte zum Bundnig und zur Steuer= zahlung genothigt hatte, zogen beide Bruder gegen Reggio: Robert leitete die Belagerung, Roger war mit Berbeischaffung von Lebensmitteln beschäftigt. Allein ber bereinbre= chende Winter und ber tapfere Widerstand ber Bewohner, vereitelten bas Unternehmen. Nachtheiliger noch ward es für die Normannen, daß jest zwischen beiden Brubern Streit entstand: ber eine wollte keinen Gleichen neben fich, ber andere keinen Soheren über sich duiden, und beshalb schlug Robert, der fonst gegen Jedermann, freigebig mar, seinem Bruder Geld und Gut ab bamit er nicht die Soldaten zu reichlich belohne und ihm gefährlich werbe. Erzurnt über diese unbillige Behandlung wandte sich Roger hier= auf an einen anderen feiner Bruder, ber ihm eine Burg schenkte, von welcher aus er die Besitzungen Roberts fo

Simone de Leontino 257.

oft anfiel, baff biefer nicht in Ralabrien wirken komte, fonbern auf die Erhaltung bes ichon Erworbenen benten mußte. Alle biefe Febben waren jeboch mehr Raub = als Kriegs : Buge, und Roger gerieth babei mehre Male in fo bedrangte Umftande, bag er mit einem bochft verschmitten Diener Blettiva nicht bloß wegelagerte und Raufleute plun= berte', fondern auch nahe bei Melfi in ber Nacht Pferde ftabl. Bu folden landverwuftenden Berhaltniffen gefellte fich im Sahre 1058 eine brudenbe Sungerenoth, und aus Diefer folgten ansteckende Rrantheiten. Die Soffnung ber Ralabrefen, fich mit Gulfe bes Papftes und ber Griechen, burch einen Aufstand wenigstens von bem erften Unbeile, von den Normannen zu befreien, schlug fehl, indem jene Bruder fich ausfohnten und Nikolans II im Jahre 1059 1059. Robert auf eine Beife belehnte, welche ber fruberen abnlich und um fo unerwarteter erschien, ba er jenen nicht lange vorber, feiner Unspruche auf Troja wegen?, mit bem Rirchenbanne belegt hatte. Der Papft gewann aber hies burch nicht weniger als die Normannen, weil diefe, ihrem Berfprechen nach, fogleich einen Bug gegen bie widerfpens fligen Barone bes Rirchenstaates unternahmen.

Um biefelbe Beit trennte fich Robert, Berwandtichafts wegen, von feiner erften Gemahlinn Alberada, und heiras thete Sigelganta, bie Tochter bes Fürften Guaimar von Sa=

<sup>1</sup> Gaufr. Malat. I, 26. Hist. Sic. 754.

<sup>2</sup> Giannone Buch X. Much ein Lebnegine marb versprochen. vero pro se et fratre fidelitatem juravit, et Vasallos se ac suos haeredes confitetur ratione praedictae terrae, Dandolo 216. Johann. de Columpua zu 1060:

Robertum donat Nicolaus honore ducati. Hic comitum solus concesso jure ducatus Est Papae factus jurando jure fidelis; Unde sibi Calaber concessus et Appulus omnis Est locus et Latio patrine dominatio gentis

Guill. App. 11, 262. Nicol. Arrag. Vita Nicol. 11, 301, 201f Renevent erftreette fich bie Belebnung nicht. Borgia Benev. 11, 57.

lerno. hieburch nach einer, fonft gefahrlichen Seite gefis thert, widerstand er nunmehr allen Keinden in Ralabrien mit großem Erfolge, wahrend Roger feine Ginfalle in Gitillien aus blogen Ranbzugen in einen Eroberungsfrieg verwandelte; wobei ihn der Umftand begunftigte, daß bie Ginwohner an feine oftromifche Bulfe gegen die, von ihnen gehaften arabifchen Emire mehr glaubten und biefe, febr thoricht, ihre Macht burch innere Befehdungen fcmachten !. Mit ber Cinnahme von Meffina burch nachtlichen Ueberfall. faßte Roger festen Fuß in Sicilien; wo übrigens bie Safacenen normannischen Uebermuth fo fehr fürchteten, baß ein Jungling feine Schwefter tobtete um fie ben Gefahren ber Befangenschaft zu entreißen. Gine Gulfsflotte. welche ber Zeiribe Moeg fcon fruber aus Ufrika nach Si= rilien fchickte2, ging bei ber Infel Pantelaria großtentheils burch Sturm zu Grunbe, und Ungriffe ber Samabiten binberten ihn bald auf eine neue Ruftung ju benfen. Erft fein Sohn Tamim lieft neue Schaaren überfeten, beren Befehlshaber jedoch unter fich und mit den Ginwohnern ber Stadte in 3wist geriethen, wodurch ber Erfolg fehr beschränkt wurde. Derfelbe Grund hemmte auf ber anderen Seite auch

vie Fortschritte der Normannen. Robert namlich und Rosger entzweiten sich nochmals, ja es kam zwischen ihnen zu einer offenen Schlacht in welcher Honald, einer von ihren Brüdern, das Leben verlor, ohne daß sich die gebührende Milbe und Besonnenheit an dies Unglück angereiht hätte. Bielmehr zürnte Robert von neuem, als sich im Jahre 1062. 1062 Girace freiwillig an Rogers Mannen übergab, und ging, weil Gewaltanwendung unräthlich erschien, nach Meslite, um mit Hülfe seines alten Freundes, des angesehes

<sup>1</sup> al Kadi Sheaboddini hist. Siciliae bei Gregorio 62, unb I,

<sup>2</sup> Caruso memor. II, 1, 14—31. Novairi historia Sicula 25, in Gregorio.

nen Bafilius, wenigstens einen Theil ber Burger fur fich zu gewinnen. Roberts Unwesenheit ward aber von ber Krau bes Bafilius ben Burgern verrathen, welche barüber in folde Buth geriethen, baf fie bie Ungeberinn nicht, ihrer Erwartung gemäß, belohnten, fondern als vermuthliche Mitschuldige graufam ums Leben brachten und Robert, welcher fich nebit Basilius in eine Rirche geflüchtet batte, mit bem gleichen Schickfale bedrohten. Jener benutte inden die fich tund gebende gunftigere Stimmung Gingels ner und bewies in einer gefchickten Rebe, bag feine Ermor: bung Rache nach fich gieben, eine eble Behandlung bages gen große Bortheile bringen muffe. Unterbeg hatte Roger Nachricht von biefen Borfallen erhalten und bat: man moge ihm feinen Bruder ausliefern, benn zwischen ihnen bestehe Die heftigste Reinbichaft, und ber Bunfch fich zu rachen habe jebe frubere Unbanglichkeit unterbruckt. Die Burger wußten nicht, ob Roger aufrichtig fprache, und ließen baber Robert fcmoren: bag, wenn ihm fein Bruber fein Leibs thue, beide auch ber Stadt (welche fich ihrem gemeinfamen Schute anvertraue) tein Leid zufugen wollten. Gobald Robert bei feinem Bruber ankam, umarmte ibn biefer; fie weinten vor Freuden, vergagen alles 3wiftes und blieben feitbem einig bis gum Tobe.

Aber auch die Griechen und Saracenen vereinigten sich wider ihre gemeinsamen Feinde, und schlossen durch geschickte Maaßregeln Roger nebst seinem Weibe und seinen Genossen in der Burg Trayna so eng ein, daß hier der größte Mangel an Kleidung und Lebensmitteln entstand, und die Gräfinn sich sogar ins Bett legte um den Hunger bessertragen zu können! In solcher Lage mußte man, selbst gegen die Uebermacht, Alles wagen. Bei einem Ausfalle?

<sup>1</sup> Gaufr. Malat II, 26. Hist. Sicula 758. Simone de Leontino 277—280. Bon der Frau des Bafitius: e ful miss un palu a li posteriori.

<sup>2</sup> Simone de Leontino 284 şu 1063.

1063 mar indeß ber Graf von ben Feinden bereits umringt, ja in ihrer Gewalt: als er fein Schwert mit ber großten Schnelligkeit und Kraft ununterbrochen um fich fcmang, Ginige tobtete, Mehre verwundete, Alle aber fo erschreckte bag fie ihm die Rudfehr zu ben Seinen nicht weiter verwehrten. Durch einen zweiten nachtlichen Ueberfall gemannen bie Belagerten Lebensmittel, und Roger ben freien Weg nach Kalabrien; aus welchem Lande er schnell mit neuer Mannschaft zuruckfehrte und die ungleich großere Bahl ber Saracenen im Jahre 1063 bei Reramium ichlug. Bier erbeutete Rameele erhielt Papft Alerander II. als Zeichen ber, über Ungläubige erfochtenen Bortheile, und ertheilte bierauf bem Grafen bie Belehnung mit Allem, was er noch von jenen in Sicilien erobern mochte. In bem nachsten 1064. Sahre burchzogen beibe Bruber fast ungestort bie gange Infel, und nur bie befestigten Stabte hielten fich rubig, ober schlugen alle Angriffe zuruck.

Bei biefer Ungeubtheit ber Normannen in Belagerungen war es nicht unnaturlich, bag bie Einwohner bes fehr reichen und überaus festen Bari, Roberts fpotteten, als er bie Ginfcbließung ihrer Stadt begann. Aber ohne Ausfalle, formliche Rampfe ober andere Runftmittel erzeugte die bloge Musbauer ber Normannen bei ber Unternehmung, eine Sun= gersnoth; weshalb bie Burger bringend flehten, baf Raifer Diogenes ihnen Sulfe zum Entfage bewillige. Gines Ubends nun horten bie Belagerer gewaltiges Freudengeschrei in Bari, erblickten viele in ber Luft geschwungene brennende Kackeln, wußten aber biefe Erscheinung nicht zu beuten. Balb barauf bemerkten fie, wie über bem Meere, am Rande bes Gesichtsfreises, bewegliche Sterne bin = und berschwebten, und nun ward Alles offenbar. Es nabte bie griechische Flotte und hatte burch bie, an ben Maften befestigten Leuch= ten, den Burgern Zeichen gegeben, welche biefe, um die Richtung nach Bari anzudeuten, burch Faceln erwiederten. Dennoch wurden fie in ihren Soffnungen getäuscht: benn mit gewohnter Thatigkeit eilte Robert ber griechischen Flotte

entgegen, ichlug fie ganglich und zwang nun bie Stabt am 1071. 15ten April 1071 gur Uebergabe. Er ehrte ben tapferen Biberftand breier Jahre' und behandelte bie Burger fo milbe, baß fie balb ber griechischen Berrichaft vergagen. Dorrhachium fandte ihm Geschenke um verwuftende Unfalle abzuhalten, und alle etwa noch feinblichen Stabte waren fo eingeschrecht, daß Robert nach Sicilien geben fonnte2 um feinen Bruder bei ber Belagerung ber Sauptftabt Pa= lermo zu unterftugen. Db nun gleich hier die Schiffe ber Reinde beffegt, gefährliche Musfalle gurudgefchlagen und einft burch voreilige Schliegung ber Thore viele Saracenen auss gesperrt und getobtet murben, fo beharrten bennoch bie Bes lagerten bei ber hartnadigften Bertheibigung. Deshalb unternahmen bie Rormannen einen Sturm, und mahrend falfcher Ungriffe auf einer Geite, gewann ber Bergog auf ber anderen ein Thor und einen großen Theil ber außeren Stadt. In biefer Lage ichloffen bie Bewohner, um fich, bie Kurften und die Stadt zu retten, am 10ten Junius 1072. 1072 einen Bertrag3, wonach Reinem Leib angethan und driftlicher Gottesbienft wieder hergestellt wurde, ohne jeboch bie Religionsubungen ber Saracenen ju befchranten, ober fie von allen offentlichen Memtern auszuschließen. Robert erkannte feinen Bruber als Fürften von Sicilien an und behielt fich nur geringe Besitzungen vor; alle Berfuche ber Saracenen, bas gand in ben nachsten Jahren wieder ju gewinnen, blieben ohne Erfolg'.

Ein fo großes, fo unerwartetes Glud mochte aber ben, ohnebin ftrengen und gewaltigen Ginn Roberts, über bas billige Maaß hinaustreiben; und die Eblen, welche fich ihm

36

I.

<sup>1</sup> Meo appar. a. h. a.

<sup>2</sup> Guill. App. III, 264. Hlat. Sicula 764. Amalph. chr. gu 1070

<sup>2</sup> Gaufr. Malat II, 45 hat has Jahr 1071. Lupus Protosplata. Chron Nortm. Caruso memor II, I, 14-31.

<sup>4</sup> Erft theilten bie Bruber bas Band, balb nachber aber tam es gang an Roger. Simone de Leontino 274, 203.

1072 ursprunglich gleich bielten und eine Urt von friegerischem Freistaat bilbeten, beschwerten sicht, wohl nicht mit Unrecht, über harte und habsuchtige Behandlung. Deshalb verbanben sich gegen ihn fein Reffe Abagelard, welcher bas Erb= theil feines Baters Sumfried gurudverlangte, fein Schmager Gifulf von Salerno, Graf Peter von Trani und mehre Undere. Allein Robert Schlug, mit Bulfe Richards von Rapua, Gisulf in die Flucht und zwang Abagelard ihm St. Geverino gegen bas Berfprechen ju übergeben, bag er beffen gefangenen Bruder hermann aus der Gefangenschaft entlaffen werbe, fobald man bei ber Burg Garganum angefommen fen. Raum war jedoch ber Bergog im Befie ber Stadt als er erklarte: er gebenke binnen fieben Sabren nicht nach Garganum zu kommen; und wenn ihm nicht ber hintergangene Abagelard, von der Burg der beiligen Maatha aus, viel Unruben erregt batte, mochte Bermann nie aus ber Saft entlaffen fenn. Beibe Bruder entflohen hierauf nach Konstantinopel um ihre Freiheit und ihr Leben zu retten; ihre Guter bagegen nahm Robert in Besit.

Mit der Einnahme von Salerno<sup>2</sup> und der Vertreibung Gifulfs, endete die lette longobardische Herrschaft im unteren Italien; und der Bund welchen Amalsi mit Robert unter Bestätigung seiner alten Rechte schloß, mußte, bei der Uebermacht der Normannen, den Freistagt nothwendig in Abhängigkeit versehen. Doch genügte dieser Gewinn Robert noch nicht; sondern er griff mit Richard von Kapua auch die ankonische Mark an, weil Gregor VII Gisulfen in Schutz genommen hatte. Beide versielen darüber in den Bann, und erst später söhnten sich Richards Sohn Jordanus und Robert mit dem Papste aus; welcher hierauf dies 1080, sem nicht nur im Jahre 1080 den älteren Besitz bestätigte, sondern ihm auch, nach dem Tode Landolfs VI<sup>3</sup>, des letzten

<sup>1</sup> Guill. App. III, 267.

<sup>2</sup> Leo Ostiens. III, 45.

<sup>3</sup> Salerno eingenommen 1077 nach Amalph. chr.; 1076 nach Cas-

Fürsten von Benevent, einen großen Theil ver bazu geho. 1080 rigen Landschaften überließ. Nur die Stadt verblieb dem romischen Stuhle! Hiefür sollte Robert die Kirche gegen Kaiser Heinrich IV beschüßen, welcher um diese Zeit vom Papste gebannt, jedoch nach dem Tode des Gegenkönigs Rudolf wiederum furchtbar wurde. Nicht minder suchte auch Heinrich Huste bei Robert, und während ihm nun dieser entsernte Hossnung machte, dem Papste aber bestimmte Zusicherungen ertheilte, rüstete er mit der größten Unstrenzung gegen einen Dritten, den Kaiser in Konstantinopel.

Das griechische Reich erhielt sich noch immer, obgleich mehr durch außerlich gunstige Berhaltnisse als durch innere Kraft. Zum Beweise bessen genügt es anzusühren: daß seit Irenens Nachfolger Nicephorus I, bis Nicephorus Bostoniates (ober von 802 bis 1078 nach Christus) in 260 Jahren zwei Kaiserinnen und vierundzwanzig Kaiser regiersten², von benen einer entsagte, drei ermordet, drei verzistet, vier geblendet und sechs abgesetzt wurden. Indeß erstreckte sich der, freitlich oft unsichere Besitz, noch von Belsgrad bis Nicka in Kleinasien, mithin auf alle die großen und schonen känder im Süden der Donau. Nach Bersbrüngung des unsähigen Michael Stratiotikus, bestieg im

sin. mon.; 1074 nach bem Chr. Nortm. Siehe Gibbon X, 153 und Murat. ann. 1077 starb ber leste, vom Papste abhangige Fürst Landolf VI von Benevent. Giann. X, 4. — Auf das Jahr 1079 (Meo appar. 281, Nortm. chr.) fällt Abagelards Flucht nach Kenstantinget; 1080 im Junius die Ausschnung mit Gregor VIL. Siehe seboch Pagi critica zu 1074 §. 8 und zu 1077 §. 19, auf welches Jahr er die zweite Ausschnung sest. 1074 ward Robert herr in Amalfi. Amalph. chronicon.

<sup>1</sup> Robert Guistarb und Wilhelm I nahmen Benevent nie ein. Borgia istor. I, 135, 143; II, 843, und in ber Berleihungsurkunde bei Baronius ju 1180 g. 37, 38 ift von Benevent und bem Beneventanischen gar nicht bie Rebe.

<sup>2</sup> Older, Vit. 640, Anna Comn. I, 7 -- 150, Bed's Beltges fcichte III, 214.

1057 Jahre 1057 Ifaat I, aus dem Saufe ber Komnenen, ben bis Ihron, und ihm folgte, — ba er keine Kinder hatte und fein Bruder Johann ben Purpur ablehnte -, fein wurbiger Freund Konftantinus Dufas. Deffen Bittme beirathete ben griechischen Kelbherrn Romanus Diogenes, welcher erft von den Gelbschuken gefangen, dann im Jahre 1071 von den erzurnten Griechen geblendet und abgesett murbe. Sein unwürdiger Stieffohn und Nachfolger Michael that nichts fur bie Berbefferung ber traurigen Lage bes Reiches; beshalb emporten fich gegen ihn, Nicephorus Botonigtes im Often und Nicephorus Bryennius im Weften. Jener schreckte Michael fo, bag biefer ihm die Krone im Sabre 1078 überließ; und die weit gefährlicheren Nebenbuhler bes neuen Kaifers, Nicephorus Bryennius und Bafilacius, bezwang ber Neffe Isaaks I, Alexius ber Romnene. Siedurch erhohte fich beffen Ruhm, wahrend Botoniates an Uchtung verlor, weil er nicht zum Siege mitwirkte und nur bie graufame Bestrafung übermundener Geaner anbefahl. Gine Beit lang wußten jedoch bie Komnenen burch Geschicklichkeit und Nachgiebigkeit ben Arawohn und die Gifersucht bes Raifers zu beschwichtigen; bann wurden fie burch Sofranke alles Einfluffes beraubt und geriethen in perfonliche Gefahr. Es blieb ihnen nur die Wahl zu siegen ober zu fterben: und da fie ber Liebe bes Bolfes und ber Soldaten vertrau= ten, und von ihrem Dheime Isaak ein großeres Recht auf ben Thron zu haben meinten, als Botoniates; fo emporten sie sich und gewannen mehre ber vornehmsten und einflußreichsten Manner. Botoniates that nichts feiner Stellung Burbiges, fondern ging, bes Alters und ber Kinderlosigkeit eingebent, in ein Klofter. Doch hatte biefer zu fvat ge= faßte Entschluß die Bestürmung Konstantinopels am ersten Upril 1081 nicht hindern konnen; wobei fo viele Frevel und Berwuftungen ftatt fanden, daß Mexius, aus innerer Berknirschung ober um bas Bolk zu begütigen, öffentlich Rirchenbufe that, vierzig Tage lang mit einem Sade be= fleibet umherging und, bas Saupt nur mit einem Steine

gestütt, auf bloger Erbe folief. hierauf gebachte er feiner 1081. Freunde und Unhanger und ichuf neue Titel, Ehrenftellen und Abzeichen, um mit leichten Mitteln belohnen zu fon= nen; er mandte fich mit großem Berftande und außerorbent= licher Thatigfeit jur Erneuung bes Reiches. Niemand mar fo berablaffend, einnehmend, jum Ueberreben geschickt, fo friegskundig und tapfer; aber bei aller Tapferfeit, blieb er boch liftigen Muswegen und funftlichen Sulfsmitteln über= maßig geneigt. Bir burfen indeß bei Beurtheilung biefes Mannes feineswegs die auf ihn einwirkenden, ihn bestimmenben Umftanbe vergeffen und bag ba wo bie Kraft ungenügend erscheint, jene Nebenrichtung nicht unnaturlich hervortritt. Drei übermachtige Feinde bedrangten bamals au gleicher Beit bas Reich: Petschenegen, Turfen und Nor= mannen. Benige feiner Borganger und Nachfolger, wurben in so großen Gefahren nicht ganz unterlegen fenn.

Robert Buiskard, welcher feine Berrichaft icon lange auch nach biefer Seite auszubreiten wunschte, begann bie Rebbe mit ben Griechen unter bem Bormande: bag feiner Tochter Belena Brautigam Ronftantin, ber Gobn bes Rais fers Michael', auf Befehl bes Nicephorus Botoniates ent= mannt worden fen. Bei bicfer Unternehmung vertraute übrigens Robert nicht blog der Gewalt, fondern wie fo oft auch ber Lift. Gin griechifcher Monch, Ramens Rettor, begab fich zu ihm (entweder aus eigenem Untriebe, ober auf beffen Ladung), murbe mit großen Chrenbezeugungen als Raifer Michael empfangen und wußte feine Rolle mit fo vieler Geschicklichkeit ju fpielen, bag ber größte Theil bes Bolkes dem Borgeben glaubte und aus bem allgemei= nen Mitleide ber Bunfch entstand ihm zu helfen. Billiger wurden jest die Ruftungen ber Alotte bei Subrunt fortge= fest, bas Beer bei Brunduffum gefammelt und nur bie Rudfunft bes Grafen Raul abgewartet, welcher in Ron=

<sup>1</sup> Gaufr. Malat. III, 13. Anna Comm. 1, 26 — 29. Guill. app. IV, 271.

1081 ftantinopel von Nicephorus Botoniates Die Biebereinsenung Michaels und Genugthuung fur bie, ber Belena mittelbar angethane Schmach verlangt hatte. Diefer berichtete aber nach feiner Ruckehr: er habe ben abgesetten Raifer Michael au Konstantinopel in Monchskleidern gesehen, also fen ber mit Robert berumgiebende Grieche, ein Betruger !; es habe feit feiner Abreife Alexius I ben Raifer Nicephorus gestürzt. Belena befreit und Konstantinus zu ben bochften Ehren erhoben: alfo fen kein hinreichender Grund zum Kriege mehr vorhanden. Ueber diefen Bericht, der feinen Bunfchen gang widersprach, zurnte Robert so heftig daß Graf Raul aus Kurcht entfloh; boch wurde feine Ausfage theils nicht bekannt, theils stellte man ben allgemeinen Grundfat auf: baß bie Griechen zu befriegen waren, weil fie ber romischen Rirche nicht gehorchten. Mit einer farten Gee = und Land= macht trat Robert ben Bug an?, eroberte Kornphus die festeste Stadt auf Korcyra und landete bann in der Gegend von Glabinika. Sigelaanta feine Gemahlinn und fein alterer Sohn Boemund, begleiteten ihn; wahrend ber jun= gere Roger Burfa und ber Graf von Loritelli, ben einhei= mischen Ungelegenheiten vorstanden.

Raifer Alexius befand sich in einer übelen Lage: er hatte zwar das Reich gewonnen, aber es fehlte ihm an einem tüchtigen Heere und an Gelde, es bedrängten ihn gleichzeitig mehre Feinde, und vielen Statthaltern durfte der neue Emporkommling kaum vertrauen. So hatte Georg Monomachates, der in Illyrien befehligte, unter dem lobelichen Vorwande daß er dem Nicephorus Treue schuldig

<sup>1</sup> Anna Comn. I, 33. Giann. X, 5. Guill. Appul. 271. Hist. Sicula 768.

<sup>2</sup> Gaufr, Malat. u. Guill. App. haben 15 Schiffe und 1300 milites (Reiter?), Order. Vit. 10,000 Solbaten, Anna Comn. 150 Schiffe und 30,000 Solbaten; 15,000 hat Nortm. chronicon.

<sup>3</sup> Acroceraunium. Im Mai 1081 war Robert noch in Salerno. Murat. antiq. V, 785.

fen, bee Alexius Partei nicht ergriffen, aber eben fo wenig 1081. etwas Tuchtiges gur Erhaltung bes erften gethan; ja um feine Person nach allen Seiten zu sichern, schickte er auch Geschenke an Dichael und Bobinus bie Beherrscher Dal= matiens, und machte Robert Soffnung ihm Dyrrhachium ju verrathen. Ginem fo vielzungigen Manne burfte Mlerius nicht an der bedrohteften Stelle feines Reiches ben Dbers befehl laffen. Deshalb fandte er Georg Palaologos ab um jenen, beim Mangel anderer Mittel, wo moglich in Gute zu verbrangen; ein Auftrag ber bie größten Schwie: rigfeiten gehabt haben wurde, wenn Monomachates mit Nachbruck widerstanden und nicht, von feinem Gemiffen ges angstet, bie Alucht ergriffen hatte. Alle nieberen Befehle: haber ichtoffen fich hierauf ber neuen Regierung an, und verfprachen die größte Aufmerkfamkeit und Thatigkeit. Da fie aber, ungeachtet aller Unftrengungen, eine Kriegsmacht jum Entfage von Dyrrhachium feineswegs fchnell herbeis fcaffen konnten, fo fuchte man bem Bergoge anderwarts Reinde-ju erwecken und burch Unterhandlungen Beit ju ge= winnen. Merius erließ Schreiben mit großen Berfprechun= gen an unzufriedene italienische Große, an Berbius ben Ergbifchof von Rapua, an ben Papft u. f. w. Ginige ant: worteten ablehnent, Unbere verlangten noch größere Bortheile; und wenn nun auch bie Erwartung ber Griechen hier nicht überall fehlichlug, fo trat boch bie Gulfe feines= wegs fchnell genug ein. Um meiften hoffte Merius gulebt von Beinrich IV, beffen Gefinnungen gegen Robert bekannt waren. Gefanbte gingen zwifchen beiben Raifern bin und wieder, Raftchen mit fcon gefaften Reliquien, friftallene Becher und abnliche Koftbarteiten wurden nach Deutschland gefchidt, anfebuliche Gummen' unter Bermittelung bes nachberigen Bifchofs Burtard von Dunfter wirklich ausge: gablt und noch großere ju einem Beeresguge nach Italien verfprochen. Aber auch von biefer Seite nahte erft fpater

<sup>1 140,000</sup> νομισματα, Anna Comn. III, 78.

1081. Die Hulfe und nur die Benetianer, welche normannische Serrschaft auf griechischen Ruften für nachtheilig hielten, rufteten mit Nachbruck und Schnelligkeit eine Flotte aus.

Inzwischen hatte Boemund fich im Junius 1081 Mu-Ions bemachtigt, und obgleich ein Sturm manches norman= nische Schiff beschabigte und ein großer Theil ber Lebens= mittel verbarb oder verloren aing, so half doch die eintre= tende Aernte bald allem Mangel ab, und Robert ruckte ge= gen Oprrhachium por. Georg Palaologos ließ ihn über ben Grund und die Absicht feiner Unternehmung befragen. und erhielt zur Untwort !: ber Bergog führe Michael ben Raifer zum Throne, und werde alle ihm erzeigten Unbilben rachen. Palavlogos aber erwiederte: fobald er Michael ben Raifer zeige, follten bie Thore geoffnet und ihm bie Stadt übergeben werben. Im faiferlichen Schmucke, feierlich be= gleitet, unter bem Schalle aller Trompeten nahte jest ber angebliche Michael ben Mauern; wurde aber mit allgemei= nem Spott und Gelachter empfangen, benn man erkannte in ihm einen ber geringeren Mundschenken bes Raisers. Robert ließ fich burch ben übelen Ausgang biefes Berfuches nicht abschrecken, sondern vertraute feiner Macht; und viele-Bewohner ber umliegenden Gegenden blieben noch immer zweifelhaft, von welcher Seite ber Betrug eigentlich ge= spielt werde2.

Doch scheiterten alle Anstrengungen bes Herzogs an ber, von Georg Palaologos trefflich geführten Bertheibis gung Dyrrhachiums, und zwei, gegen die vereinigte grieschische venetianische Flotte verlorene Seeschlachten, Hunger und ausbrechende Krankheiten, erzeugten in den Griechen die gegründete Hoffnung eines baldigen Unterganges der Normannen. Zum Beweise seiner Ausdauer und daß er allein im Siege Rettung sehen wolle, ließ dagegen Robert seine Schiffe und das Geräth verbrennen; welche Kühnheit

<sup>1</sup> Anna Comn. IV, 83.

<sup>2</sup> Ueber ben Tod bes falfchen Michael fiche Dandolo 248.

jedoch wohl hart ware bestraft worben, wenn Merius, nach 1081. bem Rathe erfahrener Manner, alle Zufuhr von dem Meere her abgeschnitten, und nach ber Landseite jedem Ginbruche burch fefte Stellungen und befonnene Bertheibigung gewehrt hatte. Statt beffen gab er ben heftigen Bunfchen ber Jungeren und feines, bunt gufammengefesten, Beeres nach und magte eine Schlacht. Griechen, Barager, bor ben Normannen entwichene Englander, von Robert vertriebene Italiener, fruber verfolgte Paulicianer, ja auch Turken fochten gegen Robert Guisfarb !. Uber nur bie Barager und Alexius felbft gewannen Ruhm, in ber am 18ten Ottober 1081 gefochtenen Schlacht. Jene warfen ben einen Rlugel ber Normannen, brangen aber bann zu weit vor, fo bag Sigelganta mit mannlichem Muthe bie Schaaren wieder einigen, jene umringen und fast vertilgen konnte. Daran reibte fich allgemeine Berwirrung, bes Raifere Befehle bas normannifche Seer auch im Ruden anzugreifen, wurden nicht ausgeführt, an feiner Seite fielen mehre ber erften Griechen und er felbit entfam verwundet ben nach: febenben Rormannen fast nur burch ein Bunber. Groß war bie Bahl ber getobteten und gefangenen Griechen, groß Die Beute. Dyrrhachium, obgleich aller Soffnung bes Ent= fages beraubt, hielt noch einen Sturm aus, und erft als Robert ben Ginwohnern Sicherheit bes Befiges verfprochen hatte, entschloffen fie fich am 16ten Januar2 1082 gur 1082 Uebergabe. Doch follen babei bie Borftellungen eines Benetianers ober Melfienfers von folder Wirkfamkeit und foldem

<sup>1</sup> Wilh. Malmesb. 107. Order. Vit. IV, 508; VII, 641. Dandolo 248. Lupus Protosplata gu 1082. Gibbon X, 164.

<sup>3</sup> Diesen Tag hat Tommaso di Catania, bei Pellicia I, a. h. a. Nach Anna wollten die Benetianer und Melsienser welche in Durrhaschium wohnten, die Neth der Belagerung nicht langer ertragen, doch schweigt sie vom Berrathe. Gaufred. III, 28 spricht vom Berrathe und die Hist. Sicula 771 stimmt fast damit überein. In Benedig seste man den Dogen ab, als sey er Miturheber des Unglucks.

1082. Nachdrucke gewesen seyn, daß einige Schriftsteller seiner als eines Verrathers erwähnen.

Merius fammelte die Ueberrefte feines Beeres bei Thef= falonich, marb in allen Landschaften und suchte auf jebe Beife ben, burch bie unverstandige Berschwendung feines Borgangers erschöpften Schat wieder zu fullen, bamit ben Soldaten die Lohnung ausgezahlt werden konne. Selbst des Kaifers Mutter, Frau und Verwandte fandten ihren Schmud, ihr Gold und Gilber nach ber Munge; felbft bie Rirchen und Geiftlichen mußten einen Theil ihrer Guter zur Rettung bes Gangen bergeben, obgleich nicht ohne bef= tigen Widerspruch mehrer Einzelnen. Aber ebe biefe Mittel im Kelbe wirksam werden konnten, hatten die Normannen Raftorea nach einer formlichen Belagerung eingenommen! und schwerlich wurden die Griechen im Stande gewesen fenn ihren Bug gen Theffalonich zu bemmen, wenn nicht ein boppelter Grund Robert nach Stalien zurückgerufen batte: namlich bie Emporung mehrer Stabte und Ebelen feines Reiches, und die bringende Bitte Gregors VII, mela chen Beinrich IV in ber Engelsburg belagerte. Sogleich übergab ber Bergog ben Oberbefehl an Boemund und feste, jeboch nur mit geringer Begleitung, nach Italien uber2, Der Schrecken seines Namens ging vor ihm her, und von allen Gegnern wiberftand ihm nur Jordanus von Rapua, ber, felbst tapfer und geschickt, auch tapfere und geubte Golbaten anführte und bem Raifer Beinrich IV gehuldigt hatte. Doch konnte bies Roberts Bug nach Rom um fo weniger gang vereiteln, ba ihm fein Bruber Roger aus Sicilien gu Bulfe fam3. heinrich IV, von Alerius Nieberlage und

<sup>1</sup> Anna läßt, nicht unwahrscheinlich, Kastorea erst nach Roberts Abreise einnehmen.

<sup>2</sup> Pagi fest die Ruckfehr Roberts auf 1082.

<sup>3</sup> Anna Comn. V, Malespini 67. — Guill. app. 274 giebt Roberts Geer (wahrscheinlich übertrieben) auf 6000 Reiter und 30,000 Fußganger an. Gaufr. Malat. III, 37. Rome Einnahme fallt auf den

ber Unnaberung bes Bergogs unterrichtet, jog mit bem 1081. größten Theile feines Beeres nach bem oberen Italien; Robert aber lagerte biei Tage am tuefulanischen Bege, mahr= fdeinlich um bie Gefinnungen ber Romer zu erforfchen. In der nacht vom britten gum vierten Tage überflieg ein Theil feines Beeres die Mauern nahe beim Thore bes heis ligen Laurentius; und ebe bie Burger Bertheidigungsans ftalten treffen konnten, ja ehe fie ben Ginbruch bemerkten, hatten bie Normannen ben Papft befreit und jubelnd gum lateranifchen Palafte geführt. Befchamt und erzurnt über biefen Ausgang, erhuben die Romer brei Tage nachher unerwartet neue Kehde und die Normannen geriethen in groffe Gefahr, bis eine burch fie angestiftete Feuersbrunft' fic vom colischen Berge und bem Lateran, bis jum Ravitol furchtbar verbreitete, und angftliche Sorge um ben Berluft aller Guter, die Ginheit und Ausbauer ber angreifenden Romer ftorte. Nunmehr migbrauchten bie Normannen ihre Ueberlegenheit auf eine fo arge Beife jum Plundern, Morben und jeglichem Frevel, daß Gregor VII, ob er gleich in biefem Augenblice bie Uebel ju mindern ftrebte, als mittels barer Urheber von neuem außerst verhaßt ward und beshalb Robert guerft nach Benevent, bann nach Galerno folgte.

Bahrend ber Abwesenheit seines Baters, hatte Boes mund Joannina eingenommen2, bann aber vorsichtig sein

.

Mai 1084 nach Nortm. chron. Wenn aber Robert schon 1082 zuruckstehrte, was that er benn bis 1084? Nach Cola Aniello Pacca bef Pellicia I scheint Roger erst 1082, und bann auch 1084 in Rom gewesen zu sehn. Simone de Leontino sest (301) die Einnahme auf 1083.

<sup>1</sup> Donatus de Roma veterl et nova IV, 8, p. 489. Order. Vit. 643. Man baute sich ums Marsselb und gegen die Tiber zu wieder an. Renazzi 16, Columpna mare 352-354. Vendettini 95, Leo Ostiens, III, 53.

<sup>2</sup> Anna Comn. V, 107 und Murat, ann. seben dies auf den Rai 1083; aber die Hist. Sicula 773, Roger Hoved, 710 und Suger vita Ludov. VI, 288 behaupten: Boemund habe Alerius an dem Lage

1083 Lager befestigt und bas Beer, welches fich burch griechische Ueberlaufer taglich verftartte, fleißig geubt. Much Merius, ber mit seiner Macht herbeizog, wollte fein entscheidendes Treffen magen, sondern die Goltaten burch fleine Scharmußel zu größeren Kampfen vorbereiten; bald aber warb er kuhner und verließ sich auf gebeime Unschläge, welche zu feinem Ungluck an Boemund verrathen wurden. 3weimal ariff er an, und zweimal ward er, hauptfachlich burch bie Ueberlegenheit ber normannischen Reiterei aus dem Kelde geschlagen; Boemund eroberte Pelagonia, Trikala und belagerte Lariffa. Dabin eilte Alexius, beffen Thatigkeit mit ber Gefahr wuchs. Aber obgleich Boemund bier in einer britten Schlacht nicht fo entscheibend fiegte, als in den beiben ersten, weil ber Raifer burch einen gelegten Sinterhalt in besten Lager einbrach; so hatten sich boch mahrscheinlich die Kolgen gegen Alexius gewandt, wenn es ihm nicht gelungen ware, manche, ohnehin mit ber Lange und ben Be= schwerben bes Rrieges unzufriedene Grafen in Boemunds Seere, burch Unterhandlungen, Berfprechen und Geschenke ju gewinnen. Sie verlangten, bag ihr Berhaltniß gun= stiger gestellt und ihnen Sold ausgezahlt werde !: benn die Beit bes unentgelblich zu leiftenben Lehndienstes mochte langft verflossen, oder eine so bestimmte Abhangigkeit von Robert Guisfard, nicht einmal anerkannt fenn. Manche endlich wunschten wohl lieber einen Kaifer zum Lebnsberren, als einen Mann ber vor kurzem noch burchaus ihres Gleichen, und nur durch ihren Beistand so hoch gestiegen war. Diese

1084. Stimmung, Mangel an Lebensmitteln im normannischen Heere und ber Umstand, daß der, ohnedies verwundete Boemund zu seinem Bater eilen mußte, machte es mog-lich, daß Alexius wiederum vorrücken und Kastorea erobern konnte.

geschlagen, wo Robert die Romer bestegte. Wilken Histor. Comn. endlich hat ben Mai 1082.

<sup>1</sup> Mach Anna Comn. V, 115; VI, 123-127.

Defte eifriger bereitete Robert einen zweiten Bug, nahm 1085. Buthrotum ein und hoffte Korfu, bas von ihm abgefallen war, zu bezwingen. Die venetianisch griechische Flotte befiegte gwar, nachdem fie bas Ueberfeten von Stalien nicht bindern gekonnt, zweimal bie Normannen', ward aber bann in ihrer ftolgen Sicherheit von Robert überfallen und ganglich gefchlagen. Korfu fam ohne Dube in feine Ge= walt und taglich wuchsen feine Soffnungen, als bofe Rrantheiten bas heer ergriffen2, benen auch Robert im zweiund= fechzigsten Jahre feines Alters, am 17ten Julius 1085 er= lag3. Gein Tob erregte bie großte Befturgung, Reiner bachte mehr ans Erobern, Jeber nur an bie eigene Ret= tung; ja anstatt auf ben großeren Schiffen nach Stalien ficher hinüber zu fegeln, verbrannte man biefe in fleinmu= thiger übereilter Bergweifelung, und entschlüpfte furchtfam ben Gefahren auf ben fleineren. Dorrhachium murbe ben Griechen jeto verrathen, und fo fah Alerius fein Reich, mehr burch bas Unglud und Ungeschick ber Feinde, als burch eigene Kraft befreit; Roberts Macht hingegen, welche genügt hatte, gleichzeitig zwei Raifer zu besiegen, zerfiel burch ben Unfrieden feiner Gohne. Roger Burfa wollte, mit Bulfe feiner Mutter Sigelganta, ben alteren Bruber Boemund gang von ber Erbichaft ausschließen, weil er nicht ebenburtig fen; und ba jener Rachgeborene bie Gunft feines Dheims Roger burch Abtretungen in Kalabrien gewann, fo mußte Boemund fich mit Dria, Tarent, Sybrunt und

<sup>1 3</sup>m Rovember 1084 nad) Romuald, Salern. 3m Januar 1085 nadi Ananym. Barens.

<sup>2</sup> Johannes Columpna 354 b.

<sup>3</sup> lieber die Zeit von Roberts Tobe weichen die Schriftsteller sehr ab: er starb am Iten September 1084 nach Gaufred. Malaterra III, 42; am ISten, 19ten, 20sten oder 21sten Jutius 1085 nach Lupus Protospl., Nortm. chr., Hist. Sicula 773. Apud Caaiopam insulam. Dandolo 252. Alber. 130. Pagi zu 1085, c. 9 entscheidet sich für den 17ten Jutius. Er liegt begraben in Benosa. Swinburne I, 510, 517. Stollberg III, 163.

1085. Bari begnügen. Papst Urban bestätigte die neuen Theis lungen. Hiedurch und weil Boemund und sein Nesse Tankred das Kreuz nahmen, wandte sich das Uebergewicht normannischer Macht von der älteren Linie Robert Guiskards, zu der jüngeren Rogers von Sicilien; andererseits aber ward dieser durch den Verlust von so vielen Kämpsern dergestalt geschwächt, daß ihm zur Unterwersung widerspenstiger Orte, insbesondere Rapuas, die papstliche Vermittelung so nöthig als nüglich war. Als um dieselbe Zeit die Macht König Konrads in Italien sank und die seines Vaters, Kaiser Heinrichs IV, wiederum stieg, mußte Urban dem zweiten mehr als je daran gelegen seyn, Rogers Unsehen ausrecht zu erhalten und seine Freundschaft für den römischen Stuhl zu verstärken. Deshalb ertheilte er ihm am fünsten Julius

1098. 1098 einen Freibrief<sup>2</sup>, daß er feinen Gefandten ohne des Grafen Beistimmung nach Sicilien senden werde, und ihm die Entscheidung überlasse, welche Bischofe er zu allgemeinen Kirchenversammlungen senden und welche er zum Dienste

des Reiches zurückbehalten wolle.

Dreizehn Jahre nach dieser Erhöhung seiner geistlichen 1111. Rechte, im Jahre 1111, starb Graf Roger I, und ihm folgte sein Sohn gleiches Namens, welcher (als im Jahre 1127 mit Wilhelm, dem Enkel Robert Guiskards bessen Stamm ganz ausstarb) die, zeither getheilten Besitzungen in seiner Hand vereinte. Sehr wohl erkannten alle noch

<sup>1</sup> Order. Vit. 764. Gaufred. Malaterra IV, 27,

<sup>2</sup> Baronius hat in den Annalen und in dem Werke de Monarchia Siciliae mit vielem Scharssinne die Gründe entwickelt, warum die Urtunde, so wie sie spat erst vorgebracht ward, falsch seyn musse. Was wir in den Tert aufnahmen, beruht auf dem Zeugnisse von Malaterra IV, 29; wiewohl es zweiselhaft bleibt, ob nicht Manches erst von Anaktet bewilligt wurde. Gewiß hat man im 12ten und 13ten Jahrhunderte sehr selten danach versahren und sich nie auf ein unzweiselhaftes Recht berusen.

<sup>3</sup> Chron. Cavense 914. Cassin. monach, Giann. X, 10. Grimaldi XVI, 132. Pagi gu 1127, c. 1. Wir übergehen bas Einzelne

unabhangigen Barone und Stabte, bag fich bie Gefahr fur 1111. fie theils burch die so verstartte Macht, theils burch bie Verfonlichkeit Rogers II verdoppele. Gine bobe Gestalt, ein fester, ja finfterer Blid und eine gewaltige Stimme funbigten in ihm icon ben Berricher an, beffen Ernft fich nur fur einen engeren Kreis in Freundlichkeit verwandelte. Er war orbentlich in ben Geschaften, punktlich im Bablen, treu im Salten aller Busicherungen, und hafte nichts fo fehr wie Lugen. Er verftant, je nachbem es nothig erschien, sowohl rubig fremben Rath anzuhoren, als auch fcnell und aus Grunden zu entscheiben. Die rif ihn feine raftlose Thatigkeit zu Uebereilungen bin, nie beberrschte ihn Freude ober Schmerg bis gur ichablichen Lahmung feiner Rrafte; und wenn er fich in bem Berhaltniffe zu ben Beibern freier geben ließ, fo war er in allen Dingen, welche fich auf öffentliche Ungelegenheiten bezogen, boppelt ftreng gegen fich und Andere. Biele nannten bie Art und Beife wie er Berbrechen bestrafte, Graufamfeit, und es lagt fic nicht laugnen, bag feine Barte bisweilen ju fchroff beraus: trat und fast mehr burch Gelbgier als burch Gerechtigkeits: liebe berbeigeführt zu fenn ichien: auf ber anderen Seite fonnte aber bas neu gegrundete Reich vielleicht nur baburch sur Debnung und Ginigkeit gezwungen und vor Auflofung bewahrt werben, bag fich Kurcht ber Liebe zugefellte.

Gegen dieses ihr neues Oberhaupt suchten und fanten alle Unzufriedenen einen Verbündeten an Papst Honorius II, 1127. welcher sich darüber beschwerte: daß der Graf mehre, früher von Boemund dem römischen Stuhle zur Obhut anvertraute Orte beset, keineswegs die Belehnung nachgesucht und Salerno und Amalfi als Eigenthum behandelt habe, obsgleich diese Städte seinen Vorfahren früher nicht einmal als Lehen überlassen worden. Roger machte hierauf Anserbietungen mancherlei Art; sie schienen aber dem Papste um so weniger genügend, da Robert von Kapua, Grimoald

<sup>1</sup> Alex. Telesians 1, 12.

1127, von Bari, Sergius von Neapel und andere mißvergnügte, mit ihm verbundene Barone, einstimmig behaupteten': Roger sen nicht im Stands sein Reich zu vertheidigen. Deshalb sprach Honorius kühn den Bann über diesen aus und sicherte jedem, der im Kriege wider ihn umsomme, Bergebung aller Sünden, jedem welcher beichte und am Leben bleibe, Vergebung der Hälfte seiner Sünden zu. So durch Glauben und Hoffnungen gestärkt, rückte das Heer des Papstes und der Berbündeten in Upulien ein: allein Roger hielt sich, jede Schlacht vermeidend, in sesten Pläßen und auf hohen Bergen; dis der Mangel, die Hise des Sommers, und das Ausbleiben des Soldes alle Niederen unzustrieden machte und die Vornehmeren nicht minder des Krieges überdrüßig wurden. In seinen Erwartungen gestäuscht, berief Honorius nunmehr selbst den Grasen nach

1123. Benevent und belehnte ihn am 22sten August 1128 (gegen Entsagung der Ansprücke auf Benevent und Rapua<sup>2</sup>, mit Apulien und Kalabrien. Nach dieser Ausschnung mit dem bedeutenosten seiner Feinde, konnten die minder mächtigen Barone dem Grasen Roger nicht länger widerstehen, sons dern mußten eidlich und bei Vermeidung harter Strase verssprechen<sup>3</sup>: sie wollten Friede halten, Niemand berauben, Reisende und Kausseute nicht beunruhigen, Geistliche ehren und Uebelthäter vor Gericht stellen.

Die Benennung eines Großgrafen, welche Roger bisher führte, erschien seinen Freunden und Verwandten nunmehr viel zu gering für den Inhaber so großer und schoner Länder; sie behaupteten, er sey durch seine Macht und Trefflichkeit berechtigt und verpflichtet, nach dem Beispiele früherer Beherrscher Siciliens, den Königstitel anzunehmen. Diesem Vorschlage war Roger keineswegs abgeneigt; doch schien es ihm nothig, vor dem Ergreisen weiterer Maaß-

<sup>1</sup> Dandolo 273. 1 1990 7990 15

<sup>2</sup> Bonon. histor. misc. Cassin. monach. Falco Benev.

<sup>3</sup> Alex. Telesin, I, 21.

regeln, einige ber erfahrensten Geiftlichen und bie angefehenften unter ben Baronen barüber zu boren. Sie entschieden auf einer Berfammlung in Galerno gang feinen Bunichen gemäß. Jest blieb nur bie Frage ubrig: ob man ben Papft werbe fur ben Plan gewinnen fonnen, ober ob (im Kall jener widerfprache) Roger fich die Krone aus eigener Macht auffeten folle? Ebe bieruber bas Rothige versucht und ein fefter Entichluß gefaßt war, anderten fich, nach bem Tobe Sonorius II, Die Berhaltniffe gang ju Gunften 1130. ber Rormannen. Unaflet namlich, welcher fab bag fein Gegner Innocenz außerhalb Italien obfiege, mußte Rogern als feine machtigfte Stube betrachten; und wiederum mar biefer entschlossen ihm auf alle Weife beizusteben, fich Da= fur aber auch fo viele Bortheile auszubedingen, als nur immer moglich fen. Deshalb erneuerte Unaflet nicht bloß -Die frühere Belehnung, fonbern behnte fie auch auf Rapua und Reapel aus; er überließ Rogern bie Befetung aller Bisthumer und Abteien, erkannte ibn endlich als Ronig an, und bevollmächtigte einen Rarbinal um feine Stelle bei beffen Kronung zu übernehmen.

Nunmehr berief Roger alle Pralaten und Lehnsmannen um Weihnachten 1130 nach Palermo und Alle traten, nach wiederholter Prüsung seiner Ansprüche und seiner Würdigsteit, der früheren Entscheidung ihrer Genossen bei '. Eben so ungetheilt, nur noch lauter war die Beistimmung und Freude des Bolkes, welches sich selbst wichtiger sühlte, insdem man seinem Beberrscher eine höhere Würde beilegte. Mit der größten Pracht ward Alles zur Krönung vorbereistet, aus ganz Sicilien strömten theilnehmende Zuschauer

<sup>1</sup> lieber die Frage, ob Roger zweimal gekrönt sen, siehe Gianuone Buch XI die Einleitung und Dusrenne zu Cinnamue 146. Die Errzählung des Artes, welche zwei Berathungen, aber nicht zwei Ardenungen annimmt, scheint mir am wahrscheinlichsten. Siehe Falco Benev. Chasin. monach. Romuald. II, zu 1130. Alexander Telesin. II, 1. Pagl zu 1130, c. 29. — Meo appar. 353 nimmt auch nur eine Krönung an.

1130 herbei. Den feierlichen Jug nach der erzbischöflichen Kirche eröffneten glanzend geharnischte Ritter auf reich geschmückten Pferden, dam folgte die gesammte Dienerschaft in lauter Seide gekleidet, zuleht wogte das Bolk, dessen Puh zwar minder reich, aber desto mannichfaltiger und phantastischer erschien. Der Kardinal salbte den König, der Fürst Kobert von Kapua sehte ihm die Krone auf. Nach Beendigung der geistlichen Hamblungen zog man in den Palast zurück, bessen Wände überall mit reichen Tapeten bekleidet, und bessen Wähde überall mit reichen Tapeten bekleidet, und bessen. Bei dem hierauf folgenden Mahle, war das Geräthe der ersten Tische wo nicht golden, doch vergoldet, und selbst für alle Geringeren hatte man so gesorgt, das Keinem irgend etwas an diesem Festtage zu sehlen schien.

Gunstige Stimmungen welche auf diese oder ahnliche Weise entstehen, dauern jedoch selten lange oder allgemein fort; auch war der neue Konig ein Mann von solchem Ernst und solcher Kraft, daß er nicht bloß seine unzweiselbaften Rechte gegen jede Willkur der Barone geltend machte; sondern auch seine Unsprüche über alles frühere Herkommen hinaus steigerte und die nicht ausbleibenden heftigen Widersprüche, selbst an Grasen und Baronen mit Einziehung der Güter und Gesangenschaft, ja mit Blendung der Augen bestrafte. Um diese, an ihren Verwandten ausgeübten Gewaltthaten zu rächen und einem ähnlichen Schicksale zu entgehen, erhoben Kainuls von Avellino, Kobert von Kapua, Sergius von Neapel nebst mehren Underen', offenen Krieg gegen den König. Am 25sten Julius 1132 kam es bei

Nuceria zu einer Schlacht, welche Roger, des tapfersten Wierstandes ungeachtet, verlor. Unstatt diese Vortheile ununterbrochen und mit der höchsten Unstrengung zu verfolgen, begaben sich Rainulf und Nobert in der Hossinung nach Rom, vom Papste Innocenz und Kaifer Lothar die

<sup>1</sup> Außer ben oben genannten Quellen zu 1132, siehe Dufresne zu Einnamus 142. Chron. Cavense 924. Chron. fossae novae 868.

nachbrudlichste Unterftugung zu erhalten. Diefe konnten 1132. aber bamals nicht einmal Unaflet aus ber Stadt vertrei= ben, wie viel weniger im fublichen Italien entscheidend ein= wirken. Much hatte Konig Roger inzwischen ein neues Beer von Chriften und Saracenen gufammengebracht und bereits alles Berlorene wieder gewonnen. Mit Gulfe ber Vifaner (welchen die Entstehung einer großen Dacht in Upulien und Sicilien bedenklich erschien), führten Rainulf und Robert gwar noch einige Jahre bie Fehbe fort; weil ihnen aber trop aller Unftrengung und Ausbauer, bas Glud un= gunftig blieb, eilte Robert im Jahre 1136 nach Deutsch= 1136. land und erhielt vom Raifer Lothar bas Beriprechen: er werbe ben unterbruckten avulischen Baronen und bem recht= mäßigen Papfte Innocenz, gegen Roger und Unaklet mit einer großen Macht ju Gulfe fommen.

# 3 weite Beilage.

tell man it is a second of the second of the

Die Legende von der heiligen Lanze zu Antiochien

Uuf dem Zuge welchen die Christen unter Anführung des frommen Herzogs Gottfried von Bouillon, des Grafen von Toulouse und anderer Fürsten antraten, um das heilige Land und Terusalem aus den Händen der Ungläubigen zu befreien, gelangten sie nach Antiochien und belagerten die Stadt. Nach sieben Monaten sah man jedoch noch keinen Ersolg: die Angriffe der Feinde, der Mangel an Lebensemitteln und ein furchtbares Erdbeben erzeugten große Noth im Lager der Christen.

Es war daselbst unter ihnen Petrus, ein Pilger, arm und geringer Herkunft, aber fromm. Er konnte weder lesen noch schreiben; doch das Vaterunser, den Glauben, das Gloria und das Benediktus betete er mit einsachem Sinne, wie man es ihm gelehrt hatte. Einsam ruhte dieser einst in seinem Zelte und rief in schlasloser Nacht, von großer Furcht bedrängt: "Herr hilf, Herr hilf!" — Da traten zwei Männer zu ihm mit leuchtenden Kleidern: der ältere hatte einen langen braunen Bart und schwarze durchdringende Augen; der jüngere war schlanker, man mochte sein Antlich mit keiner anderen Bildung vergleichen. Jener aber hub an: "ich bin Andreas der Apostel, sürchte dich nicht, sondern solge mir nach." Der Pilger stand vom Lager auf, jene beiden gingen voran zur Kirche des heiligen Petrus.

3wei Lampen brannten nur in bem weiten Gewolbe, und boch war es so hell wie am Mittage. Der Apostel sprach: "warte ein wenig," und ging hinweg. Petrus fette fich an eine Caule auf bie Stufen, welche vom Mittag ber jum Sochaltare führten; ber jungere Begleiter fant in ber Ferne, auch an ben Stufen bes Altars. Rach einer Beile fam ber beilige Unbreas aus ber Tiefe bervor, trug eine Lange in ber Sand und fprach ju Petrus: "fiebe, mit biefer Lange ift bie Seite geoffnet worben, aus welcher bas Beil gefloffen fur alle Welt. Gieb Acht, wo ich fie verberge, bamit bu fie nach ber Ginnahme Untiochiens bem Grafen von Touloufe nachweisen tonnest; awolf Manner muffen graben, bis man fie findet. Sett aber verfunde bem Bischofe von Pun: er moge nicht ablaffen von Er= mahnung und Gebet, benn ber Berr fen mit euch Allen." Mis der Apoftel fo gesprochen, fuhrte er mit feinem Begleis ter ben Pilger über bie Mauern ber Stadt gurud in fein Belt. Diefer aber magte nicht zu bem Bifchofe zu geben und bas Gefchehene ju ergablen; fonbern jog nach Roja um Lebensmittel zu fammeln. Da erschien ihm um bie Beit wenn ber Sahn zum erften Dale fraht, am erften Zage ber großen Saften, wiederum ber Apostel mit feinem Begleiter; ein heller Glang fullte bas Bimmer. Jener fprach: "Petrus, ichlafft bu?" Petrus antwortete: "nein, Berr, ich fchlafe nicht." - "Saft bu gethan was ich bir befohlen?" fragte Undreas weiter. "Ich habe mich gefürchtet (erwiederte ber Pilger), benn ich bin arm und gering, Keiner wird meinen Borten glauben." Da fprach ber Apostel: "weißt bu nicht, wie bie Urmen und Geringen bas Reich Gottes erwerben, und hat euch nicht ber Berr auserwählt gur Erlofung feines Beiligthumes? Giebe bie Beiligen felbst mochten ben himmel verlaffen und Theil nehmen an eurem Beginnen. Gehe bin und thue was ich bir geheißen!" - Petrus zogerte noch immer, er wollte gen Copern fegeln; ein Sturm warf ibn jum ganbe jurud; er erfrantte. Babrend beffen mar Untiochien eingenommen

burch Sulfe driftlich gefinnter Bewohner: aber ein neues Beer ber Turken belagerte nunmehr bie Rreuxfahrer, und größere Noth entstand als je zuvor. Da erschienen jene amei zum britten Dale bem Vilger, und ber Apostel fprach: "Petrus, Petrus, bu haft noch nicht verfundet mas bir vertraut worden!" Diefer aber fagte: "o Berr, erwähle einen Weiseren, einen Reicheren, einen Edleren; ich bin unwurdig folder Gnade," - "Der (antwortete ber Beilige) ift wurdig, welchen ber Berr ermablet; thue mas bir befohlen ward, damit die Krankheit von dir weiche." -Ernst war des Apostels Blick, mild aber und wie von bimmlifchem Lichte umfloffen bas Untlig feines Begleiters. Da faßte Petrus Muth und fprach: "wer ift bein Beglei= ter, ber noch nimmer gesprochen bat? zu bem mich aber Liebe bingieht und Sehnsucht, ber mein Inneres lofet von jedem 3meifel, ber meine Seele fullt mit Bertrauen und himmlischer Rube." Der Apostel antwortete: "bu magst ihm nahen und feine Fuße fuffen." Petrus trat bingu und kniete nieber; ba fab er blutige Male an ben Fugen, er fiel auf sein Ungesicht und rief: "mein Berr und mein Gott!" - Es breitete Chriftus über ibn bie Sande, und verschwand.

Der Pilger verkundete das Gesicht. Iwolf Manner gruben vom Morgen bis zum Abend, da zeigte sich die Lanze. Durch ihre Bunderkraft gestärkt siegten die Christen über alle Feinde, und die Erzählung ist ausbewahrt worden, damit ein kindlich Gemuth sich an dem erdaue, was den Verständigen dieser Erde verborgen ist.

THE COLUMN TWO COUNTY STATES OF THE STATES O

Over professional and a second second

#### Dritte Beilaa

Stammtafeln ber driftlichen Berricher in Gyrien und Palaftina.

#### I. Konigreich Berufalem.

Bugo Graf von Rhetel. Guftathius II von Bouloane. 3ba von Bothringen. Melufine. 1) Gottfrieb. 2) Balbuin I. 3) Balduin II. Sobierna. † 1106. † 1131. 1118. Berebrand v. Berges. 4) Delifende. Glife. Sodicena. Manaffes von + 1160. Boemund II Raimund II Berges, Statt= Kulto von Anjou. von Antiochien. Tripolis. halter mabrend + 1143. Balduins III Minberjabrigt. 5) Balduin III. 6) Umalrich. + 1173. + 1162. a) Manes von Dbeffa. b) Maria Komnena. 7) Balbuin IV. 10) Ifabelle 9) Gibplia. + 1190, + 1185 a) Bilhelm v. Montferrat. a) humfrieb von Toron. b) Guibo von Lufignan. b) Konrad von Montferrat. c) Beinrich von Champagne. 1186 8) Balbuin V. d) Amatrid von Lufignan. + 1205. 12) b. Maria. 15) c. Alifa. Metufine. 11) d. Amatric. + 1212. + par bem Bater. Johann von Sugo v. Bu- Bormund IV Brienne. fignan. v. Untiodien. 16) Beinrich. 18) Ifabette. Maria tritt ibr 13) Jolante. Recht ab an Beinrich v. Antiochien. Raifer Friedrich II. 17) Bugo. 20) Rari v. 14) Ronrad. 19) Dugo III. Anjou. 21) Deinrich.

#### Stammtafeln.

#### II. Fürftenthum Untiochien.

Robert Guisfarb.

3 mi matter and and

Ronigreich Bernform.

1) Boemund F. + 1110.

Emma.

Ronftanze.

Markgraf Wilhelm.

3) Boemund II. + 1131. Elifa von Jerufalem.

2) Tankred. + 1112. Cacilie, siehe Tripolis.

- 4) Ronstanze.
- a) Raimund von Poitou. + 1149.
- b) Rainald von Chatillon. + 1187.

Boemund III. + 1201.

Raimund, ftirbt 1200 vor dem Bater.

7) Boemund IV. + 1233,

6) Rupinus.

Dinber in a

8) Boemund V. + 1251

9) Boemund VI. + 1274. Heinrich.

### III. Graffcaft Ebeffa.

- 1) Batbuin I von Jerufatem.
- 2) Balbuin II von Jerufalem.
- 3) Joscelin I von Courtenay. + 1131.

general and district to

4) Joscelin II.

1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

5) Joscetin III. + 1158, bessen Schwester Agnes heirathet den König Amalrich von Jerusalem

margar 12 1, 11 (1) (1)

ffanan. v. Untfechien.

150 - 9

#### IV. Graffchaft Tripolis.

Pontius, Graf von Touloufe.

1) Raimund I. + 1105.

Wilhelm.

3) Bertrant, + 1112.

2) Bilbelm.

- 4) Pontius. Cacilie, Tanfrebs Wittwe.
- 5) Raimund II. + 1152. Sobierna, Balbuine II Tochter.
- 6) Raimund III. + 1187.

#### V. Patriarden von Jerufalem.

| Simeon II, | 1094. | Stephan     | 1128. |
|------------|-------|-------------|-------|
| Arnulf     | 1099. | Withelm I,  | 1130. |
| Daimbert   | 1099. | Fulcher     | 1145. |
| Cbremar    | 1102. | Umatrich of | b.    |
| Gobelinus  | 1107. | Himerich    | 1157. |
| Arnulf     | 1112. | Peraflius.  | 1180. |
| Garmunb    | 1118. | Mibert      | 1191. |

1111 7

## Fünfte Beilage.

Regententafeln gur Gefchichte ber Sohenstaufen.

### 1. Papfte.

| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P 1118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Paschalis II gewit. 1099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paschalis III stirbt 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ftirbt 1118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kalirtus III bis 1178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2) Gelafius II ftirbt 1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innocenz III bis 1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Gregor VIII Gegen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12) Lucius III 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| papft 1118 - 1121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13) Urban III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pupit 1110 - 1121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10) 110111 111 1107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3) Kalirtus II 1124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14) Gregor VIII . 1181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4) Honorius II . 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15) Klemens III . 1191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5) Innocenz II . 1143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16) Colestin III 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Anaklet Gegenpapft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17) Innocenz III : 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1130—1138)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18) Honorius III . 1227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6) Coleftin II 1 1144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19) Gregor IX . , 1241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7) Lucius II 1145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20) Colestin IV : 1241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7) Lucius II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21) Innocens IV 1254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9) Anastasius IV . 1154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22) Alexander IV ! 1261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10) Hadrian IV 1159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23) Urban IV 1264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11) Alexander III (* 1181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24) Riemens IV 1268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gegenpapste:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23iftor IV 1159 - 1164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE RESERVE TO THE PARTY OF THE |

#### II. Raifer.

| A. 288r | nisch = beutsche K | taiser. | 4) | Ronrab    | III . |       | 1152 |
|---------|--------------------|---------|----|-----------|-------|-------|------|
| 1) Beit | rich IV stirb      | t 1106  | 5) | Friedrich | I     |       | 1190 |
|         | rich V             |         | 6) | Beinrich  | VI    |       | 1197 |
| 3) Roth | ar .               | 1137    | 7) | Philipp   | 4 .   | . 07. | 1208 |

| 8) Otto 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4) Alerius II 1183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9) Friedrich II 1212-1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5) Andronifus I . 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gegenkönige:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6) Isaak II Angelus 1195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Heinrich Raspe 1246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7) Alexius III 1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bis 1247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) aterius III 1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilhelm von Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilhelm von Holland<br>1247—1256<br>10) Konrad IV . 1254<br>Richard 1257—1271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C. Lateinische Raiser in Konstan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10) Konrad IV . 1254<br>Richard 1257—1271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tinopel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ottujuto 1201 — 1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tinopel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alfons 1257—1284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Balbuin I 1204—1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SHIP OF THE PARTY | 2) Heinrich 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B. Griechische Kaiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3) Peter v. Courtenan 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1) Alexius I 1081—1118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4) Robert 1228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2) Johannes I bis 1143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5) Johann 1237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3) Emanuel 1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6) Balbuin II 1272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| o) emanact 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0) Daivain H 1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III. Ró                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A. Von Danemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRINTED TO STATE OF THE PARTY O |
| A. Von Vanemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6) Johann 1216<br>7) Heinrich III . 1272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1) Harald IV stirbt 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7) Heinrich III . 1272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) Kanut IV d. Heilige 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Olav III 1095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C. Von Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4) Erich I 1105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) Philipp I 1060—1108<br>2) Ludwig VI bis 1137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5) Nikolaus 1134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2) Ludmig VI bis 1137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6) Erich II . : . 1137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3) Ludwig VII . 1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7) Erich III Lamm 1147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4) Philipp August 1223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8) Sueno IV 1157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5) Eudwig VIII . 1226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| und Kanut V 1156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6) Ludwig IX 1270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o) Envioly IA 1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D. Von Neapel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10) Ranut VI 1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11) Waldemar II . 1241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Robert Guisfard st. 1085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12) Erich IV 1250<br>13) Ubel 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2) Roger Iv. Sicilien 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13) Abel 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3) Roger II (König) 1154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14) Christoph 1259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4) Wilhelm I 1166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15) Erich V 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5) Wilhelm II 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6) Heinrich VI . 1197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B. Von England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7) Friedrich II 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1) Wilhelm II 1087—1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8) Manfred 1266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) Seinrich I his 1135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9) Karl I 1285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3) Stephan 1154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4) Heinrich II Planta=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E. Von Portugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) Heinrich 1095—1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2) 20 fant I 1195 — 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5) Richard Löwenherz 1199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2) Alfons I 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| *ttgtitti                                                  | ttujtui.                                      | 000   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 3) Sancho I 1212                                           | 4) Sando III                                  | 1158  |
| 3) Sancho I 1212<br>4) Alfons II                           | 5) Alfons III was                             | 1214  |
| 5) Sancho II 10, 1248                                      | 6) Heinrich I                                 | 1917  |
| 6) Alfons III 1279                                         | 7) Fertinand III                              | 1252  |
|                                                            | 8) Alfons X der Beife                         | 1284  |
| F. Bon Spanien.                                            | c) allohore our 25th                          | LIZUT |
| a) Aragonien.                                              | G. Bon Ungern.                                |       |
| 1) Petrus I 1094—1104                                      |                                               | 1114  |
| 2) Alfons I 1134                                           | 1) Koloman 1095—                              | -1114 |
| 3) Ramiro II 1137                                          | 2) Stephan II                                 | 1131  |
|                                                            | 3) Bela II                                    | 1141  |
| 4) Petronella und Rai:                                     | 4) Geisa II                                   | 1161  |
| mund                                                       | 5) Ladislav II                                | 1162  |
| 6) Western II                                              | 6) Stephan III .                              | 1162  |
| 7) % 6.6 I 1976                                            | 7) Stephan IV .                               | 1173  |
| 1) Satob 1 1210                                            | 8) Bela III                                   | 1196  |
| b) Kastilien.                                              | 9) Emerich                                    | 1204  |
| 1) Alfons 1 1012—1109                                      | 10) Ladislav III                              | 1205  |
| 2) Urrafa 1126                                             | 11) Andreas II                                | 1235  |
| 3) Alfons H 1157                                           | 12) Bela IV                                   | 1270  |
| 0                                                          | And Indiana                                   | INE   |
| IV. Patriarchen                                            | von Aquileja.                                 | 330   |
| 1) Ulrich wird Patriarch 1085                              | 6) Peregrinus II .                            | 1195  |
| 2) Gerhard 1122                                            | 7) Fulcher                                    | 1204  |
| 3) Peregrinus I 1132                                       | 8) Bertolb                                    | 1218  |
| 4) utrich II 1160                                          | 9) Gregor                                     | 1251  |
| 4) Ulrich II 1160<br>5) Gottfried 1182                     | (Rubeis append. 61                            | )     |
| 0) 9011/1110 1102                                          |                                               |       |
| V. Erzb                                                    | ischofe.                                      |       |
| a) Bon Bremen.                                             | b) Von Genua.                                 |       |
| 1) Sumbert 1101—1104                                       | 1) Unradus 1099-                              | -1117 |
| 2) Friedrich 1123                                          | 2) Otto . 3) Siegfried . 4) Syrus . 5) Hugo . | 1123  |
| 3) 2(balbert 1148                                          | 3) Siegfried                                  | 1130  |
| 4) Hartwick I 1168                                         | 4) Enrus                                      | 1163  |
| 5) Balbuin 1178                                            | 5) Sugo                                       | 1188  |
| 4) Hartwich I 1168<br>5) Balbuin 1178<br>6) Siegfried 1184 | U) Zooniia.                                   | 1200  |
| 7) Hartwick II . 1208                                      | 7) Dtto                                       | 1239  |
| 7) Hartwich II . 1208<br>8) Walbemar . 1216                | 8) Johann Cuturno                             | 1253  |
| 9) Berhard. Br.v. Lippe 1257                               | 9) Walter ba Bezano                           |       |
| 10) Hildebold 1257                                         | 0                                             | 1000  |
| (Rotter Gefch. von Breinen III, 212.)                      | (Ughelli It, sacra IV,                        | 847.) |
|                                                            |                                               |       |

| 2                                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) Von Koln.                                                    | 10) Albert 1232                                                                                                                                                        |
| 1) Siegewin bis 1089                                            | 11) Burchard 1235                                                                                                                                                      |
| 2) Hermann Graf von                                             | 12) Wilbrand 1252                                                                                                                                                      |
| Mordheim ann. 1099                                              | 13) Rudolf 1260                                                                                                                                                        |
| 3) Friedrich Markgraf                                           | 14) Rupert 1266                                                                                                                                                        |
| pon Friaul 1128                                                 | (Beng Gefch. von Magbeburg.)                                                                                                                                           |
| 4) Bruno Graf von                                               | ALC: CLEAN                                                                                                                                                             |
| Alltenau 1137                                                   | Bon Mailand.                                                                                                                                                           |
| 5) Hugo Graf von                                                | 1) Urnulf III 1093—1097                                                                                                                                                |
| Sponheim 1137                                                   | 2) Unselm IV 1101                                                                                                                                                      |
| 4) Bruno Graf von<br>Altenau                                    | 2) Angelm IV 1101 3) Groffulanus 1102—1112 4) Fordanus 1102—1112 5) Ulrich 1126 6) Anfelm V 1136 7) Robaldus 1145 8) Obertus I 1166 9) Galdinus 1176 10) Algissus 1187 |
| Gelbern 1131                                                    | 4) Fordanus 1120                                                                                                                                                       |
| 7) Urnold von Weda 1155                                         | 5) Ulrich                                                                                                                                                              |
| 8) Friedrich v. Altenau 1159                                    | 6) Unselm V 1136                                                                                                                                                       |
| 9) Rainald G. v. Daffel 1167                                    | 7) Robaldus 1145                                                                                                                                                       |
| 10) Philipp Graf von                                            | 8) Obertus I 1166                                                                                                                                                      |
| Beinsberg 1191<br>11) Bruno G. v. Altenau 1192                  | 9) Galdinus , . 1176                                                                                                                                                   |
| 11) Bruno G. v. Altenau 1192                                    | 10) Algistus 1184                                                                                                                                                      |
| 12) Adolf Gr. v. Altenau 1205                                   | 11) Ubertus Crivellus 1187                                                                                                                                             |
| 13) Bruno Gr. v. Sayn 1208                                      | 12) Milo de Carbano 1195                                                                                                                                               |
| 14) Dietrich Graf von                                           | 11) Ubertus Crivellus 1187<br>12) Milo de Cardano 1195<br>13) Obertus II 1196                                                                                          |
| Bergen 1. 1212                                                  | 14) Philippus de Cam=                                                                                                                                                  |
| 15) Engelbert Graf von<br>Mons 1225                             | pugnano 1206                                                                                                                                                           |
| Mons                                                            | 15) Ubertus Virovanus 1211                                                                                                                                             |
| 16) Deinrich v. Molmark 1237                                    | 16) Gerardus de Seffa 1211                                                                                                                                             |
| 17) Konrad von Hoch=<br>ftaden ' 1261<br>18) Engelbert von Kal= | 17) Heinrich 1 Septa=                                                                                                                                                  |
| staden 1 1261                                                   | la 1213 — 1230                                                                                                                                                         |
| 18) Engelbert von Fal-                                          | 18) Wilhelm Ruzzolius 1241                                                                                                                                             |
| fenburg 1275<br>(Gallia christ, Vol. III.)                      | 19) Leo de Perego . 1263                                                                                                                                               |
| (Gallia christ. Vol. III.)                                      | 20) Otto Vistonti . 1295                                                                                                                                               |
| 75 00 00 00                                                     | (Saxii series Vol. I post. praef)                                                                                                                                      |
| d) Von Magdeburg.                                               | The man on a state of                                                                                                                                                  |
| 1) Hartwich stirbt 1103                                         | 1) won wang.                                                                                                                                                           |
| (2) Grid . 1107                                                 | 1) Wezilo bis 1088                                                                                                                                                     |
| 3) Moalgot                                                      | 2) Ruthard 1109                                                                                                                                                        |
| 4) 9(1charo                                                     | 3) Adalbert I Graf von                                                                                                                                                 |
| 6) Course                                                       | f) Bon Mainz.  1) Wezilo bis 1088 2) Ruthard 1109 3) Udalbert I Graf von Saarbrüd 1137 4) Udalbert II Graf                                                             |
| 7) Guidhuid                                                     | 4) avaivert 11 Graf                                                                                                                                                    |
| S) Science 1102                                                 | bon Saarbrua 1141                                                                                                                                                      |
| 0) 2510)mann 1202                                               | 3) 20 arrolf                                                                                                                                                           |
| 1) Harroid street 1103 2) Erich                                 | von Saarbrúck . 1141<br>5) Markolf . 1142<br>6) Heinrich 1153                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Ledebur Archiv XII, 84.

| 7) Arnold von Seelen=                 | 2) Ronrad I von Abens=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| boven                                 | berg feit 1106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8) Konrad von Wit=                    | 3) Eberhard v. Biburg 1147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| telsbach 1164                         | 4) Konrad II von De=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9) Christian von Buch 1183            | sterreich 1164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10) Konrad von Wit=                   | 5) Abalbert v. Bohmen 1168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| telsbach 100. 1200                    | 6) Konrad III v. Wit= 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11) Siegfried I von Ep=               | telsbach > 4 (5),000,001177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stein 1230                            | 7) Eberhard v. Truch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12) Siegfried II von                  | fen 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gostein 1249                          | 8) Burfard von Bie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Epstein 1249<br>13) Christian II 1251 | genhain datelle und 1246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14) Gerhard I 1259                    | 9) Phil. v. Karnthen 1247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15) Werner Graf von                   | 10) Ulrich, früher Bi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Falkenstein 1284                      | fcof von Sectau . 1256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (Gallia chr. Vol. VI.)                | 11) Ladislav Herzog von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| County con van                        | Schlesien 1265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ulf g) Bon Patermo.                   | (v. hormapr Berte II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1) Mobering bis 1112                  | Tafel 9.) . 3 .7 mm. g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2) Balter I 1122                      | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
| 2) Balter I 1122<br>3) Peter 11 1141  | i) Bon Trier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4) Roger                              | 1) Engelbert bis . 1101<br>2) Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5) Sugo 1166                          | 2) Bruno 104" 1124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6) Stephan v. Perche 1169             | 3) Gottfried 1127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7) Walter II Ophamille 1187           | 4) Megingr ! 30 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8) Bartolomaus Opha=                  | 5) Woalbert von Mon=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mille 1201                            | fterol 1152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9) Walter v. Palear 1202              | 6) Hillin v. Fallemant 1169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10) Parifius gad 1214                 | 7) Arnold I 1183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11) Berardus de Castaca 1252          | 8) Johann I 1190—1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12) Erledigt bis . 1261               | 9) Theodorich Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13) Leonardus 1276                    | von Wied India 1242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Pirrus in Sicilia sacra,)            | 10) Arnold Graf von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| There is not a                        | Ifenburg 1259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| h) Bon Salzburg.                      | 11) heinrich von Bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1) Thiemo ftirbt auf bem              | stingen 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Greuzzuge.                            | (Gallia christ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marine Consultation                   | (-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VI. Bi                                | fchofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E) Wan Wamfena                        | 2) 6-16-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a) Won Wamberg                        | 3) Egibert 1146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1) Rupert: 1075—1102                  | 4) Eberh. v. Baiern 1172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2) Dito der Beilige 1139              | 5) Hermann v. Meißen 1177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 6) Otto von Undeche 1196                                            | 14) Gerhard 1272                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7) Thiemo 1202                                                      | (Erhard Gefch. Munftere.)       |
| 8) Konrad Herzog von                                                | the street street street street |
| Schlesien 1202                                                      | d) Bon Regensburg.              |
| 9) Egbert von Meran                                                 | 1) Hartwich I feit . 1100       |
| 1203—(1208) 1237                                                    | 2) Kuno Leg. 6 1126             |
| 10) Poppy von Meran 1242                                            | 3) Beinrich von Bol=            |
| 11) Beinrich v. Schmie=                                             | fartshaufen 1132                |
| befeld R. e dudred 1257                                             | 4) Hartwich II Graf             |
| 12) Bertold Graf von                                                | von Ballenstädt 1155            |
| Leiningen 1285                                                      | (5) Eberhard 1165               |
| (Murr Befchreib. von Bam-                                           | 6) Kuno II von Rei=             |
| have AT Gick Matchidate was                                         | hatenbuch Troppe 1167           |
| Bamberg Th. I. Ussermann                                            | 7) Konrad III von Laich=        |
| Bamberg Eth I. Ussermann episcop. Bambergensis.                     | lingen 1186                     |
| b) Bon Freisingen.                                                  | 8) Konrad IV von Tres=          |
| b) Von Freisingen.                                                  | 9) Siegfried 1204               |
| 1) Meanward Hirbt 1098                                              | 9) Siegfried 1227               |
| 2) Beinr. v. Chersborf 1137                                         | 10) Albert 1 Graf von           |
| 3) Otto Iv. Desterreich 1158                                        | Pitengau 1246                   |
| 4) Albert 2 102.6. 1184                                             | 11) Albert II magnus 1260       |
| 5) Otto II Graf von                                                 | 12) Leo                         |
| Bergen 1220                                                         | 13) Heinrich Graf von           |
| 6) Gerold (abgefett) 1230                                           | Roteneck                        |
| 7) Konrad I v. Tolz 1258                                            | (Ried codex I, XV.)             |
| 8) Konrad II v. Wit=                                                | 594 LT 600 CTC 1 L FO           |
| etelsbach                                                           | 141 e) Von Würzburg.            |
| (Meichelbek Hist, Frising.)                                         | 1) Einhard von Ros              |
| l'is s pients (.                                                    | thenburg . 1088—1104            |
| ( ( CI-c) Von Münster,                                              | . 2) Rupert economic 1106       |
| 1) Erpho 1084 — 1097                                                | 3) Erlong von Calw 1121         |
| 2) Burchard bis . 1118                                              | (4) Rudiger u. Gebhard 1125     |
| 3) Dietrich II Gloren 1127                                          | 5) Embriko von Lei=             |
| 4) Egbert 2711. 1132                                                | ningen 1147                     |
| 5) Wernhers. danie 1151                                             | 6) Eiegfried and (d 1151        |
| 6) Friedrich 1168                                                   | 117) Gebhard v. Henne=          |
| 7) Ludwig salade all 1173                                           | berg 1159                       |
| 8) Hermann II . 1203                                                | 8) Heinrich von Berge 1165      |
| 9) Otto 1                                                           | (9) Herold v. Hochheim 1171     |
| 8) Hermann II : 1203<br>9) Otto I : 1218<br>10) Dietrich III : 1226 | 10) Reinhard v. Abens=          |
| 11) Euodit 37711 91248                                              | bergaroduste, wie 1184          |
| 12) Otto III . o . o . o . o . o . o . o . o .                      | 11) Gottfried von Di-           |
| 13) Wilhelm a mionipol 1260                                         | fenberginece. we an 1190        |
|                                                                     |                                 |

| 12) Beinrich von Bibel:                                               | 18) Hermann von Lob=                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| rieth 1197<br>13) Gottfried v. Hohen-                                 | benburg . 1. 1254                                                            |
| 13) Gottfriet v. Soben=                                               | 19) Tring v. Reinstein 1266                                                  |
| lohe 1198                                                             | 20) Konrad von Trun=                                                         |
| 14) Ronrad v. Ravens:                                                 | berg und Bertold von                                                         |
| burg 1202                                                             | Henneberg 1267                                                               |
| 15) Beinr. v. Ofterburg 1207                                          | 21) Bertold von Stern=                                                       |
| 16) Otto v. Labenberg 1223                                            | berg 1287                                                                    |
| 17) Dietr. v. Hohenburg 1225                                          | (Ussermann episc. Wirzburg.)                                                 |
|                                                                       |                                                                              |
| VII. Ş                                                                | erzöge.                                                                      |
| a) Bon Baiern.                                                        | c) Herzoge von Brabant.                                                      |
| 1) Welf IV bis . 1101                                                 | 1) Heinrich I 1186-1235                                                      |
| 2) Welf V 1120                                                        | 2) Beinrich II 1247                                                          |
| 3) Beinr. d. Schwarze 1126                                            | 3) Heinrich III . 1260                                                       |
| 4) Beinrich der Stolze 1139                                           | 3) Heinrich III . 1260<br>4) Johann I 1294                                   |
| 5) Beinrich ber Lowe 1180                                             |                                                                              |
| 6) Otto von Wittels=                                                  | d) Von Lothringen.                                                           |
| bach 1183                                                             | 1) Theodorich 1070—1115                                                      |
| 7) Lubwig I 1231                                                      | 2) Simon I 1139                                                              |
| 7) Lubwig I 1231<br>8) Otto II 1253<br>9) Lubwig II in Ober-          | 3) Matthaus I 1176 4) Simon II 1207 5) Friedrich I 1218 6) Friedrich II 1213 |
| 9) Ludwig II in Ober=                                                 | 4) Simon II . 1207                                                           |
| batern 1294                                                           | 5) Friedrich I 1208                                                          |
| 10) Heinrich in Nieber=                                               | 6) Friedrich II 1213                                                         |
| baiern 1290                                                           | 1) Aneodato 1 1223                                                           |
|                                                                       | 8) Matthaus II (. 1250                                                       |
| b) Herzoge und Konige von Bohmen.                                     | 9) Friedrich III . 1303                                                      |
| 1) Bretislav II 1093-1100                                             | e) Grafen und Berzoge von                                                    |
| 1) Bretislav II 1093—1100<br>2) Borzivoi II 1107<br>3) Suatopulk 1109 | Undechs und Meran.                                                           |
| 3) Suatovulk 1109                                                     | 1) Arnolo II                                                                 |
| 4) Wladislav I . 1125                                                 | 2) Bertolo II bis 1151                                                       |
| 5) Cobieslav I . 1140                                                 | 1) Arnold II 2) Bertold II bis 1151 3) Bertold III 1206 5) Otto I            |
| 6) Wladislav II . 1174                                                | 5) Star V 1206                                                               |
| 7) Cobicslav II . 1178                                                | 6) State II 1204                                                             |
| 8) Friedrich 1189                                                     | b) 200 H 1248                                                                |
| 9) Konrab II 1191                                                     | (v. Hormant Aberti II,                                                       |
| 10) Bretislav 1198                                                    | Tafel 8.)                                                                    |
| 11) Przemisł Ottofar 1 1230                                           | f) Martgrafen und Derzoge                                                    |
| 12) Wenzeslav I . 1253                                                | von Desterreich.                                                             |
| 13) Przemist Ottofar II 1278                                          | 1) Leopold III 1075—1096                                                     |
| (Pegets Gefch.)                                                       | 2) Leopold IV d. Beilige 1136                                                |
| 1.                                                                    | 38                                                                           |
|                                                                       |                                                                              |

| 594 Regenten                                                             | tafeln.                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | β) Guelfen. Braunschweig-<br>Euneburg.                                       |
| 5) Leopold VI 1194                                                       | 1) Beinrich b. Lowe ft. 1195                                                 |
| 6) Friedrich I                                                           | 2) Stto (Kaiser) . 1218<br>3) Otto der jungere 1252                          |
| 7) Leopold VII . 1230                                                    | 3) Otto der jüngere 1252<br>4) Albert 1279                                   |
| 8) Friedrich II 1246                                                     | 4) divert 1213                                                               |
| g) Herzoge von Sachsen.                                                  | h) Bon Baringen.                                                             |
| a) Askanier.                                                             | 1) Bertold I bis . 1077                                                      |
| 1) Bernhard stirbt 1212<br>2) Albert I 1260                              | 2) Bertold II 1111                                                           |
| 2) Albert 1 1260                                                         | 3) Bertold III 1123                                                          |
| burg 1985                                                                | 5) Rertald IV 1186                                                           |
| 3) Johann I in Lauen=<br>burg 1285<br>4) Albert II in Wit=               | 2) Bertold II                                                                |
| tenberg 1308                                                             | (Schöpfl. Hist Zar. Bad.)                                                    |
|                                                                          |                                                                              |
| VIII. Pfalzgraf                                                          | en am Rhein.                                                                 |
| 1) Sieafried bis . 1113                                                  | 5) Beinrich der Welfe 1215                                                   |
| 2) Wilhelm 1140                                                          | 6) Ludwig von Baiern 1231                                                    |
| 1) Siegfried bis . 1113<br>2) Wilhelm 1140<br>3) Hermann v. Stahled 1156 | 7) Otto der Erlauchte 1253                                                   |
| 4) Ronrad von Hohen=                                                     | 8) Ludwig der Strenge 1294                                                   |
| staufen 1195                                                             |                                                                              |
| IX. Mark                                                                 | arafen.                                                                      |
|                                                                          |                                                                              |
| a) Von Baben.  1) Hermann I (Sohn Bertolbs I von Zä-                     | 4) Otto II 1205<br>5) Albert II 1220<br>6) Sohann I 1266<br>7) Otto III 1267 |
| Rertolds I non Raz                                                       | 6) Sohann I 1266                                                             |
| ringen) stirbt 1074                                                      | 7) Otto III 1267                                                             |
| ringen) stirbt 1074 2) Hermann II                                        |                                                                              |
| 3) hermann III , 1160                                                    |                                                                              |
| 4) hermann IV . 1190                                                     | c) Von Meißen.                                                               |
| 6) Hermann V . 1243<br>6) Hermann VI . 1250                              | 1) Heinrich I starb 1103 (Thiemo)                                            |
| 7) Friedrich geb. 1249                                                   | 2) Seinrich II 1123                                                          |
| hingerichtet 1268                                                        | 3) Konrad 1157                                                               |
|                                                                          | 4) Otto der Reiche 1190                                                      |
| b) Von Brandenburg.                                                      | 5) Albert der Stolze 1195                                                    |
| 1) Otto von Salzwe=                                                      | 6) Dietrich 1221                                                             |
| del starb                                                                | (Thiemo) 2) Heinrich II                                                      |
| 3) Otto I 1184                                                           | (Weiße Gesch. von Sachsen.)                                                  |
| 0) 2001 1104                                                             | (werpt sejas, von saasjen.)                                                  |

#### X. Landgrafen von Thuringen.

| 1)  | Lubwig  | IIb            | . St | rın | :    |
|-----|---------|----------------|------|-----|------|
| a   | er bis  |                |      |     | 1123 |
| 2)  | Pubmia  | $\mathbf{III}$ |      |     | 1140 |
| 3)  | Ludwig  | IV             | der  | Ei  | :    |
| fe  | rne     |                |      |     | 1172 |
| 4)  | Ludw. V | b. 9           | fron | ıme | 1190 |
| - ' |         | ,              |      |     |      |

(Aegid. chron, 587. u. thuringifche Geschichte aus Sagits tarii Banbichriften.)

| 5) hermann (Bruber  | )    |
|---------------------|------|
| 26sten April        | 1215 |
| 6) Ludwig VI b. Sei | -    |
| lige                | 1227 |
| 7) Heinrich Raspe   |      |
| (Bruder)            |      |

8) Heinrich ber Er= Lauchte . . . . 1288 (Beiße Gesch. von Sachsen.)

#### XI. Dogen von Benedig.

| 1) Bitale Michele wird    | 8) Drio Malapieri 1178    |
|---------------------------|---------------------------|
| Doge 1096                 | 9) Henrico Dandolo 1192   |
| 2) Troelafo Faliero 1102  | 10) Pietro Ziani . 1205   |
| 3) Domenico Michele 1117  | 11) Giacomo Tiepolo 1229  |
| 4) Pietro Polani, 1130    | 12) Marino Morofini 1249  |
| 5) Domenico Morofini 1148 | 13) Raniero Zeno . 1252   |
| 6) Vitale Michele II 1156 | 14) Lorenzo Tiepolo 1268  |
| 7) Sebastiano Ziani 1173  | (Tentori saggio III, IV.) |

### XII. Großmeifter der Ritterorden.

| XII. Großmeister                      | De    |
|---------------------------------------|-------|
| a) Des beutschen Orbens.              |       |
| 1) Beinrich von Bal=                  | 1     |
| pot 1190—1200                         |       |
| 2) Otto von Karpen 1206               | 3     |
| 3) hermann von Bart 1210              | 4     |
| 4) hermann v. Salza 1239              | 5     |
| 5) Konrad von Thů=                    | 5 6 7 |
| ringen 1241                           | 7     |
| 6) Gerh. v. Malberg 1244              |       |
| 7) Beinr. v. Sohenlohe 1252           | 8     |
| 8) (Bunther 1253                      | 9     |
| 9) Poppo v. Ofterne 1257              | 10    |
| 10) Hanno von Sans                    | 11    |
| gerhaufen 1274                        | 12    |
| (Schubert, de magistrat, ordin        | 13    |
| Teuton. Bachem Chronol.               |       |
| ber hochmeister bes beutschen         | 14    |
| Orbens. Boigt Gefchichte von Preußen. | 15    |
| preupen.                              | 30    |

| 3) | Urnold   | be   | Con  | gun  | 1167 |
|----|----------|------|------|------|------|
|    | Gilbert  |      |      |      |      |
| 5) | Gafte .  |      |      |      | 1170 |
| 6) | Joubert  |      | ٠.   |      | 1179 |
|    | Robert : |      |      |      |      |
|    | oon Mü   |      |      |      |      |
|    | Garnier  |      |      |      |      |
| 9) | Ermeng   | ard  | Do   | ps   | 1192 |
|    | Geoffro  |      |      |      |      |
| 1) | Alfons   | v. 3 | ortu | igal | 1198 |
|    | Geoffro  |      |      |      |      |
|    | Guerin   |      |      |      |      |
| ai | gu       |      |      |      | 1230 |
| 4) | Bertrar  | ib b | e Ta | ris  | 1240 |
|    | Guerin   |      |      |      | 1244 |

38 \*

b) Der Johanniter. Raim. bu Pun bis 1150 Auger be Balben 1163

## Regententafeln.

| 16) Bertrand de Comps 1248   | 9) Thierry (Terrikus)           |
|------------------------------|---------------------------------|
| 17) Peter de Villabride 1251 | 10) Gerhard v. Belfort 1189     |
| 18) G. de Chateauneuf 1260   | 11) Walter 1191                 |
| 19) Hugo von Reval 1278      | 12) Robert v. Sabloil 1193      |
| (Nach Vertot.)               | 13) Gilbert Roral . 1196        |
|                              | 14) Pontius Rigauld             |
| c) Der Tempelherren.         | 15) Theodot v. Berfiak 1217     |
| 1) Hugo von Papens           | 16) Wilh. v. Montedon 1219      |
| von . 1118—1136              | 17) Thom. v. Montagu 1229       |
| 2) Robert von Craon 1147     | 18) Armand von Paira=           |
| 3) Eberhard v. Barres 1149   | gros 1236                       |
| 4) Bernhard von Tre=         | 19) Hermann von Peri=           |
| melai 1153                   | gord 1244                       |
| 5) Bertrand v. Blan=         | 20) Wilhelm von Son=            |
| quefort 1168                 | nac 1250                        |
| 6) Phil. v. Naploufe 1171    | 21) Rainald v. Vichier 1256     |
| 7) Doo v. St. Amand 1179     | 22) Peter von Beaujeu 1270      |
| 8) Urnold von Toroge 1184    | (Ruhs Gesch. des Mittelalters.) |
| ,                            |                                 |
|                              |                                 |

## 3 n h a l t.

|  | Er | t e | ŝ | 23 | u | ď). |
|--|----|-----|---|----|---|-----|
|--|----|-----|---|----|---|-----|

| Erftes Sauptftud. Die Ginteitung                                                                                                         | Seite 3      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3weites hauptstud. Das Morgenland, Borbereitungen zu ben Kreuzzugen, Schicksat ber erften heere                                          | _ 33         |
| Drittes Sauptstud. Geschichte ber größeren heere vom<br>Aufbruche Gottfrieds von Bouillon, bis zum Uebersegen<br>aller Pilger nach Asien | _ 71         |
| Biertes Sauptstud. Geschichte ber Areugfahrer bis zur Ankunft vor Antiochien                                                             | _ 97         |
| Funftee hauptstuck. Die Belagerung, Ginnahme und Bertheibigung von Antiochien                                                            | - 127        |
| Sechetes hauptstuck. Bom Aufbruche von Antiochien, bis zur Ankunft vor Jerusalem                                                         | - 168        |
| Siebentes hauptstud. Bon der Ankunft vor Jerusalem, bis zum Tode Gettfriebs von Bouillon                                                 | - 195        |
| 3 weites Buch.                                                                                                                           |              |
| Erstes Hauptstüd. Bon der Emporung Ronig Konrads, bis zum Tode heinrichs IV (1092 – 1106)                                                | <b>—</b> 233 |
| 3 weites haupt ftud. Die erfte Balfte ber Regierung Beinriche V, bis auf bie Schlacht am Belfesbelge und                                 |              |
| ben Zob ber Markgrafinn Mathibe (1106 - 1115)                                                                                            | - 254        |
| Drittes Pauptstud. Geschichte Deinrichs V von 1115 bis zu seinem Tobe (1125)                                                             | 288          |
| Biertes Sauptstud. Geschichte Ronig Lothars, bis gu feiner Aussohnung mit ben hobenftaufen (1125-1135)                                   | _ 324        |

| Funftes Sauptstud. Die Zeiten von ber Ausschnung Cothars mit ben Hohenstaufen, bis zu bem Rreuzzuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Konrade III (1135—1146) Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 354 |
| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Erstes Hauptstück. Vom Tobe Gottsvieds von Bouillon, bis auf ben Tob Boemunds (1100—1110) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 389 |
| Zweites Hauptstück. Bom Tobe Boemunds, bis zum Tobe König Batbuins II (1110-1131)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 422 |
| Drittes Hauptstuck. Beschaffenheit bes Landes, Botker-<br>stamme, Verfassung des Königreichs Terusalem, die Nit-<br>terorden, die Assassinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 448 |
| Viertes Hauptstück. Vom Tode Konig Balbuins II, bis auf bie Einnahme von Ebessa (1131-1146)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 477 |
| Fünftes Sauptstück. Der zweite Kreuzzug und bas Abendland, bis auf ben Tob Konrads III (1146-1152)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 496 |
| the second secon |     |
| Erste Beilage. Die Unfange ber normannischen Gerrschaft in Stalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 547 |
| 3 weite Beilage. Die Legende von der heiligen Canze zu Untiochien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 580 |
| Dritte Beilage. Stammtafel ber Griftlichen herrscher in Sprien und Palastina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 583 |
| Vierte Beilage. Stammtafel ber Hohenstaufen. Erste Halfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 586 |
| Funfte Beilage. Regententafeln zur Gefchichte ber hoben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 597 |







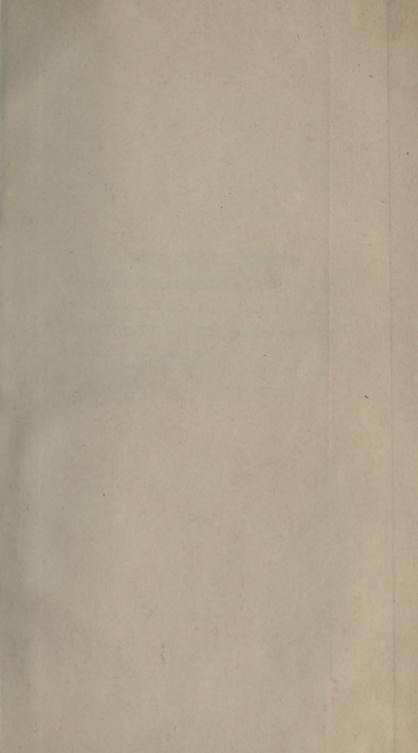

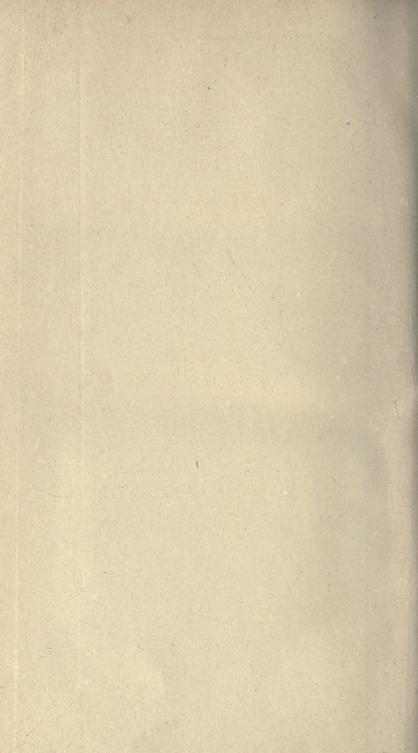

29/5-1916

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

